

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.







J S O M Z K N I JANA A JIŘÍHO VOLDŘICHOVÝC

2251

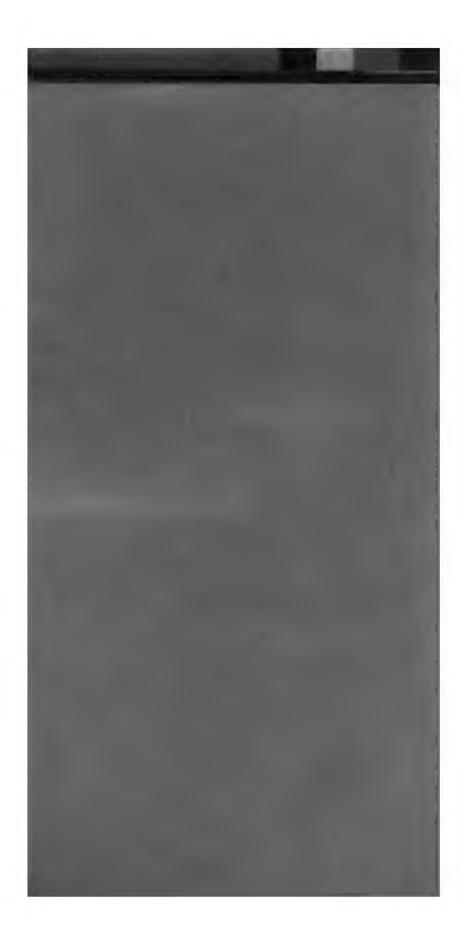

# Geschichte

der foniglichen

# Hauptstadt Olmütz

von den

ältesten Zeiten bis zur Begenwart.

Don

Wilibald Müller.

Mit Illuftrationen nach Bandzeichnungen von Professor Josef Langt.



Wien und Olmüß. Eduard Hölzel 1882.

Apu

Dis 879 652.48

### Borwort.

Als ich vor Jahresfrift, einem für mich sehr schmeichelhaften Austrage des herrn Eduard hölzel nachkommend, die Aufgabe übernahm, eine mäßig umfangreiche Geschichte der königlichen hauptstadt Olmüt zu schreiben, mußte ich vor Allem daran gehen, Anlage und Plan der Arbeit sestzustellen.

Zwei Wege standen mir zur Erreichung des Zieles offen: auf der einen Seite eine durchaus quellengemäße, fritische Behandlung des Stoffes, das Hervorarbeiten aller Details aus den directen Quellen aus helle Tageslicht pragmatischer Darstellung, mit Einem Worte: ein streng wissenschaftliches Bertiesen des Gegenstandes und auf der andern Seite die Benüßung der vorhandenen Borarbeiten und Ergänzung derfelben durch die sur eine Specialgeschichte der Stadt zur Verfügung stehenden Quellen.

Die Entscheidung konnte nicht schwer sein. Obzwar es meinen Ehrgeiz in weit höherem Maße befriedigt hätte, wenn es mir vergönnt gewesen wäre, die historische Literatur Mährens durch ein Wert von streug wissenschaftlichem Werthe zu bereichern, entschloß ich mich doch nach genauer Orientirung in dem Schatze der zur Verfügung stehenden Historistel auf dem zweiten Wege vorzugehen. Er führte schneller zum Ziele und war bequemer für mich und — meine Leser.

Es war in der That kein triftiger Grund vorhanden, das reiche Geschichtsmateriale, welches in den Publicationen der historisch-statistischen Section, in den Werken Wolny's, Boczek's, d'Elvert's, in den Arbeiten Dudik's, Brandk's, Chlumech's u. A. aufgestapelt liegt, durchwegs auf die Quellen hin zu prüsen; im Allgemeinen durste ich die darin niedergelegten Forschungsresultate vielmehr mit Beruhigung als Grundlage meiner Darstellung annehmen und verwerthen, soweit sie eben als socalgeschichtliches Materiale verwerthbar waren. In speciellen Fällen genügte der Bergleich mit anderwärts gewonnenen Resultaten zur Schöpfung eines selbstständigen Urtheils. Ich gestehe unumwunden, daß ich mich nicht gescheut habe, ein solches überall da abzugeben, wo es

der Lefer mit Mecht von seinem Autor verlangen darf. Tie Jurcht, da ober dom zu misfallen, konnte mich dabei nicht beirren, denn ich war ebrlich bemolt, nach allen Zeiten din unbesangen zu dleiben.

Durt in Benknung ber bereits angeführten und anderer einitiliander Arbeiten aus ben letten Tecenmen gewann ich einen großen Borran un Baufieinen für mein Wert. Dubit's munergunge Landesaefdichte biente mir für bie Plemolibengent formlich ale Baffe ber Carftellung, nur in ber Einen für bie Gestichte ber Grabt Clmus is miditioen Monaclenfrage glaubie ich mid an midersprechende Vorichungerefultare balten ga follen. Geren Brofessor Eduard Sofei Edmammet. gegenwarns Landesichulinivetter fur Cherofierreich gebubm bas Berbienfr. biefe Etreiffrage auf ber Basie grundlicher, wissenschaftlicher Forschung io aeloft zu baben. baß fen dem Erscheinen seiner ben Gegenstand er ledigenden Abbandlung in den Sipungsberichten der faif. Abademie bei Wiffenidaften (Philof. bift. Claffe, Sabrg, 1860) fur ben Unbefangenen jebe miffenichaftliche Ungeminden ausgeichloffen ericheint. Schwammel's unwiderligbarer Beweis bar benn aud die Grundlage meiner Carfiellung Die Mondolenembrudes abgegeben. Auch der Benugung von Profesior Bifdoffe Wertden: "Deutsche Medt in Olmup" tante id em großes Mak emanibur Auftarung.

An diretten Quelten franden mir ein Clmap betreffender Manuschipfenfaseitel aus des Einzemiden Sammlung im gandesardure, einige Manuscripte der diefigen Stadienbibliothet und das fradniche Ardir zur Berfugung. Was das fradieide Ardir andelangt, is babe ich insbesondere von der Artundensammlung desselben großen Rugen für meine Schilderung sieben tonnen, Eine eingebende Benupung der vorhandenen, fradriften Rechtsbucher was aunahmeislich gewesen, wenn die vorhebende Arbeit Anfreud, auf pragmarifchenssenichaftliche Bertiefung des Stoffes machter for meinen Zweit tonnte ich darauf versichten.

ine die Zeiten des vierzehnten, sunfzehnten und seitzehnten Jahrbunderts aus dei Gand, allem die Gewinnung dieses Materials wurde Arbeits und Zeiterfet beanserucht haben, die ich unmöglich bringen konnte. Ich suble selbst am besten, daß dadurch in meiner Schilderung eine sucke entstanden ist allein ich unuß die Ausfüllung derselben einem gunstigeren Zeitzunfte überlassen und mich damit begnugen, dier ausdrücklich auf dieselbe ausmerksam zu machen.

Da ich nun auf die fireng wissenichaftliche Behandlung des Stoffes von allem Anfange an zu verzichten entichlossen war, muste die formelle Seite der Darfiellung mit erhöhter Ausmerksamkeit bedacht werden. Ich unterließ also, um den Text nicht durch wissenichaftlichen Ballast zu beichweren, den ja doch nur der Kachmann sicht, das Ettiren der Quellen im Notenform und ftellte die benatzen Hilfswerke und Cuellen nur am Schliffe des Werkes übersichtlich zusummen. Im Uibrigen finden sie Cuellen bei jenen Aragen, welche unbedingt eine kritische Besprechung erheil hten, im Contexte jeldit eitzt.

Die dem Bache angeschloffenen Berlagen, barunter porzugeweise bie schematische Uiberficht uber ben Sauferbefin, werden gewiß als eine wilcommene Erganzung bes erzahlenden Theiles aufgenommen werden.

So viel in sachlicher Beziehung als Borerimmerung an den freundlichen Lefer.

Es in ein recht mahevolles Suid Arbeit, welches die nachsolgenden Blatter darstellen, wiewohl es, wie schon bemerkt, duchaus nicht den Anspruch auf Gelehrkamseit erhebt und vielmehr als ein sur weitere Areife verstandlich gehaltenes Buch an allen dem Patriotismus nicht verschlossen Ihnren um Einlas butet.

Ah darf wohl fagen, daß es die Geschichte der Stadt zum ersten Male, wenn auch nur in großen zugen, so darsiellt, wie dies der historischen Wahrheit entspricht. Joh. Abladistav Aricher, welcher seine Geschichte von Olming vor 73 Jahren schried, war ein eistiger Natholik, welchem sedes unbesangene Verstandniß für die religiesen Vewegungen seit dem Jeneriode des dieß die zur Natafriose des deutschen Krieges abgieng. Er sammelte mit eistigem Venniben aus den Tuellenschristellern welche wieder durchwegs Natholisen sind, historische Vaten und stellte daraus eine für seine Zeit werthvolle Geschichte der Stadt zusammen, welche sich durch eine Menge von Vetalls auszeichnet, aber der Emseingken des Versässers einer unbesangenen Charakterinst der Zeit raume entbehrt.

Mach ihm ift fur die Geichichte der Stadt Climit nichts Zusammenbangendes mehr geleistet worden. Die Zeinchristen Moravia, Redlicher Verkundiger. Prunner Wochenblatt, die Taschen buchet von Wormanr und Wolun brachten wohl schatenswerthe Beitrage zur Geschichte der Stadt, aber zu einer Umarbeitung der Zicherschen Geschichte, welche theilweise noch miner als Cuelle diente, kam es nicht Ms spater durch die Publicationen der historisch staminischen Section und durch die Ihriten des Hertreiber, das Interesse die Loert, des Westers der mahrischen Geschichtsschreiber, das Interesse sien der mitche Geschichte wieder in hoherem Grade rege wurde, begann der Stoss auch sur eine Specialzeichichte von Climit neuerdings zu wachsen. Aber trotz alles Umvachsens des Materiales sand sich sein Baumeister; selbst Gerr Stadtrath Franz Penschatte der hist, stat. Section noch am

meisten förderte, begnügte sich mit dem "Zusammentragen von brauchbaren Bausteinen" und publicirte nur historische Details, die sich ihm in Gestalt von alten Urfundenfascikeln des städtischen Archivs darboten.

So kam es, daß die Ansgabe, das vorhandene zerstreute Materiale zu einem lesbaren Ganzen zu vereinigen, schließlich mir zusiel. Ich ging, vielsach angeregt und unterstütt durch Herrn Prosessor Josef Langl, dessen Künstlerhand das anspruchlose Wort durch prächtige Mustrationen zu heben versprach, mit Lust und Fleiß an die Arbeit und übergebe hiemit das Resultat der Dessentlichkeit. Möge ihr zum kritischen Richterante berusener Theil wenigstens meinem guten Willen Ancrkennung zu Theil werden lassen, wenn sich schon zeigen sollte, daß ich in größeren Dingen gesehlt, daß ich über menschliches Maß geirrt habe.

Noch erlaube ich mir, allen Jenen, welche mein Werk in irgend einer Weise gefördert, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Ich richte diesen Dank in erster Linie an Herrn Gemeinderath Wilhelm Nather in Olmütz und Herrn Prof. Paul Strzemcha in Brünn, welche Beide in ausopfernder Weise mitgearbeitet haben; ich danke insbesondere dem Herrn Stadtarchivar L. Grammel für seine werthvolle Unterstützung bei der Durchforschung des städtischen Archives, dem Herrn Bürgermeister Josef v. Engel und Herrn Eustos Joh. Seb. Hausmann für manche freundliche Anregung und Förderung.

Olmütz, im Mai 1881.

Wisibald Müller,

Scriptor ber f. f. Stubien-Bibliothef.

# Inhalts-Verzeichnis.

|                                      | I. Q  | egen  | de.   |      |       |            |   |   | Seite |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|---|---|-------|
| Archäologische Funde in Olmilt       | •     |       |       | •    |       |            |   | • | . 1   |
| Olmüt im vorchristlichen Zeitalter   | •     |       | •     | •    | •     | •          | • |   | . 2   |
| Quaten in Mähren                     | •     | •     | •     | •    |       |            |   | • |       |
| Duaben und Römer                     |       |       |       |      |       |            | • | • | . 4   |
| Culturzustand ber Quaden .           |       |       |       |      |       | •          | • | • | . 8   |
| Die ersten Anfänge ber Christianifir |       |       |       |      |       |            |   |   | . •   |
|                                      |       |       |       |      |       |            |   |   |       |
| II. &                                | laven | in    | Mäh   | ren. |       |            |   |   |       |
| Fürst Same                           | •     | •     | •     | •    | •     | •          |   | • | . 7   |
| Ansiedlung von Slaven in Olmütz      | •     | •     | •     | •    | •     | •          | • | • | . 7   |
| Ableitung bes Namens ber Stadt       | •     | •     |       | •    |       | •          | • |   | . 8   |
| Culturzustände altilavischer Gemeind | en    | •     | •     | •    | •     | ÷          | • | • | . 9   |
| Christianistrung von Olmüt           |       | •     |       |      | •     | •          |   | • | . 10  |
|                                      |       |       |       |      |       |            |   |   |       |
| III. Ptemps                          | liben | fürst | en ir | ı Mi | ihren | <b>!</b> . |   |   |       |
| Böhmen und Mähren                    | •     | •     | •     | •    | •     |            | • | • | . 18  |
| Bfetiflav und Juita von Schweinfu    | rth . |       |       | •    |       |            | • | • | . 13  |
| Gründung von Pradisch                | •     | •     | •     | •    |       | •          |   | • | . 15  |
| Die erften beutschen Ansiehler in Ol | lmiit |       |       |      |       | •          | • | • | . 16  |
| Břetislav's Erbfolgegesets.          | •     |       |       | •    | •     |            | • | • | . 16  |
| Herzog Spitihner in Böhmen .         |       |       |       |      |       |            |   |   | . 16  |
| Berzog Wratistav übernimmt Mähre     | n 105 | X     |       | •    | •     | •          |   | • | . 17  |
| Berzog Wratiflav übernimmt Böhme     |       |       |       |      |       |            | • |   | 17    |
| Herzog Otto in Olmlit 1061 .         |       |       |       | •    |       | •          | • | • | . 17  |
| Gründung bee Olmüter Biethums        |       |       |       |      |       |            | • | • | . 17  |
| Rirchenfest in Olmith 1065 .         |       |       | •     |      | •     |            | • | • | . 19  |
| Pradisch wird Benedictinerabtei      |       |       |       |      | •     | •          | • |   | . 20  |
| Perzog Otto stirbt 1087              |       |       |       |      |       |            | • | • | . 21  |
| Cuphemia und Konrad                  |       |       |       |      |       |            | • |   | . 21  |
| Kreuzzügler in Mähren und Olmüt      |       |       |       |      |       |            | • | • | . 22  |
| Berzog Smatoplut in Böhmen 1107      |       |       |       |      |       |            |   |   | . 22  |
| Stiftung ber Sct. Wanzelefirche in   |       |       | •     |      |       | •          | • |   | . 28  |
| Swatopluk ermorter 1109 .            |       |       |       |      |       |            | 1 |   | . 23  |
| Bladistar und Otto (Ottif) .         |       |       |       |      |       | •          |   | • | . 23  |
| Ottik stirbt 1126                    |       |       |       |      |       |            | • |   | . 24  |
| Herzog Wenzel in Olmity .            |       |       | •     |      |       |            | • | - | . 24  |
| Consecration ber Benzelsfirche 1131  |       |       |       |      |       | •          | • | - | . 25  |
| Gründung bes Domfapitels 1131        |       |       | •     |      |       |            | • | • | . 25  |
|                                      | • •   |       |       |      |       |            |   | - | . 25  |

## VIII

|                                |            |        |            |        |                                         |          |          |       |         | Seite      |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|----------|-------|---------|------------|
| Mauriztirche                   | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | 25         |
| Sct. Michael und Blasiustire   | he         | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | 25         |
| Bela von Ungarn in Olmlit      | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | 25         |
| Bermählung ber Pringeffin 1    | Maria,     | Tocht  | er S       | obiejl | ave 1                                   | mit Ye   | opelb d. | Freig | gebigen |            |
| von Desterreich .              | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | 25         |
| Herzog Sobieflav stirbt 1140   | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 26         |
| Bergog Otto (III.) in Olmiti   | <b>§</b> . | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 26         |
| Bermuftung Mährens .           | •          |        |            | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 26         |
| Bradisch wird ten Prämenstr    | atenjer    | n übe  | rgebe      | n      |                                         | •        | •        | •     | • .     | 27         |
| Berzog Otto (III.) stirbt 116  | ()         | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        |       |         | 28         |
| Filtst Friedrick in Olmilt 11  | 69         | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        |       | •       | 28         |
| Prinz Udalrich in Olmüt 11     | 73         | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 29         |
| Flirft Bengel in Olmüp 117     | 7.         |        | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 29         |
| Erfte Belagerung von Olmüt     | 3 1177     | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 29         |
| Otto von Znaim, Bergog vor     | ı ganz     | Mähi   | ren        | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 30         |
| Bergog Otto wird Markgraf      | •          | •      |            | •      |                                         | •        | •        |       |         | ::0        |
| Pring Blabiflav in Dlähren     |            |        |            |        | •                                       | •        |          | •     |         | 31         |
| Prinz Wladimir in Olmütz 1     |            |        |            |        |                                         |          | •        | •     | •       | 31         |
| Bladislav in Mähren 1197,      |            |        |            |        |                                         |          |          | •     |         | 31         |
| Culturgeschichtlicher Rudblid  | _          |        | •          | •      |                                         |          |          |       |         | 32         |
|                                | •          |        |            |        |                                         | •        | •        |       |         | 34         |
| Lopographie ber Stabt im X     |            |        |            |        |                                         |          |          |       |         | 35         |
|                                |            | , , .  |            |        |                                         |          |          |       |         |            |
| IV. Markgraf                   | Beinr      | id.    | Tei        | atiche | : \$ }}                                 | echt     | in Cl    | müs.  |         |            |
| Ende ber altflavischen Zupeni  |            | •      |            | - •    |                                         | -        |          | •     |         | 37         |
| Deutsches Recht in mabrischer  |            | _      |            |        |                                         |          | •        | •     |         | 37         |
| Schöffenverfassung             |            | -      |            |        |                                         |          | •        | •     | •       | 38         |
| Manbate für die Schöffenwal    |            |        |            |        |                                         |          |          | •     | •       | 40         |
| Einfluß ber lanbesfürften au   |            |        |            |        |                                         |          |          | •     | •       | 42         |
| Olmüt als Oberhof für Mäl      |            |        |            | _      | •                                       |          |          | •     | •       | 43         |
| Stiftung bes Dompropftes 1:    |            |        |            |        |                                         | •        |          | •     | •       | 14         |
| Sci. Jacobskoster              |            |        |            |        |                                         |          |          | •     | •       | 44         |
| König Přempsi Ottofar          |            |        |            |        |                                         | •        |          | •     | •       | 45         |
| Heinrich (Wlabislav) II.       |            |        |            |        |                                         |          | •        | •     | •       | 45         |
| Prinz Přemps                   |            |        |            |        |                                         |          | •        | •     | •       | 45         |
| Bictor, Sohn Bludo'e, ber c    |            |        |            |        |                                         |          |          | •     | •       | 45         |
| Olmitz zum zweiten Male be     |            | -      |            |        |                                         |          |          | •     | •       | 46         |
| Bischof Robert refignirt 1239  | _          |        |            |        |                                         |          |          | •     | •       |            |
| Olimpi stoccii telihiitti 120a | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | 46         |
| V                              | Clmü       | 4 ***  | <b>h</b> h | an an  | -                                       | alan     |          |       |         |            |
|                                |            | •      |            |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |          |       |         |            |
| Schlacht bei Liegnit am 9. 2   | april 1    | 241    | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 18         |
| Der Mongolenmythus .           | <b>a</b>   | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | <b>1</b> 8 |
| Glaube an den Mongolenung      | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | •       | 50         |
| Untersuchungen über die Glas   | ubwūrt     | iglcit | pca        | Ereig  | niffe                                   | <b>.</b> | •        | •     |         | 51         |
| Chronik Dalimits .             | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 51         |
| Chronik des Pullawa .          | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 52         |
| Dingos                         | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     |         | 52         |
| Mathias ans Michow .           | •          | •      | •          | •      | •                                       | •        | •        | •     | • •     | 52         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                           |       | Seite                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martin Bromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                           |       | 53                                                                                                                                                                               |
| Martin Aromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                           |       | 53                                                                                                                                                                               |
| Bijchof Dubravine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                                           |       | 54                                                                                                                                                                               |
| Beffina be Czecherot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                           |       | 55                                                                                                                                                                               |
| Die Belagerung ber Stadt eine bifterifche Thati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                           |       | -                                                                                                                                                                                |
| Erfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | Ç-144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       | 56                                                                                                                                                                               |
| Bermechelung ber Ereigniffe ber Jahre 1241 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                           |       | 57                                                                                                                                                                               |
| Berth ber Trabition ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                                           |       | 59                                                                                                                                                                               |
| esting the statement ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      |         | •                                         |       | 0                                                                                                                                                                                |
| VI. Ptempfl Sttofar II. un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h 9317 | hof Str | upo.                                      |       |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                           |       | 61                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |         | •                                         | •     |                                                                                                                                                                                  |
| Bruno, (Graf von Schaumburg-Golftein wird Bife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | • •     |                                           |       | 61                                                                                                                                                                               |
| Pfemvil Ottolar II. gelangt jur Regierung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                           | • •   | 62                                                                                                                                                                               |
| Bijdoj Bruno an ber Geite Pfempil Ctrofar's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                           |       | 63                                                                                                                                                                               |
| Biidöflides Lebenweien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         | •                                         |       | 63                                                                                                                                                                               |
| Einbruch ber Rumanen 1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      |         | •                                         | •     | 64                                                                                                                                                                               |
| Privilegum Citelars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | •       | •                                         |       | 66                                                                                                                                                                               |
| Maufhaus (Rathhaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                           |       | 67                                                                                                                                                                               |
| handel und Gemerbe im XIII. Jahrhunderte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      |         |                                           |       | 68                                                                                                                                                                               |
| Mungenpragung ber Prempfticen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                           |       | 69                                                                                                                                                                               |
| Tepographie ber Stadt im XIII. Jahrhunberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                           |       | 70                                                                                                                                                                               |
| Mubeli ven Pabeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                           |       | 70                                                                                                                                                                               |
| Unterhandlungen gwifchen Ottotar und Anbelf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                           |       | 71                                                                                                                                                                               |
| Ottotar in Olmith: Edlacht von Durntrut .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                                           |       | 71                                                                                                                                                                               |
| VII Wuhafé nan Gahahuna umb b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de Tek | Ola     |                                           |       |                                                                                                                                                                                  |
| VII. Aubolf von Cabsburg und t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | icit de | curdittos                                 | и.    |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                           |       |                                                                                                                                                                                  |
| Privilegium Rubolis von habeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      |         | •                                         |       | 73                                                                                                                                                                               |
| Biidej Brune ftirbt 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :      |         | •                                         |       | 79                                                                                                                                                                               |
| Biidef Brune ftirbt 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                                           |       | 78<br>74                                                                                                                                                                         |
| Biichof Brune stirbt 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                                           |       | 78<br>74<br>74                                                                                                                                                                   |
| Biidef Brune firbt 1281 herzog Albert von Sachien, Statibalter Pring Bengel wird herricher 1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |         |                                           |       | 78<br>74                                                                                                                                                                         |
| Biidef Brune firbt 128] herzog Albert von Sacien, Statibalter Prinz Benzel wird herricher 1283 Schentungen Wenzel's II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |         |                                           | · ·   | 78<br>74<br>74                                                                                                                                                                   |
| Biidef Brune firbt 1281 herzog Albert von Sachien, Statibalter Pring Bengel wird herricher 1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |         |                                           |       | 79<br>74<br>74<br>75                                                                                                                                                             |
| Biides Brune stirbt 128] herzog Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Benzel wird herricher 1283 Schentungen Wenzel's II. Benzel's II. Ted 1305 Benzel's III. Ermordung in der Dombechantei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      |         |                                           | · · · | 78<br>74<br>74<br>75<br>75                                                                                                                                                       |
| Biichef Brune stirbt 128] herzog Albert von Sacien, Statibalter Prinz Benzel wird herricher 1283 Schentungen Benzel's II Benzel's II. Lod 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76                                                                                                                                                 |
| Biides Brune stirbt 128] herzeg Albert von Sacien, Statibalter Frinz Benzel wird herricher 1283 Schentungen Benzel's II. Benzel's II. Ted 1305 Benzel's III. Grmordung in der Domdechantei VIII. Die Lupem Johann von Luremberg wird herricher 1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | burger |         |                                           | · · · | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76                                                                                                                                                 |
| Biidief Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Zachien, Statibalter Prinz Benzel wird Derricher 1283 Zchentungen Benzel's II. Benzel's II. Tod 1365 Benzel's III. Ermordung in der Dombechantei VIII. Tie Lupem Johann von Ynremberg mird Herricher 1310 Rarfgraf Johann in Olmün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>76<br>76                                                                                                                                                 |
| Biides Brune stirbt 1281 Serzeg Albert von Zachien, Statibalter Prinz Benzel wird Herricher 1283 Schentungen Benzel's II. Benzel's II. Ted 1365 Benzel's III. Ermordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von Luremberg mird Herricher 1310 Rarfgraf Johann in Stmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78                                                                                                                                     |
| Biides Brune stirbt 1281 Gerzeg Albert von Sacien, Statibalter Prinz Benzel wird Derricher 1283 Schentungen Benzel's II. Benzel's II. Ted 1365 Benzel's III. Ermordung in der Dombechantei VIII. Tie Lupem Johann von l'uremberg wird Derricher 1310 Marfgrai Johann in Olmün Privilegien Johanns Per erite mähriiche Städtebund                                                                                                                                                                                                                                                                                               | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78                                                                                                                                     |
| Biides Brune stirbt 1281 herzeg Albert von Sacien, Stattbalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>80<br>80                                                                                                                         |
| Biichof Brune stirbt 1281  Herzog Albert von Sacien, Stattbalter  Prinz Benzel wird Herzicher 1283  Schentungen Wenzel's II.  Benzel's II. Ted 1305  Benzel's III. Ermordung in der Domdechantei  VIII. Tie Lupem  Johann von l'uremberg wird Herzicher 1310  Marfgraf Johann in Clusis  Privilegien Johanns  Der erfte mäbriiche Städtebund  Rechtsjug der Climilyer nach Breslau  Relteftes Rechtsbuch der Stadt                                                                                                                                                                                                             | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>76<br>78<br>78<br>78<br>80<br>80                                                                                                                         |
| Biides Brune stirbt 1281 Herzeg Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Benzel wird Herricher 1283 Schentungen Benzel's II. Benzel's II. Ted 1305 Benzel's III. Ermordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von Inzemberg wird Herricher 1310 Rarfgraf Johann in Stunfts Privilegien Johanns Der erfte mährische Stätzebund Rechtsjug der Stmilher nach Brestan Aelteftes Rechtsbuch ber Sindt                                                                                                                                                                                                                           | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>76<br>78<br>78<br>80<br>80<br>81                                                                                                                         |
| Biides Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Derricher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Ted 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von luremberg wird Herricher 1310 Martgraf Johann in Olmütz Privileguen Johanns Der erfte mähriiche Stättebunt Rechtszug der Olmither nach Brestan Actieftes Rechtsbuch ber Statt Rechtsbuch bes Stattmotars Benzel von Iglan Topographisches aus bem XIV. Jahrhunderte                                                                                                                                      | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>80<br>81<br>82<br>83                                                                                                             |
| Biides Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Benzel wird Derricher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Ted 1305 Wenzel's III. Grmordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von l'uremberg wird Herricher 1310 Martgraf Johann in Olmün Per erke mähriiche Stättebunt Rechtszug der Olmülher nach Brestan Actieftes Rechtsduch ber Statt Rechtsbuch bes Stattmotars Benzel von Iglan Topographisches aus bem XIV. Jahrhunderte Martgraf Jodec                                                                                                                                            | burger |         |                                           |       | 784<br>744<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>80<br>81<br>82<br>82<br>83                                                                                                           |
| Biides Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Derricher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Ted 1305 Wenzel's III. Grmordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von luremberg mird Herricher 1310 Martgraf Johann in Olmün Per erfte mähriiche Stättebunt Rechtszug der Olmülher nach Brestan Actieftes Rechtsduch ber Statt Rechtsbuch bes Stattmotars Benzel von Iglan Topographisches aus bem XIV. Jahrhunderte Martgraf Jodec Rämpfe zwischen Jodec und Prolop                                                                                                           | burger |         |                                           |       | 784<br>744<br>75<br>75<br>76<br>76<br>78<br>78<br>80<br>81<br>82<br>83<br>83<br>84<br>85                                                                                         |
| Biides Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Benzel wird Derricher 1283 Schenkungen Benzel's II. Benzel's II. Ted 1305 Benzel's III. Grmordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von l'uremberg mird Herricher 1310 Rarfgraf Johann in Olmün Per erke mähriiche Stättebunt Rechtszug der Climither nach Brestan Actieftes Rechtsduch ber Statt Rechtsbuch bes Stattmotars Benzel von Iglan Lopographisches aus bem XIV. Jahrhunderte Rarfgraf Jodec Rämpfe zwischen Jodec und Prolop Berbannung ber Domberen aus Climith 1378                                                                 | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>78<br>80<br>81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>84<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 |
| Biides Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sacien, Statibalter Prinz Benzel wird Herricher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Grmordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von l'uremberg mird Herricher 1310 Martgrai Johann in Timits Privilegien Johanns Der erite mähriiche Stättebunt Rechtszug der Cimither nach Brestan Actieftes Rechtsduck ber Stadt Medischuch des Stadtmotars Benzel von Iglan Topographisches aus bem XIV. Jahrhunderte Martgrai Jodec Römpfe zwischen Jodec und Prelep. Berbannung der Domberen aus Clmith 1378. Die Stadtgemeinde im Bunde mit dem Domcat | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>80<br>81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86                                                             |
| Biides Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sacien, Stattbalter Prinz Benzel wird Derricher 1283 Schenkungen Benzel's II. Benzel's II. Ted 1305 Benzel's III. Grmordung in der Domdechantei VIII. Tie Lupem Johann von l'uremberg mird Herricher 1310 Rarfgraf Johann in Olmün Per erke mähriiche Stättebunt Rechtszug der Climither nach Brestan Actieftes Rechtsduch ber Statt Rechtsbuch bes Stattmotars Benzel von Iglan Lopographisches aus bem XIV. Jahrhunderte Rarfgraf Jodec Rämpfe zwischen Jodec und Prolop Berbannung ber Domberen aus Climith 1378                                                                 | burger |         |                                           |       | 78<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>78<br>80<br>81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>84<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 |

| IX. Olmüş wä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hreni      | b bei         | r Ou           | fiten       | unti       | then. |      |      |   | Seit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------|------|------|---|------|
| Der Abel und bie Stabte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 96   |
| Bunbnis bee mabrifchen und bobmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ichen      | Arele         | ı              |             |            |       |      |      |   | 91   |
| Johann und Albrecht ale Canbibate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n filr     | beit          | Viide          | ffits       |            |       |      | ,    |   | 91   |
| Aufftand in Climity 1417 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 91   |
| Ziata an ber Spite ber Buffiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 82   |
| Berftorung ber Carthauje von Dolei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n          |               |                |             |            |       |      |      |   | 98   |
| Entfat von Reuftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 9:   |
| CONTRACTOR A CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 94   |
| Entfat von Sternberg; Smilo von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mor        | avan          |                |             |            |       |      |      |   | 94   |
| Expedition jum Entfage von Littau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |                |             |            |       |      | ,    |   | 95   |
| Barbus von Borfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 96   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                |             |            |       |      |      |   |      |
| X. Ouffitenepiloge, Joha<br>Mathias,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nu v<br>W1 | on (<br>abifi | apifi<br>av, L | ran,<br>ubw | Geo<br>ig. | rg 4  | obic | brab | • |      |
| Gectenwefen in Mahren und Olmili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |               |                |             |            |       |      |      |   | 97   |
| Johann von Capiftran in Olmuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 98   |
| Aeneas Splvius ilber Johann von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lapist     | ran           |                |             |            |       |      |      |   | 98   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 99   |
| Jubenvertreibung in Clmity 1454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 100  |
| Privilegium bes Ronigs Labiblaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bojthi     | (mus          | ı              |             |            |       |      |      | , | 101  |
| Babl Georg Bobiebrab's .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 101  |
| Beorg Bobiebrab in Dimith .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 102  |
| Bufammentunft mit Datbias Corvin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | me         |               |                |             |            |       |      |      |   | 102  |
| Bifchof Brothan gegen Georg Bobieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rab        |               |                |             |            |       |      |      |   | 102  |
| Abele- und Stabtebilnbnie gegen be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ng            |                |             |            |       |      |      |   | 102  |
| Mofter Drabifc von Dathias Corvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               | men            |             |            |       |      |      |   | 103  |
| Rlofter Prabifch bon ben Olmütern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | belag      | eri           |                |             |            |       |      |      |   | 103  |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _          |               |                |             |            |       |      |      |   | 108  |
| Mathias Cervinus unt Beorg Bebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brab       | in £          | lmüt           |             |            |       |      |      |   | 104  |
| Mathias in Olmily gefront .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 106  |
| Georg Bobiebrab + 1471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ,             |                |             |            |       |      |      |   | 106  |
| Blabiflab unb Mathias Corvinus it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı Olu      | niių          |                |             |            |       |      |      |   | 106  |
| Urfunben bes Ronige Mathias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 107  |
| Schiffbarfeit ber Dlarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 107  |
| Blabiflav, Martgraf 1490 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 108  |
| Brivilegien Lubwig's .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                |             |            |       | ,    |      |   | 108  |
| Culturbiftorifder Rillablid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 109  |
| Mr. Dr All - Diferen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 110  |
| The state of the control of the cont |            |               |                | •           |            |       |      |      |   | 111  |
| Religible Buftanbe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 112  |
| Sectenweien in Dinits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                |             |            |       |      |      |   | 112  |
| Beibbifchof Gofcht; Paulus Speratt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la la      |               |                |             |            |       |      |      |   | 113  |
| XI. Reformat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |                |             |            |       |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 30            |                |             |            | -,    |      |      |   | 115  |
| Berg Sibnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               | :              |             |            |       |      | •    | • | 116  |
| Mittheilungen aus ben fiebtifchen Ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanif      | en            |                |             |            |       |      |      |   | 117  |
| Errife ber Broteftanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | poutt      |               | •              | •           |            |       | •    | •    |   | 118  |
| afreile bet beneinunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | •             | •              | •           | •          | •     | •    | •    | • | 110  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |        |        |   | Selic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|---|-------|
| Ratholifche Apostaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             | •      |        |   | 118   |
| Befuiten in Olmith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |        |        |   | 120   |
| Grifindung ber Univerfität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |        |        |   | 122   |
| Griindung ber Univerfiedt . Bridef Stanislaus Bawlovely und Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rejuiten          | -           |        |        |   | . 123 |
| Induftrien ber Stadtgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                 |             |        |        |   | . 124 |
| Kampf um bie Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |        |        |   | . 194 |
| Simon Enniue, Leiter ber ftabtifden &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dulen .           |             |        |        |   | . 124 |
| Riidgang bes Protestantiemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |        |        |   |       |
| Dimilyer Gelegenheitebichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |        | •      |   | 125   |
| hochzeitegebicht bes Gregor Tarco .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |        |        |   | 126   |
| Entwidlung bes Gemeintelebens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |        |        |   | . 128 |
| Das "Bahrrecht" in Clinity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |        |        |   | 129   |
| Gin Toresurtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |        |        |   | . 130 |
| Lebgebicht bes Sunen Ennine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |        |        |   | . 131 |
| Topegrapbifche Rotigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |        |        |   | 134   |
| The same of a second se |                   |             |        |        |   | . 185 |
| Edwebenfaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |        |        |   | 135   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |        |        |   |       |
| XII. Periode bes beut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ichen H           | rieges. (   | 1619—  | 1650.) |   |       |
| Unidluß ber mabrifden Etanbe an bae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e Mirager         | Derectoria  | 1117   |        |   | . 136 |
| Albrecht von Batbftein in Olmits .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Zittetiii   | ti41 · | •      |   | 137   |
| Carbinal Dietrichftein in Britme eingefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |        | :      |   | 138   |
| L'abistaus von L'obsowis fuspendirt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |        | •      |   | 139   |
| Emiffare ber Stanbe vor Clmub .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             | •      | •      |   | 140   |
| Berbandlungen ber Gemeinbe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             | . :    |        |   | 141   |
| Die fanbiiden Emiffare und Die Gemei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nipe              |             |        | •      |   | 142   |
| Clmile wird pretenantisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |        |        |   | 144   |
| Bertreibung ber Jesuiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                 |             |        | •      |   | 144   |
| Baftor Beuerbrant prebigt in ber Mau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |        |        | ' | 145   |
| Menterungen in ber Gemeindeverfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |        |        |   | 145   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             | •      |        |   | 146   |
| Gefangennahme ber Doniberen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |        |        |   | 147   |
| Blinderung ber Rirden und Domberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telibente         |             |        |        |   | 147   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |        | •      |   | 148   |
| Annahme ber Confeberationeartitet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |        | •      | • | 148   |
| Bergagung ber Rloftergenflichfeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             | •      | ,      |   | 149   |
| Friedrich von ber Pfalz in Olmite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |        |        |   | 150   |
| Johann Sarlanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |        | •      | • | 151   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |        | :      |   | 152   |
| hanne Dbeborffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             | •      |        |   |       |
| Ueberfiedlung ber Dominifaner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             | • •    | •      |   | . 154 |
| Einzug Buquev's in Olmilt; Ende bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |        | •      |   | 155   |
| Gin Defret Raifer Ferbinand's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Present         | ancentegene | Tites  | •      |   | 155   |
| Gingug ber Sefuiten; Berjagung ber ere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angelikk.         | u Rushia    |        | •      | • | . 156 |
| Carbinal Dietrichftein Statthalter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anilenn <b>os</b> | n prepiget  | •      | •      | • | . 156 |
| Bestrafung ber Führer bes Aufftanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |        | •      | • | 157   |
| Confiscirte Baufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | •           |        | •      | • | 158   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |        | •      | • |       |
| Schreden bes 3abres 1624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             | • •    | •      | • | . 724 |

# IIX

Seite

| Ratholifirung ber Stadt 1625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •       | • | • | • | • | • | 160 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|-----|
| Belohnung des Domcapitels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •       | • | • | • | • | • | 161 |
| Kaiserrichter in Olmüt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •       | • | • | • | • | • | 161 |
| Uebertragung bes t. Tribunals nach Brunn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •       | • | • | • | • | • | 162 |
| Lanbrecht und Landtafel in Brlinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •       | • | • | • | • | • | 162 |
| Schwedische Occupation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | • | • | • | • | • | 163 |
| Antonio Miniati; Zustant ber Festung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | • | • | • | • | • | 163 |
| Besetzung der Borstädte burch Torstensohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | • | • | • | • |   | 164 |
| llebergabe ber Festung; Capitulations-Bebingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •       | • | • | • | • | • | 165 |
| Rasirung ber Borstädte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •       | • | • | • | • | • | 168 |
| Besitnahme ber Maurizfirche burch bie Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •       | • | • | • | • | • | 169 |
| Requisitionen ber Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •       | • | • | • | • | • | 169 |
| P. Paul Ziazsowit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •       | • | • | • | • | • | 170 |
| Bebrängnisse ber Klöster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         | • | • | • | • | • | 170 |
| Die Pest in Olmitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | • | • | • | • | • | 171 |
| Sowester Constantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •       | • | • | • | • | • | 171 |
| P. Rafael und bie Clarifferinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | • | • | • | • | • | 172 |
| P. Michael ber Bommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | • | • | • | • | • | 173 |
| Brand bes Stiftes Allerheiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | • | • | • | • | • | 173 |
| Miniati und bie Olmilter Bürgerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | • | • | • | • |   | 174 |
| Rescript bes Kaisers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | • | • | • | • | • | 175 |
| Rathsherr Zirkendorfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | • | • | • | • | • | 176 |
| Desertionen bei ben schwedischen Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | • | • | • | • | • | 177 |
| Ausweisung bes Clerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   | • | • | • | • | 177 |
| Abgrabung ber March burch bie faiserlichen Belager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |   | • | • | • | • | 178 |
| Bersuchter Ueberfall ber Stadt burch bie Raiserlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   | • | • | • | • | 179 |
| Sturm auf bie Festung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | • | • | • | • | • | 181 |
| Ausbebung ber Belagerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |   | • | • | • | • | 182 |
| P. Paulinus und ber ichwebische Festungscommanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | • | • | • | • | • | 182 |
| Gefangennahme ber Gemeinbe Repräsentanten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •       | • | • | • | • | • | 183 |
| Die Jesuiten-Bibliothet und ihr Euftos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | • | • | • | • | • | 183 |
| Ratholische Apostaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         | • | • | • | • | • | 184 |
| Störche als Friedensboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •       | • | • | • | • |   | 184 |
| Abschluß des Friedens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | • | • | • | • |   | 185 |
| The state of the s | •         | - |   |   |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • |   |   |   |   |   |     |
| XIII. Reubildung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stadt.    |   |   |   |   |   |     |
| Die Situation nach bem Abzuge ber Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •       | • | • | • | • | • | 186 |
| Rücklehr ber religiösen Orben nach Olmütz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | • | • | • | • | • | 186 |
| Einfluß bee Clerus; Culturzustand bee Zeitraumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •       | • | • | • | • | • | 188 |
| Hexenprocesse: Boblig, der Olmilter Hexenrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •       | • | • | • | • | • | 189 |
| Berhaftung des Dechants Lautuer in Schönberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •       | • | • | • | • | • | 190 |
| Ein Blid auf bie Gemeinbeverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         | • | • | • | • | • | 191 |
| Ein Strafurtheil bes Olmilter Rathes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •       | • | • | • | • | • | 192 |
| Magistrate-Berordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •       | • | • | • | • | • | 193 |
| Errichtung ber Stabtgarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •       | • | • | • | • | • | 195 |
| Die Schiltengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •       | • | • | • | • | • | 196 |
| Aeußeres ber Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •       | • | • | • | • | • | 197 |
| Die Kapuziner bewirthen ben Magistrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •       | • | • | • | • | • | 198 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |   |   |   |   |   |     |

### ХШ

|                                                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|---|-------|--------|
| Der Miggirrat im Brechenbanne Brantung.iid bes Jabres 1709                                                                     | •      | •     | •     |       |      |       |   | . 198 | ~200   |
| Brantung,fid bee Babres 1709                                                                                                   |        |       |       |       |      |       |   |       | 201    |
| De Beit bes Jagres 1715                                                                                                        | •      | •     | •     |       | •    |       |   |       | 202    |
| Die Marienfaule am Ruberringe .                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| Safentice Brunnen                                                                                                              |        |       |       |       |      |       |   |       | 203    |
| Johann Sobwell in Elmay                                                                                                        |        |       |       |       |      |       |   |       | 204    |
|                                                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| XIV. Cecupation der S                                                                                                          | tabt   | bit   | rdj 1 | die 1 | hre1 | uficu |   |       |        |
| Jegtungscommanbant Certi                                                                                                       |        |       |       |       |      |       |   |       | 205    |
| Actungscommandant Certi                                                                                                        |        |       |       |       |      |       |   |       | 206    |
| Annerherung gur Uebergabe ber Acitung Capitulationovertrag                                                                     |        |       |       |       |      |       |   |       | 207    |
| Acabate Requifitie en. Cantretien bee Mit                                                                                      | 119.0  | een   | Preu  | tten  |      |       |   |       |        |
| Die Bubemmaft mirb ber Gp enage beichn                                                                                         | trad   |       |       |       |      |       |   |       | 210    |
| abmarich ber prenftiden Befanna .                                                                                              | ,      |       |       |       |      |       |   |       | 211    |
| Auflanna ber Etittagete                                                                                                        |        |       |       |       |      |       |   |       | 211    |
| Anflorung ber Frenginden Befagung . Anflorung ber Eribigarbr Rechmaticaen aus mabruchen Stabten                                |        |       |       |       |      |       |   |       | 212    |
|                                                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| XV. Simus wie                                                                                                                  | b 98   | cidi  | sfeft | una   |      |       |   |       |        |
| Die Gettangewerfe merben nen angelegt                                                                                          |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
|                                                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| Grantung ber "gelebrten Weiellichaft ber Ha                                                                                    |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| Baib ger Berfall berleiben                                                                                                     |        |       | •     | •     |      | •     | • |       | 216    |
| Maria Toerena und Frang I. in Clinits<br>Die Preigalisgfeitstaule auf bem Cherringe<br>De Beiftibte verwandeln fich in Bororie | *      |       | •     | •     | •    | •     | • |       | 217    |
| Die Ereifamigiensiame um bem Spertinge                                                                                         |        |       | •     | •     | •    | •     | • | • •   | 218    |
| L'e Beilitete bermanbein um in Borotte                                                                                         | 1      | •     | •     | •     | •    | •     | • |       | 222    |
| Bodenbadg bes Geftingelanes                                                                                                    | •      | •     | *     | •     | •    | •     | • |       | 223    |
| b. 5. 6. 35. 4                                                                                                                 |        | 6. LI |       |       |      |       |   |       |        |
| AVI. Belagerung                                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| Miegoereigniffe Des Babres 1757                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       | 224    |
| Geffungecommanbaut Baron Marichall .                                                                                           |        |       |       |       |      |       |   |       | 225    |
| Roung Friedrich überichreitet bie mibrifche !                                                                                  | (Acest | ŧr.   |       |       |      |       |   |       | 226    |
| Die erften Bererbaupgen in ber Grabt                                                                                           |        |       |       |       |      |       |   |       | 227    |
| Eine E gung bee Stabilliogun nes .                                                                                             |        |       |       |       |      |       |   |       |        |
| Getecht mit jeindlichen Truppen allt beilige                                                                                   | 11 24  | rac   |       |       |      |       |   |       | 229    |
| fe.anblides Daupiquartier in Emrait .                                                                                          |        |       |       |       |      |       |   |       | 229    |
| Bochenmarft in ber belagerten Gefting                                                                                          |        |       |       |       |      |       |   |       | 22.943 |
| Beginn ber eineitlichen Belagerung am 18                                                                                       | -92.   | 11    |       |       |      |       |   |       | 230    |
| Auftellung ber beitebemgen Etroffente                                                                                          |        |       |       |       |      |       |   |       | 251    |
| Auftellung ber beitemeingen Streifeatte -                                                                                      |        |       |       |       | ,    |       |   |       | 119    |
| Die erfte teinbitche Paraleie                                                                                                  |        |       |       |       |      |       |   |       | 23     |
| Bemonttement ber Globt Abmad am 1 .                                                                                            | साध    |       |       |       |      |       |   |       | 231    |
| Das feinbache Paupiquatter in aleinerate                                                                                       |        |       |       |       |      |       |   |       | 255    |
| Großer Anefall am 11 Buar                                                                                                      |        |       |       |       |      |       |   |       | 236    |
| Bau von "Noidentten" im Ingern ber Et                                                                                          |        |       |       |       |      |       |   |       | 257    |
| Der feint iche Promauttrandrort and Tropp                                                                                      |        |       |       |       |      |       |   |       | 203    |
| Getecht bei Domfiabit                                                                                                          |        |       |       |       |      |       |   |       | 239    |
| x .7 4 5 03                                                                                                                    |        |       |       |       |      |       |   |       | 219    |
| Gelemandan Tale, in Cimity                                                                                                     |        |       |       |       |      |       |   |       | 211    |
|                                                                                                                                |        |       |       |       |      |       |   |       |        |

# XVI

|                                    |              |                |       |       |        |      |          |     |        |   |   | Seite |
|------------------------------------|--------------|----------------|-------|-------|--------|------|----------|-----|--------|---|---|-------|
| Auszeichnung ber Bürger            | ichaft       | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 242   |
| Abeleverleihungen .                |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 244   |
|                                    |              |                |       |       |        |      |          |     |        |   |   |       |
| X                                  | (VII. CI     | mü\$ i         | in    | Etaa  | teb    | iens | e.       |     |        |   |   |       |
| Der erfte Erzbischof von           | Cludit .     | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 245   |
| Charafteriftit bee Beitraut        | •            |                |       |       |        |      |          | •   | •      | • | • | 246   |
| Die Olmüber Universität            | das Luci     | um             | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • |   | 247   |
| Bilrger Leitmeter liber &          | •            |                |       | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 248   |
| Die Blafinelirche                  |              |                | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 250   |
| Chorherrnftift Allerbeilige        | ii           | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 252   |
| Die Karthause; ber neue            | Thurm .      | •              | •     | •     | •      | •    | •        |     | •      | • | • | 253   |
| Organisitung bee Magiftt           | ates         | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 253   |
| Das Olmliter Bilrgertbur           | n am Be      | giune 1        | bes : | Jahrh | unb    | erte | •        | •   | •      | • | • | 254   |
| Sanitare Buftante                  |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 255   |
| Patriotische Buge aus ben          | Zeiten N     | apoleei        | 13    | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 256   |
| Lafapette in Clmilly               |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 256   |
| Feldmarichall Zumarom in           | ı Clmiiț     | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 259   |
| Militärische Dienstleistung        | Des Bürg     | ercorpi        | ,     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 260   |
| Die l'andes Defensions l'eg        | ien          | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 261   |
| Erzherzog Karl in Olmüte           |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 262   |
| Gein Schreiben an Die B            | itrgericbaft | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 263   |
| Stragenbelenchtung                 |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 264   |
| Griindung des Cafino Ber           | eins 1817    | •              | •     | •     | •      |      | •        | •   | •      | • | • | 265   |
| Das Theater und feine Le           | iftungen     | •              | •     | •     | •      | •    | <b>b</b> | •   | •      | • | • | 266   |
| Gafthauswejen: Kaijerbeine         | he           | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 266   |
| Raterly Feitungs Comman            | daut in L    | Imlit          |       | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 267   |
| Erzbischof Maximilian Jefe         | ei Freiher:  | r von          | Zon   | ieran | Hed    | þ    | •        |     | •      | • | • | 268   |
| Affanirung und Stadtverfe          | bönerung     | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | ••     | • | • | 269   |
| Eröffnung ber Eifenbabusti         | cece ling    | <b>P</b> radii | d S   | tmiiţ | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 270   |
| Staate Eisenbahn Elmilte:          | Brag .       | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 270   |
|                                    |              |                |       |       |        |      |          |     |        |   |   |       |
| . XVI                              | III. Greis   | gnisse         | pce   | Ja    | hrce   | 18   | 48.      |     |        |   |   |       |
| Die Märztage in Olmits             |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 272   |
| Rationale Parteiungen .            |              | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 273   |
| Proftamation ter Berjaffur         | ાલુ          | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 274   |
| Ruhestörungen; Studenten-          | Expedition   | 1 Hac          | Wie   | 111   | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 275   |
| Olmit und ter mährische            | Yanbtag      | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 276   |
| Approvisionirung ber Festu         | ng           | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 277   |
| Der Communeausschuft an            | den conit    | ituiren        | den   | Reid  | क्रावद | •    | •        | •   |        | • | • | 279   |
| Das faiserliche Hoflager in        | Clmily .     | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 280   |
| Das erste taiserliche Manise       | est .        | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 281   |
| <b>Bau</b> erndeputationen am all  | erbëchiten   | Poilag         | er    | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 282   |
| Fürst Windischgrät in Oln          | ilit; Einb   | eruiuu         | g be  | s Re  | idet   | ages | ાાતળ     | Arc | emsier |   | • | 283   |
| Fahnenfest der Nationalgar         | te           | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 285   |
| Eindrücke der Rachrichten a        | us Wien      | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   | •      | • | • | 286   |
| Die Thronbesteigung Er. 9          | Rajestät b   | co Rai         | jers  | Aran  | ; ,30  | ici  | •        |     | •      | • | • | 286   |
| Die <b>G</b> arnijon huldigt Raise | r Franz :    | Zosei l        | •     | •     | •      | •    | •        | •   |        | • | • | ふなぶ   |
| Abreise bes Kaisers Ferbina        | nb           | •              | •     | •     | •      | •    | •        | •   |        | • | • | 290   |

|                                                      |       | _      |       |     |       |       | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Raiser Franz Josef im Olmilter Theater. Fackelzug    | der   | Gari   | nison | •   | •     | •     | . 291 |
| Fürstenbesuche und Deputationen in Olmütz.           |       |        |       |     |       |       |       |
| Rabetto erbittet Fahnenbander für das Hausregin      |       |        |       |     |       |       | r     |
| Bevölkerung für die Verleihung der Verfassung        | •     |        |       |     |       |       | . 293 |
| Raifer Ferdinand in Olmits. Abreife bee Hoflagere    |       |        |       |     |       |       |       |
| Auszeichnungen für ben Commune Ausschuß. Die         | Betir | otafel | im    | Thr | enjaa | le be | **    |
| erzbischöflichen Palais                              | •     | •      | •     | •   | •     | •     | . 295 |
|                                                      |       |        |       |     |       |       |       |
| XIX. Tiplomaten- und Fürstenbesuche.                 | G     | eschid | htlic | he! | Hüdl  | blid  | t.    |
| Schwarzenberg, Mepenborf unt Manteuffel in Olm       | ıliy  | •      | •     | •   | •     | •     | . 296 |
| Raifer Frang Josef und Raifer Micolans in Olmity     | •     | •      | •     | •   | •     | •     | . 297 |
| Friedrich Landgraf von Filrstenberg wird Erzbischof  |       | •      | •     | •   | •     | •     | . 298 |
| Organisation ber Gemeindebehörden                    | •     |        | •     | •   | •     | •     | . 299 |
| Bewegung mabrent bes Ariegsjahres 1859               | •     | •      | •     | •   | •     | •     | . 300 |
| Renovirungen am Rathhaustburme                       |       |        |       | •   | •     | •     | . 301 |
| Seligiprechungsfest bee Joh. Sartanber               |       | •      | •     | •   | •     | •     | . 308 |
|                                                      |       |        |       |     |       |       |       |
| XX. Kriegstagebud, aus ben                           | 1 3   | ahre   | 180   | 36. |       |       |       |
| Situation bei bem Ausbruche bes Arieges              |       | ,      |       |     |       |       | . 305 |
| Martin Sur Milas 21 Mate                             | •     | •      | •     | •   | •     | •     | . 306 |
| Bilbung ter Rorbarmee                                | •     | •      | •     | •   | •     | •     | . 307 |
| Das erfte Stadtverordneten-Collegium                 |       |        | •     | •   | •     | •     | 308   |
| Erzberzog Wilhelm und Benedet in Olmin               |       |        |       |     |       | •     | . 309 |
|                                                      |       |        | •     |     |       | •     | . 310 |
| Benetel und sein Stab                                |       |        | •     |     |       | •     | . 311 |
| Stimming in der Armee                                |       |        |       |     |       | •     | . 312 |
| Das Mriegsmanisest vom 17. Juni                      |       |        |       |     |       | •     | . 313 |
| Abreise bes Hauptquartiers am 21. Juni               |       |        |       |     |       | •     | . 313 |
| Der Patriotische Hilsoverein                         |       |        |       |     |       | •     | . 314 |
| Der Sieg bei Enstozza                                |       |        |       |     |       | •     | . 315 |
| Siderheiteverkehrungen in ter Festung                |       |        |       |     |       | •     | _     |
| Die Schlacht von Königgrätz                          |       |        |       |     |       | •     | . 316 |
| Furcht vor einem Handstreiche bes Feindes. Abgang be |       |        |       |     |       |       |       |
| Baron Jabloneli Festungscommandant. Die Tote         |       | -      | •     |     |       |       |       |
| rückt in Olmiks ein                                  |       |        |       |     |       | •     | . 318 |
| Marsch und l'agerscenen. Das Hauptquartier wiede     |       |        |       |     |       | •     | . 320 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |       |        |       |     | •     |       | . 321 |
| Ein tailertiches Manifest                            |       |        |       |     |       |       | 322   |
| Urtheile über Benedel                                |       |        |       |     |       | •     | . 328 |
| Annäherung bes Feindes                               |       |        |       |     | •     | •     | . 324 |
| Aufbruch bes Banptquartieres gegen Rremfier .        |       |        |       | •   | •     | •     | . 326 |
| Gesecht zwischen Tobitichan und Dub                  |       | •      | •     | •   | •     | •     | . 327 |
| Sprengungen von Butvermagazinen                      |       | •      | •     | •   | •     | •     | . 329 |
| Requisition und Unruben in Sternberg                 |       |        |       |     |       |       | . 330 |
| Berfiummelung ber Rudolfeallee. Flucht ber Laudie    |       |        |       | •   | •     | •     | . 332 |
| Die Belagerung ber Stadt wird vermutbet              |       |        |       | •   | •     | •     | . 333 |
| Benftunden in den Rirchen                            |       | •      | •     | •   | •     | •     | . 334 |
| Getreibeschnitt im Wasser                            |       | •      | •     |     | •     | •     | . 336 |
| Eine Berichtigung ber "Reuen Zeit"                   | •     |        | •     |     | •     |       | . 337 |

## XVI

|                                                       |        |        |       |     |   |   |   | Seite |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|---|---|---|-------|
| Der Seefieg bei Liffa. Hauptmann Bivenot und ber      | r La1  | thstu  | rm    | •   | • | • | • | 338   |
| Eine Schlacht zwischen Wagram und Pregburg            | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 339   |
| Baffenstillstand. Der Friede in Sicht                 | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 341   |
| Bemertungen ilber bie preußische Armee                | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 342   |
| Die Baffenstillstands-Bedingungen und die Demarta     | tione  | linic  |       | •   | • | • | • | 343   |
| Rücklehr des Lanbsturmes                              | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 344   |
| Auftreten ber Cholera in ber Umgebung                 | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 345   |
| Thatigkeit bes patriotischen hilfsvereines            | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 346   |
| Propst Lisset von Dub                                 | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 347   |
| Beffere Beziehungen zwischen ben Preußen und ber      | Yani   | bevi   | öller | ung | • | • | • | 348   |
| Plane zur Wiederherstellung ber Alleeanlagen .        | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 349   |
| Commission zur Erhebung ber Kriegsschäben             |        | •      | •     | •   | • | • | • | 350   |
| Abschluß bes Friedensvertrages                        |        | •      | •     | •   | • | • | • | 351   |
| Rudblide auf die Drangsale ber Nachbarstädte .        | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 352   |
| Shabigung ber Feld-Culturen bei Olmlit                | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 353   |
| Bollendung bes äußeren Festungslagers                 | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 354   |
| Die Lehren bes Krieges für Die Zukunft                | •      | •      | •     | •   | • | • |   | 355   |
| Shlußwort                                             | •      | •      | •     | •   | • | • | • | 356   |
| Beilagen.                                             |        |        |       |     |   |   |   |       |
| I. Die Herrschaft ber Přempsliden in Mahren .         |        |        |       |     | _ | _ | _ | 361   |
| II. Olmlitzer Bischöfe und Erzbischöfe                |        |        |       |     |   |   | • | 363   |
| III. Festungs-Commandanten in Olmüte                  |        |        |       |     |   | _ |   | 366   |
| IV. Berzeichnis der Olmützer Magistrate               |        |        |       |     |   | • | • | 368   |
| V. Stäbtische Bausergeschichte in schematischer Zusan |        |        |       |     |   | • |   | 385   |
| Duellenverzeichnis.                                   | ****** | ojit W | y     | •   | • | • | • | ()(i) |

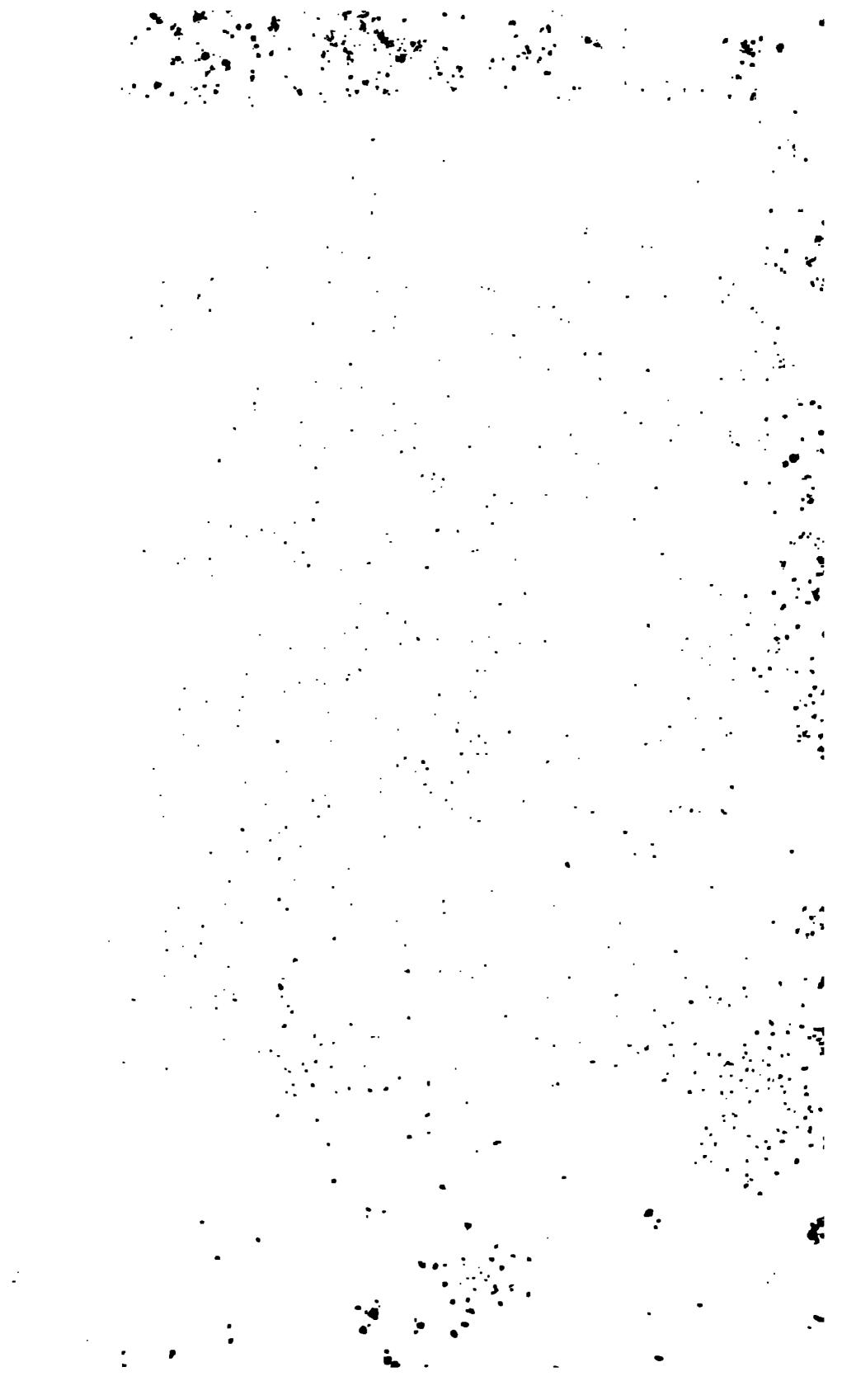

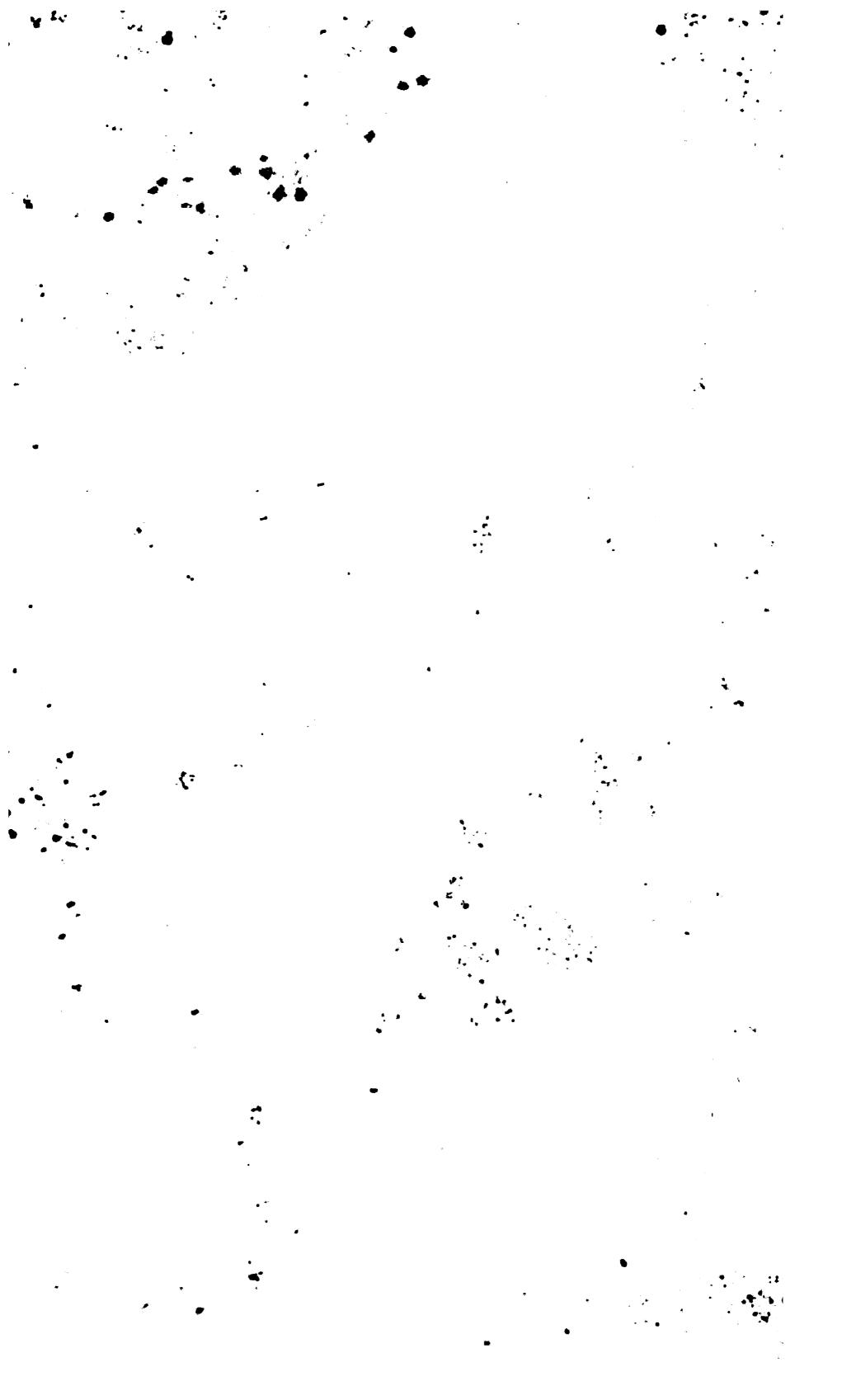

# Porwort des Herausgebers.

Als ich vor 37 Jahren, im Herbste 1844, in Olmüß meine Buchhandlung eröffnete, kannte ich daselbst Niemanden außer Einem mir verwandten Offizier und es gehörte wohl einiger Muth dazu, um mir in der fremden Stadt eine Existenz zu gründen.

Aber schon nach wenigen Wochen kamen mir die gebildeten Bewohner von Olmütz und Umgebung mit so viel Wohlwollen und Vertrauen entgegen, daß ich mich bald an dem Gedeihen meines Geschäftes erfrenen und später die Herausgabe größerer Berlags-Unternehmungen wagen konnte.

Nachdem ich 1860 mein Wiener Geschäft gründete und in Folge seiner Ausbreitung genöthigt war, im Jahre 1870 mein Domicil nach Wien zu verlegen, verließ ich Olmüt ungern, wo ich durch beinahe 1/4 Jahrhundert neben mancherlei Sorgen und Möhen recht glückliche Zeiten verlebt batte, wo mir ein reines, schönes Familienglück erblüht war.

Wohl nufte ich befürchten, taß durch meine längere Ab wesenbeit von Olmütz ein Rückgang meines dortigen Geschäftes erfolgen könnte, aber durch tie so lange Jahre bierauf verwendete Sorgfalt blieben nicht nur alle Gönner und Abnehmer meiner Buchbandlung derselben getren, sondern es trat zu meiner Be friedigung statt einer Verminderung eine erhebliche Erweiterung

meines Umsages in Olmüt ein, die ich wohl auch ber Thätigseit und Umsicht meines Geschäftsführers Herrn Albin Branne und seiner Mitarbeiter zu verbauten habe.

Es war baber nur ein Gefühl ber Daufbarfeit, bas nich zur Herausgabe einer "Gefchichte ber königl. Haupt ftabt Olmüt" veranlaßte, um meinen geehrten Mitbürgern einen, wenn and nur geringen Beweis meiner trenen Unhänglichkeit an biese mir so lieb gewordene Stadt zu liefern.

Da die Verbreitung solcher geschichtlicher Specialwerke immer nur eine beschränfte ist, so erscheint bei ber Ausstattung bieses Buches ber etwas höher gestellte Preis um so gerechtsertigter, als ich bas Reinerträgnis besselben zu einem humanitären Zwecke für Olmüt widme und die Art ber Verwendung einem ber würdigsten Sohne dieser Stadt, meinem lieben, verehrten Schwager und Consin, bem gegenwärtigen Bürgermeister Joses von Engel überlasse.

Möge bie von Herrn B. Müller auf meinen Wnusch mit großem Fleiß gewissenhaft burchgeführte Bearbeitung ber "Geschichte von Clmüb" allseitige günftige Anerkennung, sowie eine zahlreiche Verbreitung finden.

Dolfach in Tirel, ten 23. Auguft 1881.

Eduard Solzel, Buchhandler und Bürger von Olmüb.

### Legende.

Arbeiter, welche vor siedzelm Jahren 1864 den Enafrengeund answuhlten, um Gasrohren hinein zu beiten, warsen nut der moorigen Erde verschiedene Gegenstande, darunter Ihrertnochen, Wertzeuge und Gerathe aus Stein, Bronze und Bein, Bruchstucke alter Topierarbeiten, verkohlte Getreidesorner, Fruchte und andere Resie langst vergangener Zeiten aus Tageslicht.

Professor L. G. Leitteles, damals Lehrer der Naturgeichichte am dentsid en Gimmasium in Clinus, barg die Gegenstande, die man sonst wohl achtlos ber Zeite geworsen hatte, der missienschaftlichen Forichung und erreichte damit ein fur die Geschichte von Clinah hochst wichtiges Resultat. Turch die gemachten Junde konnte sichergestellt werden, daß der Cit, auf welchen heute Clinus steht, schou zu einer Zeit, aus welcher anderweitige Tenkmaler der Geschichte nicht in die unfrige hernder tagen, von Menschen bewohnt war.

Die Annde von Elman erregten in der wiisenschaftlichen Welt ein im so größeres Nasiehen, als die hervorragendsten Ard,gologen der Schweiz, in deren Seen wenige Jahre zuvor die sogenannten Psahlbauten entde it worden waren, in dem Artheile übereinstummten, daß man es hier unbedingt mit Gegenstanden aus dem Zeitalter der Schweizer Pfahl Lauten zu ihnn habe, und als Clinna die erste offerveich, she Stadt war, in welcher ein ahaltcher Jund gemacht wurde.

Professor Acitteles selbst verlegt indessen das nutihmakliche Alter der durch die Aunde confiancien Clumber Ansiedlungen nicht hober bitauf als in das eiste, hochstens zweite Jahrhundert vor Christies.

Tennah hatten wir es mit dem Testamente der keltischen Bozer in ihnn, die nach anderen Zeagmisen der Geschichte damals auch jenen Ib il Guropas und hatten, welcher das hentige Mahren bildet. Dannt finnmen auch die Neinltate der prahisorischen Forichungen des Herrn Tr. Hentrich Wankel in den mahrischen Hohlen vollkommen überein.

Die Bernuthung liegt wold nahe, daß unsere hemath auch in jenem Zenalter, wel hes die Archaologen Sterizeit neumen, bewohnt war; och rocht kun diectes Zaignis in jene grane Berne grunk. Und auch die letten Zahrhunderte vor Christins überliesern uns in ihren schweit

## Ш

| _                                   |         |                  |        |       |        |       |          |          | Ecte       |
|-------------------------------------|---------|------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------------|
| Mantie :: the                       | •       | -                | -      | •     | -      | -     | •        | -        | . 🏂        |
| Za. Nical auf Klainsliche           | •       | -                | -      | •     | •      | -     | •        | •        | . ジ        |
| Bels ers Urgun in Camip .           |         |                  |        |       |        |       |          | -        |            |
| Bermiding ber Bringmit Marie,       |         | .: E             | retr . | mė I  | ii: te | erc:2 | d. Àn    | riget :4 | <b>ビエ</b>  |
| ees Lekenenk                        |         |                  | •      | -     | •      | •     | -        | •        | . 3        |
| Hericz Erkieller finn: 1140 .       |         | •                |        | -     |        | •     | •        | •        | . 36       |
| Herzeg Die III. in Olmäs.           |         |                  | •      |       |        |       |          | •        | . ∌;       |
| Berunkung Mibiene                   |         |                  | -      | -     | •      | •     | •        | •        | . 36       |
| Brabiich mirb ten Bramenitatenier   |         |                  | TI.    |       | •      | •     | •        | •        | . 27       |
| Herzeg One III. Kirk: 1180          | •       | •                | •      | -     | •      | -     |          | •        | . <b>*</b> |
| Fürft Friedrick in Olman 1169       | •       | -                | -      | •     | -      | •     | -        |          | . 🖈        |
| Brie; Malrich in Climite 1173       |         | •                |        | •     | •      | •     | -        |          | · **       |
| Fürft Benjel in Elmin 1177 .        |         |                  |        |       |        |       |          | _        | . **       |
| Erne Belagerung von Clmus 1177      |         |                  |        |       |        |       |          | •        | . 29       |
| Due ven Zugim, herzeg von gan;      |         |                  |        | •     |        | •     | •        | •        | . 30       |
| Bergog Dice wirt Markgraf .         |         |                  |        | _     | _      | _     | _        | _        | :10        |
| Prin; Blatiflav in Mabren 1194      |         |                  |        |       |        |       |          |          | . 31       |
| Prin; Bladimir in Clmün 1195        |         |                  |        |       |        |       | •        | •        |            |
| Blatiflar in Mahren 1197, beginn    |         |                  |        |       |        |       | •        | •        | . 31       |
| Enleurgeichichtlicher Rüchlich .    |         |                  |        |       |        | •     | •        | •        | . 32       |
| Anfänge tes Teutichtbums .          |         |                  |        |       |        | •     | -        | •        |            |
| Lopographie ter Statt im XII. 3.    | shrhus  | •<br>• • • • • • | •      | •     | •      | •     | •        | •        | • •••      |
| 2009iapqui ett Ciati iai Mil. 3     | rý. ou: |                  | •      | •     | •      | •     | •        | • •      | •          |
| IV. Martgraf Gein                   | rid     | 30               |        | e qu  | edit   | im C  | `1==     |          |            |
|                                     | •       |                  |        |       | •      |       |          |          |            |
| Ente ber altilaviiden Zuvenveriafft |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Deutides Recht in mabriiden und     |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Schöffenverfaffung                  |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Mantate für tie Schöffenwahl        |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Einfluß ter Cantesiürfien auf tie   |         |                  | _      | _     |        |       |          |          |            |
| Olmüş ale Cherbei für Mähren        |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Stiftung tee Demprepftes 12116      |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Sct. Jacobelloster                  |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| König Premvil Ditolar               |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Heinrich Blatiflav: II              |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Brin; Bkemvil                       |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Bictor, Sobn Blude's, ter erfte &   | _       |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Olmütz jum zweiten Male belagert    |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| Bischei Robert refignire 1239 .     | •       | •                | •      | •     | •      | •     | -        | •        | . 46       |
|                                     |         |                  |        |       |        |       |          |          |            |
| V. Clmi                             | is un   | ip p             | ic N   | longi | olen.  |       |          |          |            |
| Schlacht bei Liegnin am 9. Arril 1  | 1241    | •                | •      | •     | •      |       |          |          | . 48       |
| Der Mengelenmpthus                  |         |                  |        | •     |        | •     |          |          | . 43       |
| Glaube an ten Mengelenmvibne        | •       | •                | •      | •     |        | •     | _        | •        |            |
| Unterindungen über die Glaubwür     |         |                  |        |       |        | -     | •        | <b>,</b> | . 51       |
| Chrenit Dalimils                    | ٠٠٠٠.   |                  |        |       | _      | -     | <b>-</b> | •        | . 51       |
| Chrenil tes Bullawa                 | -       |                  | -      | •     | •      | -     | •        | •        | . 52       |
| Dingos                              | •       | _                | _      | -     | -      | -     | •        |          | . 52       |
| SIN ACTOR AND ONLY COM              | •       | -                | •      | •     | •      | •     | •        | •        | . 52       |
| Mathas ans Micholo                  | •       | •                | •      | •     | •      | •     | •        | •        | . 52       |

## IX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |       |               |      | Seite                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Martin Kromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | •      | •     | • •           | •    | 53                                                                                     |
| Wenzel Hajek von Libočan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |        | •     | • •           | •    | <b>53</b>                                                                              |
| Bischof Dubravins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |        | •     | • •           | •    | <b>54</b>                                                                              |
| Pessina de Czechorob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |        | •     | • •           | •    | 55                                                                                     |
| Die Belagerung ber Stadt eine historische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thatjache:                   | ter    | Zieg  | Jaroflav's    | eine |                                                                                        |
| Erfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | •      | •     | • •           | •    | 56                                                                                     |
| Bermechelung ber Ereignisse ber Jahre 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 und 12                     | 53 .   | •     |               | •    | 57                                                                                     |
| Werth ber Tradition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            |        | •     |               | •    | <b>5</b> 9                                                                             |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |        |       |               |      |                                                                                        |
| VI. Ptempst Sttokar II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l. und L                     | discho | f Br  | uno.          |      |                                                                                        |
| Streit um ben Olmützer Bischofesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |        | •     | • .           | •    | 61                                                                                     |
| Brune, Graf von Schaumburg-Bolftein wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d Bijdei                     | •      | •     |               | •    | 61                                                                                     |
| Přemvil Ottofar II. gelangt jur Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                            |        |       | . •           |      | 62                                                                                     |
| Bijdoj Brune an ber Zeite Přempil Ottota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |        |       |               |      | 63                                                                                     |
| Bischöfliches Lebenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |        |       |               | •    | 63                                                                                     |
| Einbruch ber Rumanen 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |        |       |               |      | 64                                                                                     |
| Privilegium Sttofare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                            | • .    |       |               |      | 66                                                                                     |
| Kaufhaus (Rathhaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |        |       |               |      | 67                                                                                     |
| Sandel und Gewerbe im XIII. Jahrhunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |        |       |               | •    | 68                                                                                     |
| Milinzenprägung ber Prempfliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        | _     |               |      | 69                                                                                     |
| Topographie ber Stadt im XIII. Jahrbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erte                         |        | •     | , ,           | •    | 70                                                                                     |
| Rudolf von Habsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |        |       |               |      | 70                                                                                     |
| Unterhandlungen zwischen Strofar und Rub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.                           |        |       | • •           |      | 71                                                                                     |
| Ottofar in Olmits; Schlacht von Dilrnfrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ·                          |        |       |               |      | 71                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |       |               |      | • -                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |       |               |      |                                                                                        |
| VII. Undolf von Sabsburg u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ind die                      | lețtei | t Pit | empsliden     | ì.   |                                                                                        |
| VII. Rudolf von Sabsburg u<br>Privilegium Rudolfs von Habsburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | lestei | -     | empfliben<br> |      | 73                                                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |        | •     |               | •    | 73<br>73                                                                               |
| Privilegium Andolis von Habsburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                            |        | •     |               | •    |                                                                                        |
| Privilegium Andelss von Habsburg<br>Bischof Brune stirbt 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                            | • •    |       |               | •    | 73                                                                                     |
| Privilegium Andelis von Habeburg .<br>Bischof Brune stirbt 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                            | • •    |       |               | •    | 73<br>74                                                                               |
| Privilegium Andelis von Habeburg. Bischof Brune stirbt 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                            | • •    | •     |               | •    | 73<br>74<br>74                                                                         |
| Privilegium Andolis von Habsburg. Bischof Brune stirbt 1281. Derzeg Albert von Sachien, Stattbalter. Prinz Wenzel wird Gerricher 1283. Schenfungen Wenzel's II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | • •    | •     | •             | •    | 73<br>74<br>74<br>75                                                                   |
| Privilegium Andolis von Habsburg<br>Bischof Brune stirbt 1281<br>Derzeg Albert von Sachien, Stattbalter<br>Prinz Wenzel wird Herrscher 1283<br>Schenfungen Wenzel's II.<br>Wenzel's II. Tod 1305<br>Wenzel's III. Ermordung in der Dombecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        | •     | •             | •    | 73<br>74<br>74<br>75<br>75                                                             |
| Privilegium Rudolis von Habsburg<br>Bischof Brune stirbt 1281<br>Derzog Albert von Sachien, Stattbalter<br>Prinz Wenzel wird Herrscher 1283<br>Schenfungen Wenzel's II.<br>Wenzel's II. Tod 1305<br>Wenzel's III. Ermordung in der Dombecha<br>VIII. Tie Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ntei<br>u <b>rembur</b>      |        | •     | •             | •    | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76                                                       |
| Privilegium Rudolis von Habeburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzeg Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenfungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie La Johann von Euremberg wird Herrscher 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ntei<br>u <b>rembur</b>      |        | •     | •             | •    | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76                                                       |
| Privilegium Andelis von Habeburg Bischof Brune stirbt 1281 Herzeg Albert von Sachsen, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie La Iobann von Euremberg wird Herrscher 131 Wartgraf Johann in Stmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ntei<br>e <b>rembur</b>      |        |       |               | •    | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76                                                       |
| Brivilegium Andolfs von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Gerzeg Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie Li Vlarkgraf Johann in Stmüt Privilegien Johanns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ntei<br>e <b>rembur</b>      |        |       |               |      | 78<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78                                                 |
| Brivilegium Rudolfs von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Herzog Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie Li Vlarkgraf Johann in Stmitt Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ntei<br>t <b>rembur</b>      |        |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76                                                       |
| Privilegium Rudolis von Habeburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzeg Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecha VIII. Tie La Idarfgraf Johann in Stmütz Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtszug der Stmützer nach Breslan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ntei<br><b>trembur</b><br>() | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>79<br>80                               |
| Brivilegium Rudolfs von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Herzog Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie Li Vlarkgraf Johann in Stmitt Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ntei<br><b>trembur</b><br>() | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>79<br>80                               |
| Privilegium Andolis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzeg Albert von Zachsen, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herricher 1283 Zchentungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie Li Vlarkgraf Johann in Stmütz Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtstug der Stmützer nach Breslau Acttestes Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtmetars Benzel von Ig                                                                                                                                                                                                            | ntei<br>t <b>rembur</b>      | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>78<br>79<br>80                               |
| Privileginm Andolis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Zachsen, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herricher 1283 Zchenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecha VIII. Tie Li Varigraf Johann in Stmitt Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtszug der Stmitzer nach Breslau Aeltestes Rechtsbuch der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                      | ntei<br>t <b>rembur</b>      | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>80<br>81                         |
| Privilegium Andolis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzeg Albert von Zachsen, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herricher 1283 Zchentungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie Li Vlarkgraf Johann in Stmütz Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtstug der Stmützer nach Breslau Acttestes Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtmetars Benzel von Ig                                                                                                                                                                                                            | ntei<br>t <b>rembur</b>      | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>80<br>81<br>82                   |
| Privilegium Andelis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sachsen, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Domdecka VIII. Tie Li Idarlgraf Johann in Stmütz Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Mechtszug der Stmilher nach Breslau Acttestes Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtnetars Benzel von Za Topographisches aus dem XIV. Jahrhunder Markgraf Jodec                                                                                                                                                     | ntei<br>t <b>rembur</b>      | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83                   |
| Privilegium Rudolis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schentungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Domdecka VIII. Tie Li Varlgraf Johann in Stmitt Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtstug der Stmitzer nach Brestan Acttestes Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtmetars Benzel von Za Tepographisches aus dem XIV. Jahrhunder Martgraf Jodac                                                                                                                                                      | ntei  gembur  ()  dan  rte   | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>85             |
| Brivilegium Andelis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Herzeg Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herzicher 1283 Schenfungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie La Iobann von Luremberg wird Herzicher 131 Wlarkgraf Johann in Stmüte Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtszug der Stmützer nach Brestan Aeltestes Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtnetars Wenzel von Ig Topographisches aus dem XIV. Jahrhunder Markgraf Jodoc Mämpse zwischen Jodoc und Presep.                                                                           | ntei  rembur  ()  (lau  rte  | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>85<br>85       |
| Brivilegium Andelis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Herzog Albert von Sachien, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Schenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Dombecka VIII. Tie Li Varlgraf Johann in Stmitt Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtszug der Stmitzer nach Breslau Acttesies Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtnetars Benzel von Ig Topographisches aus dem XIV. Jahrhunder Martgraf Jodec Mämpse zwischen Jodec und Protop Berbannung der Domberen aus Olmith 13                                                                               | ntei  rembur  ()  (lau  rte  | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>85<br>86       |
| Brivilegium Andelis von Habsburg Bischof Brune stirbt 1281 Derzog Albert von Zachsen, Stattbalter Prinz Wenzel wird Herrscher 1283 Zchenkungen Wenzel's II. Wenzel's II. Tod 1305 Wenzel's III. Ermordung in der Domdecka VIII. Tie La Johann von Luxemberg wird Herrscher 131 Wartgraf Johann in Stmütz Privilegien Johanns Der erste mährische Städtebund Rechtszug der Stmiltzer nach Breslau Aeltestes Rechtsbuch der Stadt Rechtsbuch des Stadtmetars Benzel von Ig Tepographisches aus dem XIV. Jahrhunder Martgraf Jodec Mämpse zwischen Jodec und Protop Berbannung der Domberen aus Olmith 13 Die Stadtgemeinde im Bunde mit dem D | ntei  rembur  ()  (lau  rte  | ger.   |       |               |      | 73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>76<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>85<br>86<br>87 |

der Herrichaft auswartiger Aursten, deren Namen uns die Gleschichte nicht verzeichnet hat.

Unte bedeutende Rolle ipielen die Quaden wieder in den sogenannten Marcomannischen Auruben (161–180 n. Ch.), an denen so zientlich alle jenieits der Tonan wohnenden germannschen Boltostamme und auch Sarmaten betheiligt waren. Taß die Quaden nicht die germgsten in der großen Kanntie der Germanen wuren, gebt ans nichteren uns von den vonnschen Geschickteisberd erzahlten Ihatsachen hervor. Im Jahre 175 z. schloß Marc Aurel nur ihnen einen Zeparatssueden, in welchem sich die Quaden verösischteten, 13.000 romische Gesangene und Unberlauser auszultesern und in dem Schlicktrieden, welcher im Jahre 180 die großen Germanensunrme für ein balbes Jahrhundert zum Abschlüße brühre, giengen sie die Berpflichtung ein, ein Contingent von 13.000 Plann zum romischen Geere zu stellen.

Ihr Name wird bis zum Beginn des vierten Sahrhanderts noch haufig in Berbindung mit dem anderei germanischer Etamme ernahnt. Sie tragen ihr gut Theil zur Bernichtung der Nomerberrichaft bei und verschwinden dann aus der Geschichte, ohne deatliche Zengniss ihrer Eigenart zu histerlissen.

Da sie precifelles edite Germanen waren, so mussen wir ihnen weld auch den Gultuigrad der damatigen Germanen zus hreiben. Wur werden also taum ibre gehen, wenn wir, was Lacitus von den Germanen im Allzemeinen erzahlt, auch von den Canaden gelten lassen.

Um ichrecht aber Tacimo im 16. Capitel feiner Germama: "Es in allgemein bekunnt, baß die Germanen Stadte nicht bewohnen", somit hatte also Clinais in der Quadenzeit durchaus feine Rolle gespielt. Als Stadt in unserem Sinne gewiß nicht. Die von mehreren Differiteit untgetheilte Nachricht, daß die von Biolomans erwahnte Stadt Zubmontnem unfer Clinais gewesen, ift eine absolut ungerechtserigte Bermattlang. Mo Quadenaniedlung darfen wer Clinais sedoch gelten lassen.

Spuren der alten lettischen Ansedlung waren unter alten Umfian den der Beimergerfung Abbrend darh die Studen vorhanden; vielleicht auch wurden die ersten Aewohner durch die Gewalt des Shwertes vertalben und to luadert nichts anzunehmen daß der schon durch seine naturliche Lass zur Annedtung wie geschäftene Platz, nielber in nomittelbarer Nobe ein sichreicher Wasser, eines inchtreichen Winde and nicht weit entseint in der ist gend, wo beime seronau Rengasie. Fluvvolm und Runfum ist der guten Altergrund bet, auch von den Canden als Torf eingerichtet wurde.

Die Anfrico mer german iden Fortes aber modite in feldeeder

Errichtung einer Siedlung auf einem bestimmten Plane vereinigt, so kam man zuern über die Bodentheilung überein. Man bestimmte die Grunde für die Anfage der einzelnen Gehöste (Hofrenthen), deren jede Kamilie eines zugewiesen erhielt, und theilte dann den vorhandenen oder eine eist urdar zu machenden Boden in Qualitätskategorien. Ann wurde jede Bodenfategorie wieder in so wiele Theilte getheilt, als Kamilien zur Bestiellung vorhanden waren, so dan far jede Hofreithe und also für jede Kamilie von jeder Bodenkategorie ein gleich größer Antheil einfiel. Erst nachdem diese Theilung genan vollzogen war, legte man Kand an den Ban der Gehöste und gieng an die Bearbeitung des Bodens.

Sollte es nicht mehr als Zufall sein, daß in vielen dent ichen Wentricken am sudlichen Abhange der Endeten hente noch die einzelnen Wirthschaften einen ganz und gar zerstakelten Beschiftand aufwersen, daß zeder einzelne Grundbesiner seinen Boden in acht die zehn Areate zertheitt, nach allen Achtungen der Londrose liegen hat? Wer weiß, ob bier nicht ein directer Zusammenhang mit altgermanischem Wesen vorliegt

Utber die Banart der Saufer felbst liegen nur auferst sparliche Andentungen bei den romischen Schriftstellern vor. Tacitus berichtet, daß jedes Saus immitten eines Hofes errichtet werde, daß Bruchsteine oder Biegel nicht zur Berwendung kamen.

Wir haben es also wohl noch immer mit recht primitiven Baiswerten aus Hol; und Lehm zu ihrn, die fich tanm sehr von den Bohnungen der Relten unterschieden.

Die Teldfruchte murben in unterredichen hohlen oder tellerartigen, in die Erde eingebauten Naumen vermahrt, welche jum Schutze gegen Regen und Kalte unt Moos und Tunger belegt wurden.

Die meist gebauten Telbiruchte waren Hafer, Gerfte und Weizen, wohl auch Moggen, Gierse und Alachs Neben dem Ackerban blubte die Bubzucht: nach Lacitus wurde die Kunderpucht geoffegt und eine unansiehnlage Gattung unt flemen oder gar keinen Hornern, wie man sie beate noch bei und in Mabren finder, gezogen.

Die Sansthiere der Germanen find noch beute die unfrigen. Pferd und bund waren ichen damals treue Begleiter des Manues auf der Jagd nie im Ritege.

Aus diesen wenigen Zugen kommen wir uns leicht ein Bild von dem Leben der Menf fen in jener Enkarevoche entwerfen. Bestand dammts wirklich in der Segend von Elmig eine gandische Ansiedlung, und die naturliche Lone der Stadt macht eine folde sehr wahrschenlich — so muß sich ihr Weien in den voruebend geschalderten Nahmen fassen lassen.

Wir Darfen denmach bie Antine Des Porfes etwa auf die hochsten Bantte ber Statt, alio in den effin ben und fadlichen Theil berielben

verlegen. Der Lauf der Mirch mag schon einiger Maßen reguliet geweien, ein Theil des Zumpflandes entwasseit und gewisse Waldirecken beh is Gewinnung von Ackerland, obne Zweifel auf den gegen Zadweiten utaftig ansieigenden Goben, ausgerodet gewesen sein. Die Verlundung des Ortes mit dem Zuden des Landes wurde wahr heinlich durch eine Ziraße bergestellt, welche in der Richtung der beutigen Brunner Etraße sorthes. Uiber die nordlich gelegenen Hoben gegen Echlesch sieher ausgen Apleiten sucht und eine Artistichen Jahrhunderten wohl kann noch eine Straße.

Nonniche Zitte hat fich in dieser Zeit gewen ichon in unier Mahren verbreitet. Ramen boch bie Quaden fo vieltach in Berichtung um ben Momern. Um Land, das, wie wir gesehen haben, burch Sahre 13 000 romifthe Urieger beberbergte, das im Jahre 180 felbst ein Contingent von 13.000 Reiegern zum ronnschen Geere fiellen maßte, ist gem fi von ronnichen Manifenten beinebt worden. Es haben fonut die ronnichen Anade, welche in Mabren gemacht winden, auch Professor Leutstes jand in Climas eme Monge des Ranfers Galbients - burchans uichte Annal lendes Las aber je rounishe Legionen bis ms Innice bes Landes porgedrungen waren, bafur laft fich teme Epur eines fichorischen Beweites erbringen Alles zu diesem Puntte Erzahlte und insbesondere auch die auf den Ofninder Intinsberg Bezug habenden Voderichten unwien in bas Gebiet der Sabel verwiesen werden Wohl aber machen die Sinde roun icher Mangen es fehr wohrscheinlich bag bie Quaden, welche kein eigenes Geld pragten, fich ber romifchen Mungen bestenten und daß dieje birich romijche Pandelsleute ichte ins Land gebrucht warden. Man darf bin guieben, baft nut connichen Gitten und Gebrauchen auch das Chriftentbiau nach Mahren brang, theichi brache Bengmife bafur fund allerdures nicht vorbanden; wenn man jedoch bernachtigt, ban es ichen im Begiane bes vierten Sahrbunderts die Macht batte, den ronnschen Getterbienit an fungen, fo heat wohl die Bermuthung nabe, bag es bereits vor diefer Zeit jenen Boltern nicht unbefannt geblieben war welde, wie die Caaben, einen so melfachen Bertehr unt den Romern hatten.

Hunnen und Averen baben indeffen jede Epier der altgermanschen Galtur in Mabren vernichtet. Ans den ihnrechten Nachrelle i fremder Schriftleller nar und einzelnen Gegenstunden welche die Groe eins freindlich bewährte, konnen wir uns einzelne Juge aus dem Bilde jener Zeit zusammenfiellen Sie verrafentien nas im fleifizsten Jarunnenkalte lockfiens der Eberth der Ein nde.

Das gill fin die Geschiffte des Landes in diffur die Geftitite feiner Stadte

### 11.

### Slaven in Mähren.

Der Staven nach Mahren vor sich gieng, ohne Resultat zu lesen versucht. Geschichtlich sie ber gestellt ist nur die Thatsa he, dass Mahren un Vause des 7. Labrhunderts dem Reiche des Samo angehorte, nachdem es in den früheren Jahrhunderten durch die Sturme der Volkerwanderung entsenlich gelitten hatte. Im simiften Jahrhunderte mogen sich Geruler und Rugen in Mahren anzesiedelt haben. Diese dursten dann im Laufe des sicheren Jahrhunderte theilweise durch flavische Stamme, welche dem Drade der Norren westwarts werden nursten, verdrängt worden sein.

Im Jahre 626 bildete sich unter deutscher Aahrung Samo war von franksichem Stamme ein großes Slavenreich, welchem Bohmen und Mahren angehorten. Das Noich Samo's zerfiel mit seinem Tode (661) und der imm selgende Zeitraum bis auf die Tage Karls des (broßen ein Zeitraum, von welchem sich in Beung auf Mahren durch aus leine geschichtlichen Nachrichten erhalten haben – nuß als seine Epoche bezeichnet werden, in welcher sich die Nenbevolterung Mahrens mit flavil ben Stammen vollzog

Man wird faum fehl geben, wenn man die Entfiehung der urfanduch atteiten Orte Mabrens ebenfalls in biefen Zeinaum verlegt. 3ch Labe ichen fenher bie Bermuthung and giprochen baft Elmun bereits von den Bojern, frater von den Cataden bewehnt geweien fet und gewiß ift biefe Bernuthung burch die topograniche Lage der Gradt gerechtfertigt. Mun liegt es auf ber Sand, baß ipater nachrudende Beller, in Mahren mie die Claven, den Spuren fruherer Ausedhrigen folgten und fich vocesit da mederlicken, wo sie nicht norden hatten, durch Maeroden der Walder und Entiampfung des Jerramy Acterland zu ichaffen, wo fie divice enclinedre thou exchanden, welm he burch wenn auch verfallene Etraven, ne gefohrt wurden War alis Elmun eine Quadenanswehung, io budete fich hier ohne Zweifel gleich im Beginne der flavirdien Em munderung also spaticitens un siedenten Jahrhunderte, eine Elavengemeinde u. t jene Elwengemeinde, deren Name fich bis auf bie Gegembart erkalten bit Die Ableitung des Ramens der Etidt Climin, Olomone, and armamichen Sprackelementer of, weevell per Berindi von mancher Zeite gemacht narde, ein Dies der Ummeglickker, der intsermogliche Beachtung maden:

Unfer verdienftvolter Landesarchiva. Beir Bureng Brandl, lettet das Wort unt Mudfickt darauf, daß die die ins funfschute Jahrhundert artundlidy vortourmende Korm: Olomanez und Olomane fautet, ab von der aftifanischen Wurgel ohn - Bier; falthochdeutich nhit und montiti dreben, gutrien Rus diesen beiden Burgelworten bildet er das beim angeigende Benvort olomune und ergangt: head. Tadurch erhalt er fomit ,,eine Barg ober einen Drt, in welchem Bier gebraut wird." Wesentlich davon verschieden ift die Ableitung des Wortes, welche Profeffor Sembera gibt. Diefer leitet bas Wort Olomone von bem bohnnichen Gigennamen Holom ut ab und componert ben Erzennauten Holomut and holo - gang, vollende und mutiti - traben, benn ruligen. Es mare baber Olomone nach Sembera die Stadt bes Holomut, b. i eines "gang betrubten ober traurigen Mannes." Run fommt ber Name Holomut afterdings urknidlich jum Jahre 1107 (5d. diplom. 1. 191) vor, aber es femme hier wohl auch bemeift werden, daß gar teme Zage vorhanden vit, welche fur die Richterten diefer Ablemung mo Treffen zu fuhren mare und boch macht die Ableitung den Lefer nach emer folden Zage novillfactich begierig.

Daß fich die deutiche Begertmung Clumn aus dem flamid en Worte Obmous gebildet hat, brandet wohl erft feines Beweifes.

Zu erwähnen ist nur noch, daß sich in den Arktaden des neumen Nahrhundrits auch der altdemilte Rame "Manund" oder "Clomand" (Sickel, Regesten der Carolinger pag. 195) findet. Will Zemand die dipositises ausstellen, daß unsere Stadt welteicht einem frasklichen Missionar Namens Clomand ihren Ramen verdante, aus welchem die Staven Ctomone und die Sentiden Climan machten, so mag er vielleicht auch basink Unhanger finden

Was sonst nach nber die Entstellung unieres Stadmamens gesabelt nunde, was insbesondere Aiffer in seiner Geschichte von Climan (l. 29) unttbeilt, hilte ich für inerarischen Ballast, nut dem ich meine freind lichen Lifer in bit behelt gen will

Chenfo weier, wie ich bas Dant. I beniglich bes Laufactes m' Chung ju luften vermag, fran ich bas in Bezah auf bie Geburt ber Stobt fellit,

Dofe ift auch bier die lasterische Accidenta fo mot vorgefeleiten. daß ich memasien. Bernnulmiren magen taffen, melde febr vol impere Blater herel Aleit fir fich baben. Jahr und Sagnud freifich tem Forftet unt Bestimmitheit als den Ansang der Stadt sestienen sommen, aber aus den Berichten fremder Schrötischler, welche uns die Sitten der alten Zlaven schildern, werden wir uns immerhin auch em Bild seiner Monschen entwersen konnen, welche wir als die eigentlichen Grunder der Stadt betrachten umsseit.

Altisverwandlichaften, oder, wie der modeine Ausdruck lautet, mehrerer Blatsverwandlichaften, oder, wie der modeine Ausdruck lautet, mehrerer Haussemmunionen. Umer Haussemmunion aber verstand man innt versicht man bei den Sudiflaven noch hente — jenen untheilbaren Grund complex, welcher sammtlichen Mitgliedern einer und derselben Familie im weiteinen Sume gemeinschaftlich gehorte, an welchem also alle Mitglieder der Familie gleiches Necht und gleichen Annliel hauen.

An der Spine der Gemeinde frand ein von den Kamilienkanptein gewählter Torfaltefter, für welchen die flavischen Bezeichnungen kmist, stadyka, kniez, glavar u. A vorkommen. Eine Ungahl ioleher Torfalmeninden, deren Mitglieder fich einer gemeinfamen Abstammung bewöhlt sind, in der Regel an emander grenzend und Einen Tialest sprechend, bilden die Zupa (roch, pleme, plemeno und an deren Spike fiaden wir den Stammaltesten, den Zupan (kniz, vojvoda).

Der Mittelpunkt einer Zupa war die Burgitadt, lænd, grad, grod. Die Burgitadt war vifendar beseiftigt, dasur zeigt der Name hrad ober grad, welches Wort von: ohraditi – besestigen, abzuteiten ist.

Dieser kurze Blick auf die politische Berfassung der alten Elaven gilt und einen deutlichen Augerzeig berreifs der ersten Entwicklung der Stadt Es ist in temer Weise ausunehmen, daß grade in der Gegend von Dluan die Entwicklung der Tuige eine Ansnahme von der überalt terbackteten Reacl gemacht batte; man kann nur schließen, daß sich bei und die nationale Entwicklung grade so wie auderwarts vollzog.

Soutt werden wir kann tren, wenn wir uns eine in ber zweiten hafte des fechsten Sabibunderts an der Stelle des heungen Cluutz eine Slavengemeinde deuten, welche fich rasch zum Mittelpunkte einer Zupn, als zur Burgfiadt weiter bilbete

Einem hitorischen Zummise ober ben thatsacklichen Bestand von Otmen als Burgitadt, brock legegnen wir allerdings eist im elsten Jahrlundert, doch weit die Tradition wengstens dis in die Zeiten Snatsplut's weich. In Colex diplom Mor 1. Nr 42 u. 70 sieden sich wei Ursmeden abgeoricht, nich welchen der beitige Wethod die Set. Betersbriche in Olmas conservet haben soll. Tas ist sogat mehr als Tradition Stadil pill indessen so terfige Grande sur die Une sieher Urkmoen an das man sich keiner Monang nur auf bließen samt. Wahr übernicht die es seiner, dass die einwandernden Staven noch Verste der



### XVI

|                                  |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 64   |
|----------------------------------|---------|--------|------|--------|-------------|-------------|-----|-----------|-------|----|---|------|
| Mutgeidanng ter Blitgerichef     | ı       |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | . 24 |
| Mbeloverleibungen                |         |        | Ī    |        |             |             |     | -         |       | Ţ. |   | 24   |
|                                  |         | -      | •    | •      |             | -           | •   | •         | •     | •  |   |      |
| XVII                             | i. Cli  | nä s   | im   | Eta    | etėl        | ieni        | te. |           |       |    |   |      |
| De erite Eigbrichef von Cim      |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 243  |
| Charafteriftel tee Beitraumes    |         |        |      |        | •           | •           | ٠.  | •         | •     | •  | • | -44- |
| Die Cimuber Univerfitat: ta      |         |        |      |        |             | •           | • • | •         | •     | •  | • |      |
| Bilrger Yeitmeger über Riofo     |         |        |      |        | •           | •           | -   | •         |       | •  | • | -    |
| Die Bigftunftrche                |         |        |      |        | •           | -           | *   | •         |       |    | • |      |
| Cherberruftift Allerbeiligen     |         |        |      |        |             | •           | •   | •         | •     | •  | • |      |
| Die Marthaufe; ber neue Thi      |         |        |      |        |             | •           | •   | •         | •     | *  | • | _    |
| Erganifitung tee Magificates     |         |        |      | •      |             |             | •   | •         | -     | *  | • |      |
| Das Climitger Bürgertbum a       |         |        |      |        |             |             | •   | *         | •     | -  | - | 253  |
|                                  |         |        |      |        |             |             | •   | •         | •     | •  | • | 251  |
| Canttare Buftante                |         |        |      |        |             | •           | •   | •         | *     |    | • |      |
| Patrivitiche Buge aus ten Bei    |         |        |      |        | •           | •           | •   | •         | •     | -  | • | -    |
| Yafapette in Clintig             |         | •      | •    | •      | •           | •           |     | 4         | •     | •  | • | -    |
| Feldmaricall Suwarow in S        | maß     | •      | •    | •      | •           | •           | •   | •         | •     | •  |   | 259  |
| Militarifche Dienftleifung tes   |         |        |      | •      | •           | •           | •   |           | •     |    | • | 2450 |
| Die Lanbes-Defenstone Legion     |         |        | •    | *      | -           | •           | *   | •         |       | •  |   | 261  |
| Ergbergog Rart in Clmut          |         |        | •    | •      | ٠           |             | •   | •         | P     |    | • | 262  |
| Gein Schreiben an bie Burge      |         |        |      | •      |             |             | 4   | •         | •     | -  | • | 263  |
| Strafenbeleuchtung               |         |        |      |        |             |             |     |           |       | -  |   | 264  |
| Grundung bee Cofine Bereine      |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 265  |
| Das Theater und feine Leiftun    |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 266  |
| Gafthauewefen; Raiferbefuche     |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 266  |
| Radeuly Beftungs-Commantant      |         |        |      |        |             |             |     |           |       | 4  |   | 267  |
| Ergbifchof Marimilian Jofef &    | reiherr | nog    | Soi  | merau  | ·He(        | fþ          | 4   |           |       |    |   | 268  |
| Affanirung und Stabtverfcone     | rung    |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 269  |
| Eröffnung ber Gifenbabuftrede    | llug 4  | drabil | d C  | lmüţ   | ٠.          |             |     | 4         |       |    |   | 270  |
| Staate Gifenbabn Dinnig Brag     |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   | 270  |
| _                                |         |        |      |        |             |             |     |           |       |    |   |      |
| , XVIII.                         | Greig   | niffe  | bei  | • 3a   | hre         | <b>* 18</b> | 48. |           |       |    |   |      |
| Die Margiage in Ofmilis .        |         |        |      |        | •           |             |     |           |       |    |   | 272  |
| Rationale Barteiungen            |         |        |      |        |             |             |     |           | :     |    | : | 273  |
| Proflamation ber Berfaffung .    |         |        |      |        |             | :           |     |           | :     |    | ÷ | 274  |
| Mubeftörungen; Studenten-Erpe    |         |        |      |        |             |             |     |           | :     | :  | : | 275  |
| Olmily und ber mabrifche Yant    |         |        |      |        |             |             |     | :         |       | •  | : | 276  |
| Approvisionirung ber Festung .   |         |        |      | :      |             |             | :   |           |       | •  | : | 277  |
| Der Communeausfcuft an ben       |         |        |      |        |             |             |     | :         | •     | •  |   | 279  |
| Das laijerliche Hoflager in Oli  |         |        |      |        |             |             |     |           | •     | •  | • | 280  |
|                                  | -       |        |      |        | •           | •           | •   | •         | •     | •  | ٠ |      |
| Das erfte faiferliche Manifest . |         |        |      | •      | •           | •           | •   | •         | ٠     | *  | • | 281  |
| Bauernbeputationen am allerhöc   |         |        |      | a ast. | in<br>Suman | *           | *   | #<br>pin. | w     | _  | • | 282  |
| fürft Windifchgräp in Olmlit;    |         | rujun  | g bi | 68 300 | 10081       | agre        | nad | arr       | emple | T  | • | 283  |
| fahnenfest ber Rationalgarbe .   |         | •      | •    | *      | •           | •           | •   | •         | •     | •  | • | 285  |
| Einbeilde ber Rochrichten aus    |         | •      |      | :      | * _         | •           | •   | •         | •     | •  | ٠ | 286  |
| mbesteigung Gr. Maje             |         |        |      | Fran   | 4 31        | ojej        | •   | •         | •     | •  | • | 286  |
| hulbigt Raifer Fr                | ung I   | olef 1 | 4    | •      |             | •           | •   | •         | •     | •  | • | 289  |
| ifere Ferbinand .                | •       | •      | •    | •      | •           | •           | •   | •         | •     | •  | • | 290  |

|                                                                                         | م فو س         |      | æ      |       |            |             |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|-------|------------|-------------|-----|------|
| Kaiser Franz Josef im Olmützer Theater. P                                               |                |      |        | -     |            | •           | •   | •    |
| Fürstenbesuche und Deputationen in Olmütz                                               |                |      |        |       |            | •           |     |      |
| Rabeply erbittet Fahnenbänder für das Ç                                                 | _              |      |        |       |            |             | cn  | per  |
| Bevölkerung für die Verleihung der L                                                    | . ,,           |      |        |       |            |             | •   | •    |
| Raiser Ferdinand in Olmlitz. Abreise des C                                              | • •            |      |        |       |            |             |     | •    |
| Auszeichnungen für ben Commune-Ausschus                                                 | · <del>-</del> |      | stafei | ım    | Lor        | enjac       | ile | DCA  |
| erzbischöflichen Palais                                                                 | •              | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| XIX. Tiplomaten- und Fürsten                                                            | hafndha        | a.   | sala   | 64TZ2 | fia (      | n:          | ksi | d.   |
| •                                                                                       | _              |      |        |       | uje (      | <i>r</i> w. | 411 | ut.  |
| Schwarzenberg, Mevenborf und Manteuffel                                                 |                | •    |        | •     | •          | •           | •   | •    |
| Raiser Franz Joses und Kaiser Ricolaus in<br>Friedrich Landgras von Filrstenberg wird E | -              |      |        |       |            |             | •   | •    |
|                                                                                         | •              |      |        | •     | •          | •           | •   | •    |
| ,                                                                                       | • •            |      |        |       | •          | •           | •   | •    |
| Bewegung während bes Kriegsjahres 1859 -                                                |                |      |        | •     | •          | •           | •   | •    |
| Renovirungen am Rathhausthurme                                                          |                |      |        | •     | •          | •           | •   | •    |
| Seligsprechungssest des Joh. Sarkander                                                  | •              | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| XX. Kriegstagebuch a                                                                    | us bem         | 3    | abre   | 186   | <b>36.</b> |             |     |      |
| Situation bei dem Ausbruche bes Arieges                                                 |                | •    | •      |       | •          | •           |     | •    |
| Beginn ber Ariegstoilette                                                               |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Bilbung ber Rorbarmec                                                                   |                | •    | •      | •     | •          | •           |     | •    |
|                                                                                         |                |      | •      | •     | •          | •           | •   |      |
| Erzherzog Wilhelm und Benedel in Olmut                                                  |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Benebel und sein Stab                                                                   |                |      | •      | •     | •          | •           | •   | -    |
| Stimmung in ber Armee                                                                   |                |      | •      | •     | •          |             | •   | •    |
| Das Kriegsmanifest vom 17. Inni                                                         |                |      | •      | •     | •          | _           | •   | •    |
| Abreise bes Hauptquartiers am 21. Juni                                                  |                | •    | •      | •     | •          | •           | _   | •    |
| Der Patriotische Hilsaverein                                                            |                | •    | •      | •     | •          | •           | _   |      |
| Der Sieg bei Custozza                                                                   |                |      |        |       |            |             | •   | •    |
|                                                                                         | •              |      |        |       |            | •           | •   | •    |
| Die Schlacht von Königgrät                                                              |                |      |        |       |            | •           | •   | •    |
| Furcht vor einem Panbstreiche bes Feindes. A                                            |                |      |        |       |            | s nad       | , W | lien |
| Baron Jablonski Festungscommandant. T                                                   | •              |      |        |       | • •        |             | -   |      |
| ruckt in Olmilts ein                                                                    |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Marjd und Lagerscenen. Das Pauptquarti                                                  | er wiede       | r ia | Elm    | iiţ   | •          | •           | •   | •    |
| Rasirung der Baumpstanzungen: Inundatio                                                 | n.             | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Ein faiserliches Manisest                                                               |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Urtheile über Benedek                                                                   |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Annäberung bes Feindes                                                                  |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Aufbruch des Hauptquartieres gegen Aremsi                                               | ier .          | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Gefecht zwischen Tobitschau und Dub .                                                   |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Sprengungen von Pulvermagazinen .                                                       |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Requisition und Unruben in Sternberg                                                    |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Berfiummelung ber Aubolfvallee. Flucht bei                                              | r Lanble       | ute  | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Die Belagerung ber Stadt wird vermutbet                                                 |                |      | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Beistunden in den Mirchen                                                               |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Getreibeschnitt im Baffer                                                               |                | •    | •      | •     | •          | •           | •   | •    |
| Eine Berichtigung ber "Neuen Beit" .                                                    | • •            | •    | •      | •     | •          |             | •   | •    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |                |      |        |       |            |             |     |      |

### XVI

|                                                 |       |                |               |       |     |   |   |   | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|-------|-----|---|---|---|-------|
| Der Seesieg bei Lissa. Hauptmann Bivenot ur     | id be | r La           | nbsti         | trm   | •   | • | • | • | 338   |
| Eine Schlacht zwischen Wagram und Pregburg      | 3     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 339   |
| Waffenstillstand. Der Friede in Sicht           | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 341   |
| Bemerkungen ilber bie preußische Armee .        | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 342   |
| Die Waffenstillstands-Bebingungen und bie De    | marfa | tion           | <b>ş</b> lini | e.    | •   | • | • | • | 343   |
| Rückfehr bes Landsturmes                        | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 344   |
| Auftreten ber Cholera in ber Umgebung .         | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 345   |
| Thätigkeit bes patriotischen Hilfsvereines .    | •     | •              | •             | •     | •   |   | • |   | 346   |
| Propst Lisset von Dub                           | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 347   |
| Beffere Beziehungen zwischen ben Preußen und    | der   | Yan            | ibber         | ölter | ung | • | • | • | 348   |
| Blane jur Bieberherstellung ber Alleeanlagen    | •     | •              | •             | •     |     | • | • | • | 349   |
| Commission zur Erhebung ber Rriegeschäben .     | •     | •              | . •           | •     | •   | • | • | • | 350   |
| Abschluß bes Friedensvertrages                  | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 351   |
| Ruchtlide auf bie Drangsale ber Rachbarftate    | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 352   |
| Schäbigung ber Feld-Culturen bei Olmütz .       | •     | •              | •             | •     | •   | • | • |   | 353   |
| Bollenbung bes äußeren Festungslagers .         | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 354   |
| Die Lehren bes Krieges für die Zukunft .        | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 355   |
| Shlufwort                                       | •     | •              | •             | •     | •   | • | • | • | 356   |
| Beilage                                         | n.    |                |               |       |     |   |   |   |       |
| I. Die Berrichaft ber Prempfliden in Mähre      | n.    |                | •             | •     | •   | • |   |   | 361   |
| II. Olmützer Bischöfe und Erzbischöfe           |       |                |               |       |     |   | • |   | 363   |
| III. Festungs-Commandanten in Olmütz .          |       |                |               |       |     |   | • |   | 366   |
| IV. Berzeichnis ber Olmiltzer Magistrate .      |       |                |               |       |     |   |   | • | 368   |
| V. Stäbtische Bäusergeschichte in schematischer |       |                |               |       |     |   |   | • | 385   |
| Quellenverzeichnis.                             | '' \. | , <del>-</del> | 1             |       | •   | • | • | • |       |

### Premyslidenfürften in Mahren.

3m Jahre 1984 war das Abhangigkeits Berhaltnis Mahrens zu Bohmen noch kein scharf ansgesorwhenes. Cosmas neunt Mahren zu dieset Zeit noch ein Reich (rognum). Bald darauf weich Bohmens derzoge in Mahren regierend auf und im Jahre 1103 entreist der Bolenherzog Bolestaw Chroben Mahren dem bohmes chen Gerzoge gleichen Namens unter besien Nachsolger es von Polen durch Gerzog Bietistav nach 26 Jahren 1029 zuruckerobert wurde.

Bon diesem Zeitrunkte an und mit dem genannten Herzog Breistab begunt für die mahriche Geschichte ein neuer Zeitraum und numnicht tritt auch Elmus in den Bordergrund der Ereignisse und bleibt die Sauptstadt des Landes, die ihr die Schwedenseenpation Unschen und Ecdeutung raubt, Herzog Breisstad uit eine Ersteinung, welche blendend aus dem Bilde der damaligen Zeit hervortritt. Er verdient die Bewunderung, welche ihm die Slaven zollen und reprasentirt dem Historiter aleichzeutg den deutschen Meichospiesten mit allen seinen Ingenden und Arblein.

Die Sage, freuch kein geschichtlicher Beweis, bringt seine romantische Brantwerbung um Jutia von Schweinfurth mit Elmin in Verbindung; ich will es mir darum nicht verfagen, den freundlichen Leiern die Weichichte biefer Braitwerbung nach dem Zeugmise des Brager Tombechanten Cosmas, welcher der Elminer Rieche den Bischof Henrich zoll i hentte, untzutheiten.

"Alles besiegt die Liebe" jagt trenterzig Cosmas, "Romg und herzog weid en ihr" und jahrt bann fort:

"Um diese Zeit (1921) tebte in Tentschland ein machtiger Graf, der weiße Stro genannt, voterlicheriett von komalichem Blute abstanniend. Ann war eine einzige Tockter, Zaduha nut Kamen, gedoren worden an Schonheit übertraf sie alle Maddien auf Erden Tie auten Eltern bitten sie zin Erziehung dem Aloster Schwei isinisch übergeben, einem durch seum Lage und kinstische Beseingungen sieht sieheren Site. Uber was vermogen hohe Thurme und seste Manern gegen die Allmark,t der Liebe.

Bretolan also, der bereite Emigling und expicie & ld, korte non bielen die hobe Edicibit und die Enfermember der Adaption profin

und begann nachzusinnen, ob er sie mit Gewalt ranben oder durch Werbung rechtlich eremgen solle. Richt den Nacken zu bengen, sondern manntich zu handeln besaltoß er sodann, indem er den Stolz der Dentichen erwog und wie sie unt Berachtung auf die Staven und ihre Spracht herabblickten.

Se uichr Sindermise sich nun aber der Aassubrung ienes Borhabens entgegenstellten, desso heitiger entbramite sein Serz nach Auslichas Besch und so wahlte er sich denn eines Tages die geschickenen und treuesten seines Gesolges aus und befahl ihnen, die schnellsten und aus danerndsen Pserde zu satteln, indem er eine Reise nun Karfer vorschafte, welche in burger Zeit beendet sein umsse.

Man bricht auf: Riemand aus dem Gefolge weiß wohn. Zieben Tage schon danert der icharfe Rut und der Auft hatte befohlen, bag Remer seinen Stand verrathe, sondern geder ihn wie seines Gleichen behandle.

So abertraf unfer junger Beriflav die Helden Athalus und Parts an Schlanheit und Kuhah, it. Alls er mit seinen Gerahrten im die Nahe des Klosters Schweinsinth gekonnnen war, beschloß er zu übernachten und erbat sich im Moster Berbeige für sich und die Seinen, welche frenudsich gewährt warde und nun spahte er nach einer gunstigen Gelegonheit, die Erforue seines Gerzens zu randen, wie der Wolf den Schasstall umfreift, begierig wo er einbreche, das sanste Laumi zu randen. Ungeduldig und im Trang des Gerzens hatte er am liedien Gewährt gebracht, doch seiner Begleiter waren zu weing und das Kosser gut bewacht

em Zufall war ilm goning

Der kommende Jag war ein Zeitrag und die unt taufend Bergenswählich erschite Budith frut in Gesellschaft ihrer Gespielumen aus dem Mofier, um unten in der Arche die Glode zum Mondebete zu ziehen.

Zie ichen, umfaisen, ich mit ihr auf das bereitschende Pferd schoringen und durch den Gos des Alosices unt der geraulten Jungfründem Ausgange zusprengen, war Gins. Aber das Ihrt ist durch eine keite, ko die wie ein Mallertan, gewertt, der Ausgang verrammelt Klaich zerhant ein machtiger Zawertlieb die Kette wie einen Grasbalm Das Thor einsete sich und mit Leindosseile zust der Ausst mit seriem Rande davon

Die von dem Einreite Bertiflang gefpullene fette gigt man gim Undeufen an den wuchtigen Elliag noch beute

Sein Gefolge obne Albung von bes Auffen That, war hament in ben Jetten grendgeblieber. Man iderfiel nich die Zeutslaue, bleibete bie Einen, felnitt ben Lendausn die Nafen ab und zeiben fi ihnen die

viceder; nur wenigen gelang es zu einkommen. Gerandt aber wurde die Rangfran im Jahre 1921 und dannt die Teutichen nicht Anlas nobmen, die dem Rloßer zugesante Schmach zu rachen, nahm Bretislav, na idem er seinen Batet, den Gerzog Udaltich in Bohmen stachtig de grast hatte und mit Induh getrant worden war, alsogleich seinen Weg nach Wahren, denn kutz vorher hatte ihm der Bater dieses Land nach Bertreibung der Bolen aus aleen Burgen desselben zur Regierung übergeben."

Soweit Cosmas aber die romanniche Bramwerbung Bechilave, welche für Ummn, wie wir gleich ieben weiden, von doppeltem Interesse in Vereist nung noch ein Frethum unteres Chroniten berichtigt werden. Die Ensindrung Jaduthas geschah undt im Jahre 1021, sondern im Jahre 1030, dem es ist eine ausgemachte Thatjache, daß Mahren im Jahre 1029 von den Belen zunakerobert warde, somit konnte es ihm der Bater eist nach dieser Zeit übergeben. Obenso sicher ist es, daß der erst eborene Sobn Juduthas, Gerzog Sputhuse, im Jahre 1031 zur Welt kam. Parans solgt, daß die Entschung in dem dazwischen liegenden Jahre 1030 stattgesunden haben musk. Auch hieß Juduths Vater nickt Sito der Weise, sondern Geinrich. Er war Markgraf im Nordgaa und hatte außer Juduth einen Sohn Namens Etto, der von Schweinsuch genannt wurde. Tiesen verwechselt Gosmas unt dem Vater.

Beetistan fiob nach Mahren, berichtet der Prager Chronift n. 3., was and anderweitigen Zeigenissen hervorgeht, nach Olmus und bewohnte die biesige Barg. Die Sage macht ihn gleichzeitig zum Erbaner eines Schlösischens (Hradisch Leucliste) nach der Stadt, welches nach etwa 45 Kahren (1975) zur Benedictmerabtet eingerichtet. 1151 den Pramonstratensern übergeben wurde und gegennantig als Militarspital in Vernendung steht.

Ich glande wohl, daß die erwahnte Zaze eine Preinug auf ihre Berechtigung bin ausbalt vorauszeieht, daß man fich unter dem erften Bane nicht ein weit,aufges Castell mit großartigen Beseitigungswerten, sondern eben nur das vorstellt, was der Name besagt: ein ausz kleines Zichtord en, eine beseingte Billa zum is heren Ausenthalte sint die reizende weineiten des Aussen, die fich zu den tarmerfalten Gemachern der weiten vorsten derzozsbarz im Clim Bucht recht kahalich sublen mochte. Ein erzeit beseitigt in Ban und Zwecke der Bertheidigung gegen einen beran rachenden Teine ist gewiß in bit zu denten dagegen diente die Weldung, vas der Hugel von Praduch zu seinen zehen debentend hoher gewesen sei, als bente, richtig sein

Specialle Meloniam gut Gestilste von Omini fiogen aus der gloccochen Megiering exentification und tret. Im Codex diplomaticus under fich etnige Excidings utiladen an die Er Peterstuche, das gi



# Porwort des Herausgebers.

Als ich vor 37 Jahren, im Herbste 1844, in Olmütz meine Buchhandlung eröffnete, kannte ich daselbst Niemanden außer Einem mir verwandten Offizier und es gehörte wohl einiger Muth dazu, um mir in der fremden Stadt eine Existenz zu gründen.

Aber schon nach wenigen Wochen kamen mir die gebildeten Bewohner von Olmütz und Umgebung mit so viel Wohlwollen und Vertrauen entgegen, daß ich mich bald an dem Gedeiben meines Geschäftes erfreuen und später die Herausgabe größerer Verlags- Unternehmungen wagen kounte.

Nachdem ich 1860 mein Wiener Geschäft gründete und in Folge seiner Ausbreitung genöthigt war, im Jahre 1870 mein Domicil nach Wien zu verlegen, verließ ich Olmüt ungern, wo ich durch beinahe 1/1 Jahrhundert neben mancherlei Sorgen und Mühen recht glückliche Zeiten verlebt hatte, wo mir ein reines, schönes Familienglück erblüht war.

Wohl ninfte ich befürchten, daß durch meine längere Abwesenbeit von Olmütz ein Rückgang meines dortigen Geschäftes
erfolgen könnte, aber durch die so lange Jahre bierauf verwendete
Sorgfalt blieben nicht nur alle Gönner und Abnehmer meiner
Buchbandlung berselben getren, sondern es trat zu meiner Befriedigung statt einer Verminderung eine erhebliche Erweiterung

meines Umfages in Olmüt ein, die ich wohl auch ber Thätigkeit und Umficht meines Geschäftsführers Herrn Albin Braune und seiner Mitarbeiter zu verdanken habe.

Es war baher nur ein Gefühl ber Dankbarkeit, bas mich jur Herausgabe einer "Geschichte ber königl. Haupt stadt Olmüte" veranlaßte, um meinen gerhrten Mitbürgern einen, wenn anch nur geringen Beweis meiner treuen Anhänglichkeit an diese mir so lieb gewordene Stadt zu liesern.

Da die Verbreitung solcher geschichtlicher Specialwerke immer nur eine beschränkte ist, so erscheint bei der Ausstattung dieses Buches der etwas höher gestellte Preis um so gerechtsertigter, als ich das Reinerträgnis desselben zu einem humanitären Zwecke für Olmüt widme und die Art der Verwendung einem der würdigsten Söhne dieser Stadt, meinem lieben, verehrten Schwager und Consin, dem gegenwärtigen Bürgermeister Joses von Engel überlasse.

Möge bie von Herrn B. Müller auf meinen Bunsch mit großem Fleiß gewissenhaft durchgeführte Bearbeitung ber "Geschichte von Olmüp" allseitige günstige Anerkennung, sowie eine zahlreiche Berbreitung finden.

Dolfach in Tirol, ben 23. August 1881.

Ednard Solzel, Buchfanbler und Blirger von Olmun.

## L'egende.

Arbeiter, welche vor siebzehn Jahren 1864 den Straßengrund animibiten, um Gasrohren binein zu betten, warsen mit der moorigen Erde verschiedene Gegenstände, darunter Thierknochen, Werkzeuge und Gerathe ans Stein Bronze und Bein Bruchstücke alter Topserarbeiten, verkohlte Getreidesorner Fruchte und andere Reite langst vergangener Jeiten ans Tageslicht.

Projesion L. D. Fertteles damals Lebrer der Naturgeichichte am dentichen Gimmaimm in Olimik, darg die Gegenstande die man sonst wohl achtes der Seite geworsen datte der wissenichaftlichen Forschung und erreichte damit ein sin die Geschichte von Olimik bochst wichtiges Neutlat. Inch die gemachten Junde konnte sichergesiellt werden daß der Ort auf welchem beute Olimik sieht, ichen zu einer Zeit ans welcher anderweitige Venkmaler der Geschichte nicht in die unstrige berüher ragen von Menschen bewohnt war

Die Tunde von Elmus erregten in der wiffenschäftlichen Welt ein im so großeres Ansieden als die dervervagendien Archaelogen der Edweit in deren Soon wenige Jahre under die segenannten Pfahlbauten eindeckt worden waren in dem illiteite übereinfinminten daß man es bier undedingt mit Gegenähanden aus dem Jemaker der Schweiter Pfahlbauten in thun dahe und als Elmus die eine osterordriche Stadt war, in welcher ein abnlicher Jund gemacht wurde.

Paris de la lación de la constante de la constante de la lación de lación de la lación de la lación de la lación de la lación de lación de la lación de la lación de la lación de la lación de lación de la lación de la lación de lación

the state of the control of the state of the

n tha sin nich nicht des inden sin sind nicht nicht nicht ist nicht nicht nicht nicht in der inden sind nicht nicht nicht in der inden sind in der inden sin

jamen Reliquien kaum mehr über die Bewohner von Olmüß, als ein Zeugnis ihrer Anwesenheit.

Abseits von dem Eulturcentrum der Welt lebten die Bölker Nordund Mitteleuropas, soweit sie noch nicht in Berührung mit Rom gekommen waren, ein unscheinbares auf die Befriedigung der nöthigsten Bedürsnisse gerichtetes Tasein, unablässig im Nampse gegen das Klima und den Hunger. Die Teder mag es zögernd versuchen, ein Bild der Heimath aus jenen Tagen zu entwersen.

Im breiten Thale bewegt sich von Blauda abwärts langsam und träge die March gegen Südosten. Aleine Bäche von den waldigen Höhen auf beiden Seiten vermehren die Fluthen. Nicht leicht scheint es. auf einem ausgehöhlten Baumstamme etwa, der Mitte des Flußes zu solgen: dichte Wälder an beiden Usern wehren den Ausblick und bald nach dieser, bald nach jener Seite hin ins verwachsene Dickicht wendet die Strömung. Ab und zu nur wird der Strom breiter und hebt sich ein Eiland aus der Mitte, mit Steingerölle und Sand bedeckt. Mit einem Male belebt und theilt sich die Strömung: Felsmassen zur Rechten drängen die Fluth: klasterhoch recken sie sich zur Höhe: sie sind kahl vom Baumwuchse und in ihrem Rücken scheint höheres User zu liegen.

Wir landen und klettern zur Söhe. Der Felsen, den wir finden, ist jener Punkt, auf welchem zwölf Jahrhunderte später die Domkirche einer großen volkreichen Unsiedlung stehen wird.

Blicken wir umher! Hinter uns gegen Norden und Westen nichts als Wald und Wasser; im Bintergrunde mehr gegen Westen das offene unabsehbare Thal der March, gegen Norden bewaldete Bergkuppen: vor uns im Südosten ein ziemlich großer, freier Felsenplan, sich mäßig abdachend und im Südwesten wieder abgegrenzt durch Wasser und Wald, der sich nach rückwärts auf mäßigen Höhen fortsetzt und hier bereits mit angebautem Lande wechselt. Zwischen Tels und Wasser zieht sich jedoch ein Streifen braunen Ackers und hier verräth uns ein hochauf geschoffenes Gerstenfeld die Rähe menschlicher Ansiedlungen. That: dort zwischen gethürmten Steinblöcken steigt Rauch auf und weiter zurück erblicken wir Häuser, gefügt aus Steinen und Balken. Sie stehen längs der Felsen, die steil gegen den Fluß zu abfallen: es mögen wohl dreißig oder mehr sein. Trüge nicht jedes ein mit Wloos bewachsenes Dachwerk aus quer neben einander gelegten Baumstämmen und bemerkte man nicht bei einzelnen Häusern Pfahlhürden ringsum, man würde sie schwer von ihrer Felsenungebung unterscheiden.

Jedes Haus enthält nur einen einzigen Raum, wie ihn die von außen sichtbare Rundmauer einschließt, durch welche eine einzige Oeffnung ins Innere führt. Woos und trockenes Laub bilden die Lagerstätte der

Bewohner, die sich in Therselle kriben ausnahmsweise fertigt die vausstran wohl auch rohen Stoff aus Arachs und andern Pflanzensaiern und von der Jago, dem Archsanze, der Biebza ht und dem Acerban ter en. Archsang und Jago sind die Gampmahrungswellen der Bewohner doch haben sie auch ichon gelernt, den Bodon unt hotzemen Wertzeugen zu pflagen, und mit der Niche gesalter Banme zu dangen. Bald wird der Acerban, der ihnen sich schmeckende Gerste und andre Mornerfruchte tiesert, ihre noch zemtlich rohen Stiffen under machen.

3.th ware nicht mehr von jenen erften Bewohnern von Elmut zu sachn, die und nichts hinterließen, als die im Jahre 1864 gesundenen Zwiren ihres Tusens und von denen und auch auswartige Zenguisse der Weschichte und,ts als den Ramen melden

Ter erste Strahl geschichtlichen Lichtes sallt um das Jahr 21 nach Chrisms auf Mahren, doch nur die Geschafte des Landes werden einmermaisen beleichtet, das Schickal unserer Itadt bleidt noch lange in Tuntel gehullt, noch durch viele Jahrhunderte sind nur Schlasse und Bermuthungen gerechtsertigt. Die Nelten sind in den ersten Jahren unserer Jettrechnung aus Mahren verschwinden; ein germanischer Stamm, der quadrische, hat von dem Lande Besch ergenien und die romischen Schriftieller übertiesern uns den Namen eines quadrischen Zazien. Ban naus, welcher neben dem Hermunduren Bebiltus dis zum Jahre 51 n. Ch. geherricht kaben sehr Jah dem genannten Jahre haben ihn die Sohne seiner Zahweiter Bangen, Sido und Italiens einstrent und sein Reich unter sich getheilt. Bangen behielt dus weinliche, also das einentwiede Cuadren, Sido den vinlichen und Italiens, der Nachsolger des Libilias einicht zu verwechseln unt dem Sbeinster Frahenst den nerd inten Iheil

An die Bermuthung einner Schriftseller, daß in Caadren ichmit unter Bannus seite Platte angelegt wurden, reling, so ichemt es auch in bit in gewagt, ausunchmen, daß das bentige Climus so ein beseingter Platt geweien sein mag. Ein Beweis dasur in jedoch in teiner Weite pie erbrangen und man darf sich wohl der Ansicht Ande anichließen, welcher meint, daß Stadie in unserem oder dem Sinne der Nomer unter den Caaden nicht vorhanden waren. Der Cuadensauft Sied wird ubertans von Tacinis als ein Partenganger des kariers Alaums Bespasiams bezeichnet Nach demielben Gewahrsmanne gab das anadische vert unter Anheung des Italiens und Sidos in der ensicherdenden Schlatt bei Gremona (i. J. 69 n. 66), n. o die Trupen des Vitellins den den Atomanern vernachtet wurden, den Anssicktog

Ant onde des eifen Salabunderts unferer Betrechnung war das madel be Kongsucht, ausgesterben und franden die Enaden unter

der Herrschaft auswärtiger Fürsten, deren Namen uns die Geschichte nicht verzeichnet hat.

Eine bedeutende Rolle spielen die Quaden wieder in den sogenannten Marcomannischen Unruhen (161—180 n. Ch.), an denen so ziemlich alle jenseits der Donau wohnenden germanischen Bolksstämme und auch Sarmaten betheiligt waren. Daß die Quaden nicht die geringsten in der großen Familie der Germanen waren, geht aus mehreren uns von den römischen Geschichtsschreibern erzählten Thatsachen hervor. Im Jahre 175 z. B. schloß Marc Aurel mit ihnen einen Separatsrieden, in welchem sich die Quaden verpslichteten, 13.000 römische Gesangene und Uiberläuser auszuliesern und in dem Schlußfrieden, welcher im Jahre 180 die großen Germanenstürme für ein halbes Jahrhundert zum Abschluße brachte, giengen sie die Verpslichtung ein, ein Contingent von 13.000 Mann zum römischen Heere zu stellen.

Ihr Name wird bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts noch häufig in Verbindung mit dem anderer germanischer Stämme erwähnt. Sie tragen ihr gut Theil zur Vernichtung der Römerherrschaft bei und verschwinden dann aus der Geschichte, ohne deutliche Zeugnisse ihrer Eigenart zu hinterlassen.

Da sie zweisellos echte Germanen waren, so müssen wir ihnen wohl auch den Eulturgrad der damaligen Germanen zuschreiben. Wir werden also kaum irre gehen, wenn wir, was Tacitus von den Germanen im Allgemeinen erzählt, auch von den Suaden gelten lassen.

Nun schreibt aber Tacitus im 16. Capitel seiner Germania: "Esist allgemein bekannt, daß die Germanen Städte nicht bewohnen", somit hätte also Olmüt in der Quadenzeit durchaus keine Rolle gespielt. Als Stadt in unserem Sinne gewiß nicht. Die von mehreren Historikern mitgetheilte Nachricht, daß die von Ptolomäus erwähnte Stadt Julismontium unser Olmütz gewesen, ist eine absolut ungerechtsertigte Versmuthung. Als Quadenansiedlung dürsen wir Olmütz jedoch gelten lassen.

Spuren der alten keltischen Ansiedlung waren unter allen Umständen bei der Besitzergreifung Mährens durch die Quaden vorhanden: vielleicht auch wurden die ersten Bewohner durch die Gewalt des Schwertes vertrieben und so hindert nichts anzunehmen, daß der schon durch seine natürliche Lage zur Ansiedlung wie geschaffene Platz, welcher in unmittelbarer Nähe ein sischreiches Wasser, einen wildreichen Wald und nicht weit entsernt, in der Gegend, wo heute Krönau, Neugasse, Schnobolin und Nimlau stehen, guten Ackergrund bot, auch von den Quaden als Dorf eingerichtet wurde.

Die Anlage eines germanischen Dorfes aber mochte in folgender e geschehen sein: Hatte sich eine größere Anzahl von Familien zur Errichtung einer Siedlung auf einem bestimmten Plane vereinigt, so kam nem zwerst über die Bodenthedung überein. Man testummte die Grunde für die Anlage der einzelnen Gehöste (Hösteuthen), deren sede Kamilie eines zugewiesen erhielt, und theilte dann den vorhandenen oder einsa eine zu madzenden Boden in Qualitätskategorien. Kinn wurde sede Podenkategorie wieder in so viele Theile getheilt, als Kamilien zur Betheilung vorhanden waren, so daß im sede Hosfreithe und also sur sede Kamilie von seder Bodenkategorie ein gleich größer Antheil entsiel. Erst nachdem diese Theilung genan vollzogen war, legte man Kand an den Ban der Gehöste und gieng an die Bearbeitung des Bodens

Sollte es uicht mehr als Zufall fein, daß in vielen deurfchen Gemeinden am sudlichen Abhange der Sudeten heute noch die einzelnen Wirtbschaften einen ganz und gar zerftackten Bestisstand ausweisen, daß jeder einzelne Grundbestiber seinen Boden in acht bis zehn Areate zertheilt, nach allen Richtungen der Wudtrose liegen har? Wer weiß, ob bier nicht ein directer Zusammenhang mit altgermanischem Wesen vorliegt

Urber die Bauart der Haufer selbst liegen nur außerst sparliche Andeutungen bei den komischen Schriftstellern vor Taeuns berichtet, daß zedes Haus inmitten eines Hoses errichtet werde, daß Bruchsteine oder Zwegel nicht zur Berwendung kamen.

Wir haben es also wohl noch immer nut recht pruntwen Bauwerten aus Holz und Lehm zu ihnn, die sich kann sehr von den Wohnungen der kelten anterschieden.

Die Aelbstuchte wurden in unterribischen Hohlen oder telleraringen, in die Erde eingebauten Nammen verwahrt, welche zum Schutze gegen Regen und nalte mit Moss und Dunger belegt wurden.

Die meift gebauten Aelbfruchte waren Saser, Gerste und Wetzen, wohl auch Mogen, Sierse und Alado. Neben dem Aderbau blubte die Biebincht: nach Taxinis wurde die Rinderzucht gepflegt und eine unansiehnliche Gattung mit Keinen oder gar keinen Gornern, wie man sie boute noch bei uns in Mahren findet, gezogen.

Die Sansthiere der Germanen find noch heute die unfrigen. Pferd und Sund waren ichon damals treue Begleiter des Mannes auf der Jagd wie im Rivege.

Ans diesen wenigen Zugen konnen wir uns leicht ein Bild von dem Leben der Menichen in jener Entrucepoche entwersen. Bestand bamals wirtlich is der Gegend von Climats eine gandriche Ansiedlung, - und die naturliche Lage der Stadt macht eine solche jehr wahrschentlich - is umft sich ibr Weisen in den vorstebend aciet iberten Kabmen fassen lassen

Wurte ber Stadt, also in ben ofinchen und fiedt ben Itel berfelben

ver egen. Der van der olland neug ihren einigen Klaüber regullit demeiler ein Theil des Salmini alede einimeliere und vemeiler kennisse Ebaldinecker bediefs diese nach geschlichen des Salminister merke andiegenden siehen absgerichen gemeier ven. Die Verdindeling des Tites mil dem Sieden des vändes miliebe nichtlichennisch durch eine Stiede betreehelt meshe in der nichtung der beimigen Beiminist Streife fertier albei der beimigen seinen Streife fertier albei der beimigen seinen Streife in der erfier der der seinen Saleiben felden in der erfier der felden saleiben seinen Saleiben in Seinen der der Streife.

noncope dine ha did a diese per aemi fami a mes Nicoper perference station but die Liegher is pierrau is Geriebrius uit der monton. On both has me my grover haven brond land to the rom che singger betenbergte des in labre 18 telbit en Continuent um 2000 simeger um romisme Heer helen nuive in gewit um raungly Lariency build morbs. 🔯 baby our de roungles. Sinde maign i Mahmai gameni mimbal. — ann Lower of Jermals cam ii Tuning one Maine die Caires Galarins – durancie mais Libra indica. In our a rountal regioner his the fance and causes nagadonnaga meral dahi ah ia dan Suncane namonana Pamaias omoragen. The a diagon Lauri, breadill, and assemble and of an der Immaer Jacussberg Being babender Kamenien under in des spenie by Jake nymicel mydel, Boll aby nating be Julio, your iger Planter is er manuschula, dat di Zaaden, nelacius unu -Ged mader, ich der rombsken Venezer bedeuter und der der die a rounded confession com us vand amagn merber. Mai ber ne angga, baj an communa Dina and Government and nos Communique nad Mair y France Brandition (Engine Game into alemonics nonnormanish remaining ched tradicing. net s ann m Kanna ha more authunbers by Wall Lan, by countly controlled n more of the non- be Berminning habe out to bride up other ser our Loder may univani amicra par made me de Island. men o metaden Bertene nu den Somern haten.

miner and Ireary maker independent as Tour or attachmentally taken in Madeen remient. The firm naviation Padamaten remier Takenthally and and and meaning beautiful in a tour of the mer remier in animals and also can be and the animals and also can be animals and also can be animals and also can be animals. In the animals in terms are meaning an animals and animals and animals and animals and animals.

The air in a General of Laure up in the Waltalle ether Thatse.

### Slaven in Mähren.

Die Staven nach Mahren vor ich gieng, ohne Neinltat zu losen versucht. Geschichtlich sieher gestellt ist nur die Thatsache, daß Mahren im Laufe des 7. Jahrhunderts dem Reiche des Samo angehorie, nachdem es in den fricheren Jahrhunderten durch die Sturme der Bollerwanderung entsenkeh gelitten hatte. Im simften Jahrhunderte mogen sich Hernler und Rugen in Mahren angesiedelt haben Tiese dursten dann im Laufe der sichesten Jahrhundertes theilweise durch flavische Stamme, welche dem Trucke der Avaren wesinvarts weichen ungsten, verdrangt worden sein.

Am Jahre 626 bildete fich unter deutscher Auhrung — Samo war von franklichem Stamme — ein großes Slavenreich, welchem Bohmen und Mahren angeborten. Das Reich Samo's zerstel unt seinem Tode (661) und der unn solgende Zentraum die auf die Tage Karls des Großen — ein Zentraum, von welchem sich in Bezug auf Mahren durchaus feine geschnattlichen Nachrichten erhalten haben — nuß als jene Epocke bezeichnet werden, in welcher sich die Reubevollerung Mahrens nut flavischen Stammen vollzog

Man wird fannt fehl geben, wenn man die Entitehung der urkund lich altenen Orte Mabrens ebenfalls in Diefen Zeitraum verlegt. 3ch babe ichon fruber bie Bernuthung ausgesprochen, ban Elmun bereits von den Bojern, spater von den Caaden bewohnt geweien iet und gewiß ift dufe Bermuthung buich Die topografifche Lage ber Gtabt gerechtfertigt. Run liegt es auf der Sand, dan ipater nachrindende Bolfer, in Mahren alls die Gloven, den Spuren fraherer Anfiedlungen folgten und fich vereift da medergesten, wo sie nicht northig batten, durch Ausroden der Abaider und Entimunpfung des Terrams Ackerland zu ichnifen, wo sie bicks victurely ideal vorjanden, webm sie durch, wenn auch verfallene Etrakenspire gegohrt wurden War also Clinny eine Enadenanisedlung, is bildete fich wer ohne Aweifel gleich im Beginne der flavischen Emwanderung, also fratestens im fiebenten Jahrbunderte, eine Etavengemeinde u. 3 tone Elavengemeinde, deren Name fich bis auf die Gegenwart erkalten bat. Die Ableitung des Ramens der Stadt Climin, Olomoue, ads armand fien Excadelementen of, wiewohl der Versuch von mancher Bette gemacht wurde, em Durg ber Unmoglichfeit; ber nipringliche

Name der Stadt ist vielmehr ein rein slavischer. Wie er entstanden ist, darüber hat freilich auch die slavische Philologie nur Vermuthungen. Folgende zwei Lesarten dürsten indessen den größten Anspruch auf Beachtung machen:

Unser verdienstvoller Landesarchivar, Herr Vincenz Brandl, leitet das Wort mit Rücksicht darauf, daß die bis ins fünfzehnte Jahrhundert urfundlich vorkommende Form: Olomunez und Olomune lautet, ab von der altslavischen Wurzel olu = Bier; (althochdeutsch alu) und montiti = drehen, quirlen. Aus diesen beiden Wurzelworten bildet er das besitz= anzeigende Beiwort olomunc und ergänzt: hrad. Dadurch erhält er somit "eine Burg oder einen Ort, in welchem Bier gebraut wird." Wesentlich davon verschieden ist die Ableitung des Wortes, welche Professor Sembera gibt. Dieser leitet das Wort Olomouc von dem böhmischen Eigennamen Holomut ab und componirt den Eigennamen Holomut aus holo = ganz, vollends und mutiti = trüben, beunruhigen. Es wäre daher Olomouc nach Sembera die Stadt des Holomut, d. i. eines "ganz betrübten oder traurigen Mannes." Nun kommt der Name Holomut allerdings urkundlich zum Jahre 1107 (Cod. diplom. I. 191) vor, aber es könnte hier wohl auch bemerkt werden, daß gar keine Sage vorhanden ist, welche für die Richtigkeit dieser Ableitung ins Treffen zu führen wäre und doch macht die Ableitung den Leser nach einer solchen Sage unwillfürlich begierig.

Daß sich die deutsche Bezeichnung Olmütz aus dem flavischen Worte Olomouc gebildet hat, braucht wohl erst keines Beweises.

Zu erwähnen ist nur noch, daß sich in den Urkunden des neunten Jahrhunderts auch der altdeutsche Name "Alamund" oder "Olomund" (Sickel, Regesten der Carolinger pag. 195) sindet. Will Jemand die Hypothese aufstellen, daß unsere Stadt vielleicht einem fränkischen Missionär Namens Olomund ihren Namen verdanke, aus welchem die Slaven Olomouc und die Deutschen Olmütz machten, so mag er vielleicht auch dafür Anhänger sinden.

Was sonst noch über die Entstehung unseres Stadtnamens gesabelt wurde, was insbesondere Fischer in seiner (Beschichte von Olmütz (I. 29) mittheilt, halte ich für literarischen Ballast, mit dem ich meine freundsichen Leser nicht behelligen will.

Ebenso wenig, wie ich das Dunkel bezüglich des Taufactes vr'Olmütz zu lüften vermag, kann ich das in Bezug auf die Geburt der Stadt selbst.

Doch ist auch hier die historische Forschung so weit vorgeschritten, sich wenigstens Vermuthungen wagen lassen, welche sehr viel innere scheinlichkeit sit sich haben. Jahr und Tag wird freilich kein Forscher

unt Bestimmitheit als den Anfang der Stadt festseben konnen, aber aus den Berichten frentder Schriftseller, welche und die Suten der alten Staven schieden, werden wir uns numerhm auch ein Bild jener Menschen entwerfen konnen, welche wir als die eigentlichen Grander der Stadt betrachten mussen.

Altilavische Gemeinden bisdeten sich darch Vereinigung mehrerer Blatsverwandtschniten, oder, wie der modeine Ussdruck lautet, wehrerer Handscommunionen Unter Handscommunion aber verstand man und versteht man bei den Sadslaven noch heute — jenen unthellbaren Grund complex, welcher sammtlichen Mitgliedern einer und derselben Kanntlie im weitesten Sume gemeinschaftlich geborte, an welchem also alse Mitglieder der Kanntlie gleichen Necht und gleichen Anntlie gleichen Necht und gleichen Untbest hauten.

Un der Spine der Gemeinde finnd ein von den Kamilienhamptern gewählter Porjaliester sur welchen die ilausiehen Bezeichnungen kmet, vladyka, knez, glavar n. A. vorkommen. Gine Unsahl solcher Vorsammenn, deren Mitglieder sich einer gemeinsamen Abstammung bewähl sind, in der Regel an einander greisend und Ginen Ttalelt sprechend, bilden die Zupa (rod. plemo, plemois und an deren Spike sinden wir den Stammaltesten, den Zupan (kuöz, vojvoda).

Der Mittelpunkt einer Zupa war die Burgfradt, brad, grad, grod. Die Burgfradt war offenbar beschigt, dafür zeigt der Name brad oder grad, welches Wort von: obraditi beschigen, abzuleiten ift.

Diefer furze Auch auf die politische Berfassung der alten Elaven gibt ims einen deutlichen Augerzeig betreffs der erften Entwicklung der Ziadt Es ift in femer Weise ausmuehmen, daß grade in der Gegend von Elmun die Entwicklung der Tuige eine Ausnahme von der überall beobacktenn Regel gemacht hatte; man kam mit schließen, daß sich bei uns die nationale Entwicklung grade so wie anderwarts vollzog.

Somit werden wir fanm treen, wenn wir und etwa in der zweiten Suffre des sechsten Sabibanderts an der Stelle des heutigen Climun eine Stavengemeinde deufen, welche fich rasch zum Mittelpunkte einer Zupn, atis zur Burgfradt weiter bildete

Einem Lifterischen Zengnisse über ben thatsichlichen Bestand von Ulmuck als Bargstadt head, beseanen wir allerdings eist im elsten Aahrsnuderte, doch weit die Tradition weingstens bis in die Zeiten Swatoplat's gunaf. Im Codex diplom Mor. 1. Nr. 42 u. 70 sinden sich zwei Urfunden abgedruckt nach welchen der heitige Method die Set Beierofische in Ulman consecutt haben soll. Tas ist sogar niehr als Traditio: Tudik gibt tadessen so triftige Grande für die Une hit eit dieser Urfunden an, daß man sich seiner Meinung mit anbilließen kann Wahreit diesenlich in es serner, daß die einwandernden Elaven noch Reste der

germanischen Vorbewohner fanden, denn wenn auch die verheerenden Züge der Hunnen große Einöden schussen, ganz und gar und überall vermochten sie die unterjochten Stämme doch nicht aufzureiben; zudem sinden wir ja nach Attilas Tode auch in Mähren wieder deutsche Stämme, wie die Heruler und Rugen. In der Regel sind wohl diese germanischen Reste mit den einwandernden Slaven durch Ariegsgesangenschaft und Heite nut den einwandernden Slaven durch Ariegsgesangenschaft und Heine germanische Minorität die in den Burgstädten mag sich noch eine kleine germanische Minorität die in die Zeiten der Premysliden rein erhalten haben, welche durch immer neuen Zuzug von germanischen Rolonisten dafür sorgten, daß das deutsche Element im dreizehnten Jahrhunderte in den mährischen Städten, darunter vorzugsweise in Olmüß, das llibergewicht erlangte.

Olmütz war um diese Zeit wahrscheinlich eine Burgstadt, grade so beseistigt, wie die übrigen Zupenburgen der Slaven, also geschützt durch Gräben und Holzwerfe primitiviter Construction. Die Häuser der Bewohner waren zumeist gleichfalls aus Holz, doch ist anzunehmen, daß Steine und Kalk auch damals schon zum Baue der Häuser in Verwendung kamen. Die christlichen Missionäre, welche allenthalben in mächtigen Gotteshäusern sprechende Andenken ihrer Thätigkeit zurückließen, werden auch in dieser Beziehung für das Privatleben bahnbrechend gewesen sein. Mit Rücksicht darauf möchte ich die Entstehung der Peterskirche in Olmüz, des ältesten Gotteshauses der Stadt, in die Tage des achten Jahrhunderts zurückbatiren und glauben, daß nicht lange nach der Besigergreifung des Ortes durch die Slaven auch die Christianistrung desielben durch fränstische Missionäre stattgefunden hat.

Sollte nicht vielleicht grade die Christianisirung des Ortes — in jenen Lagen ein Gulturfortschritt von außerordentlicher Tragweite — die Ursache gewesen sein, daß sich Olmüß so rasch zur Burgstadt, zum Hauptorte einer Zupa entwickelte!

Go findet diese Annahme in einem unsweiselhaft echten Tokumente des 12. Jahrhunderts eine, wie mir icheint sehr zutressende Begründung. Tieles Dokument ist die Urkunde des Elmüßer Bischofs Heinrich Zdik über die Grundung und Consecrirung der Tomtirche zum beil. Wenzel. In derielben werden zum Schlusse sämmtliche Besitzungen nicht nur der Elmüßer Mutterkirche, sondern auch aller übrigen mährischen Kirchen ausgezahlt. Da leien wir denn die Namen von 61. sage Ein und sechzig Ertschaften, von welchen der Elmüßer Cathedralkirche 17 ganz, zwei zur Halte und die übrigen zum kleineren Theile gehörten.

Ronnte dicies außerordentlich große Kirchengut, in dessen Besiße die Elmuker Cathedralkirche im Jahre 1131 war. im Laufe weniger Labrzehnte oder auch nur im Laufe von zwei Jahrhunderten erworben sein? Mussen wir und,t vielmehr voraussiehen, daß drei bis vier Sahr hunderte vergelen mußten, ehe die Clumner Kirche einen so großartigen Beink ihr eigen nennen konnte und ist es nicht evident, daß einem solchen kirchenbesitze die Christianisseung der Gegend kange vorausgegangen sein nichte!

Taß die Tradition grade an Method antnupte, daß man uns sogar applicupte Politikente aus jener Zeit hinterließ, dass nicht bestemden. Uiberstraft doch der Ruhm Cutilt und Methods Alles, was vor ihnen durch frankliche Missionare im Lande war geleister worden. Enrill bat den Malnein die Schrift ersunden, daher ist es ganz begreifich, daß alle Ansanze der Entrar auf diesen Mann und seinen Bruder zuruck gesuhrt werden.

Auch die Sage, welche die Genudung von Olmuk an die Herzogin Libusa aufmist und in das Jahr 711 verlegt, beweist nichts anderes, als dan Olmuk um diese Zeit ichen eine gewisse Bedeutung in der bwisgen Zapa erreicht, daß es vielleicht damats ichen Hauptort der Zupa geweien.

Endlich in auch das Achten aller hilterischen Rachrichten von dem Mahren des achten Jahrbunderts ein beachtenswerther Amgerzeig Wir durfen daraus sehtlichen, daß das Werk der Ansiedlung und Christianistrung ungehinderten Aortgang genommen hat und nimmermehr hatten die Mommatiden im neunten Jahrhunderte ein so fraftvell dastehendes Reich biden konnen, ware nicht das vorhergehende Jahrhundert ein Juraum friedlicher Entwicklung, kulturellen Ansbehends für die nichtischen Staven anweien

Dos ist auch die Ansicht Dubit's, welcher glandt, daß zu Ansang des neunten Jahrbunderts in Mahren ichen Provinzialinnoben abgehalten wurden, daß somit die firdilichen Berhaltmise im Lande volckommen aeregelt waren. Die Provinz war dem Passaner bischostichen Sprenzel zugetheilt und in voltticher Berichung sinden wir Mahren in einem nicht naber dessumbaren Abhangigkeitsverhaltmise zu den Franken

Gefandte der Mabrer (Marcham) erschienen ichnisstehend bei Mark dem Großen (Soll) und bei Ludwig dem Aronnnen bei der Reichsver sammlung in Arantiart a M. In diese Zeit haben wir die Bildung des Monntaridenisches zu versehen, weldes unter Swatopluk (870–894) seine großte Gobe erreichte und schon im Jahre 1906 oder 1907 durch die Augarn ganzlich zerhort wurde

In die Monmaridenzeit fallt und bie Thatigkeit ber Glavenapoliel Enrill und Method.

Der gang, an Greigniffen fo teide Zeitraum neunt ben Namen unferer Etabt nicht ein einiges Mal. Die augebliche Confeccation ber

Veterstirche durch Method wurde schon besprochen, der im Cod. dipl. I. 94 abgedruckten Schenkung Swatopluks vermag ich ebenfalls keinen Glauben zu schenken — und somit übergehe ich zu jener Epoche, in welcher Mähren durch den Anschluß an das Premyslidenreich in etwas helleren Umrissen aus dem europäischen Geschichtsbilde hervortritt.

Noch fließen die Quellen durch geraume Zeit spärlich, noch sind es nur die wichtigsten Ereignisse, welche die Chronisten melden, noch immer werden Legenden als historische Thatsachen vorgeführt; aber dennoch beginnt es schon heller zu werden in der Geschichte des Landes und seiner Städte. Eines nur bleibt noch dunkel, nämlich der Grund des Anschlußes Mährens an Böhmen. Dudit glaubt, daß dieser Anschluß in der zweiten Hährten an Böhmen. Dudit glaubt, daß dieser Anschluß in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts erfolgt und eine Folge sener Siege gewesen ist, welche die Premysliden über die Ungarn errangen. Damit — so meint der geistvolle Historiker — habe ganz naturgemäß der Premysliden Einfluß auf Mähren zugenommen. Er dürste damit wol das Rechte getroffen haben.

### Premyflidenfürften in Mahren.

Ju Jahre 1984 war das Abhangigleits Berbaltus Mahren zu Bohmen noch fein schurf ausgesprochenes: Cosmas neum Mahren zu dieser Zeit noch ein Reich (regioum). Bald darauf treten Bohmens Heizoge in Mahren regierend auf und im Jahre 1103 entreißt der Polenherzog Bolessaw Chroben Mahren dem bohmeschen Heizoge gleichen Namens, unter bessen Nachsolger es von Polen durch Perzog. Beetistan nach 26 Jahren 1029 zuruderobert wurde.

Bon diesem Zeitpunfte an und mit dem genannten Gerzog Bretistav beginnt far die midnische Geschichte ein neuer Zeitraum und nunmehr tritt auch Climik in den Bordergrund der Ereignisse und bleibt die Hauptsiadt des Landes, die ihr die Schwedenseenpation Ausehen und Bedeutung randt. Gerzog Abetistav ist eine Erschenung, welche blendend aus dem Bilde der damaligen zeit hervertritt. Er verdient die Bewunderung, welche ihm die Flaven zollen und reprasentnt dem Gestoriker gleichzeitzt den demischen Meichestarsten mit allen seinen Tugenden und Aehlern.

Die Sage, freuch kein geschichtlicher Beweis, bringt feine romantische Brantwerbung um Jutta von Schweinfurth mit Clinin in Verbindung: ich will es mir darum nicht verfagen, den freundlichen Lefein die Geschichte dieser Brantwerbung nach dem Zeugmise des Brager Tombechanten Bosmas, welcher der Clininger Lirche den Bischof Genrich Zoif schenke, mitzutbeilen.

"Alles besiegt die Liebe," fagt trenbergig Cosmas, "Romg und Herzog werchen ihr" und fahrt dann fort:

"Um diese Zeit (1021) lebte in Temishland ein machtiger Graf, der weiße Sito genannt, vaterlickerseite von koniglickem Blate ab stammtend Ihm war eine einzige Techter, Acousta unt Namen, geboren norden, an Schonbeit übertraf sie alle Madshen auf Erden Tie guten Citern hauen sie zur Erziehung dem Koster Schweminrth übergeben, einem durch seine Kaze und kanstliche Beseitigungen sehr üchzern Site. Aber was vermog i hobe Ikarme und seite Magern gegen die Almacht der Liebe!

Bretistan alis, der berrache Jangling und tapfere Beld, borte von Bielen die hobe Schonbeit und die Sittencenbeit der Jangfrun preisen

und begann nachzusinnen, ob er sie mit Gewalt rauben oder durch Werbung rechtlich erringen solle. Nicht den Nacken zu beugen, sondern männlich zu handeln beschloß er sodann, indem er den Stolz der Teutschen erwog und wie sie mit Verachtung auf die Slaven und ihre Sprache herabblickten.

Je mehr Hindernisse sich nun aber der Aussührung seines Vorhabens entgegenstellten, desto hestiger entbrannte sein derz nach Indithas Besitz und so wählte er sich denn eines Tages die geschicktesten und treuesten seines (Besolges aus und besahl ihnen, die schnellsten und ausdauernosten Pserde zu satteln, indem er eine Reise zum Kaiser vorschützte, welche in kurzer Zeit beendet sein müsse.

Man bricht auf; Niemand aus dem Gefolge weiß wohin. Sieben Tage schon dauert der scharse Ritt und der Kürst hatte besohlen, daß Keiner seinen Stand verrathe, sondern Zeder ihn wie seines Gleichen behandle.

So übertraf unser junger Bretislav die Helden Ithakus und Paris an Schlanheit und Rühnheit. Als er mit seinen Gefährten in die Nähe des Mlosters Schweinfurth gekommen war, beschloß er zu übernachten und erbat sich im Mloster Verberge für sich und die Seinen, welche freundlich gewährt wurde und nun spähte er nach einer günstigen Geslegenheit, die Erkorne seines Verzens zu randen, wie der Wolf den Schafstall umkreist, begierig wo er einbreche, das sanste Lamm zu rauben. Ungeduldig und im Trang des Verzens hätte er am tiebsten Gewalt gebraucht, doch seiner Begleiter waren zu wenig und das Mloster gut bewacht.

Ein Zufall war ihm günstig.

Der kommende Tag war ein Kesttag und die mit tausend Gerzenswünschen ersehnte Zudith tritt in Gesellschaft ihrer Gespielinnen aus dem Aloster, um mitten in der Kirche die Glocke zum Abendgebete zu ziehen.

Zie sehen, umfassen, sich mit ihr auf das bereitstehende Pserd schwingen und durch den Hof des Mlosters mit der gerandten Jungfran dem Ausgange zusprengen, war Eins. Aber das Ihor ist durch eine Mette, so dick wie ein Müllertau, gesperrt, der Ausgang verrammelt. Rasch zerhaut ein mächtiger Schwerthieb die Mette wie einen Grashalm. Das Ihor öffnete sich und mit Windeseile jagt der Fürst mit seinem Raube davon.

Die von dem Schwerte Bretistavs gespaltene Nette zeigt man zum Andenken an den wuchtigen Schlag noch heute.

Zein Gefolge, ohne Ahnung von des Fürsten That, war zumeist in den Zelten zurückgeblieben. Man übersiel nun die Jünglinge, blendete die Einen, schnitt den Anderen die Rasen ab und zerbrach ihnen die Gluder; nur wenigen gelang es zu entkommen. Gerandt aber wurde die Jungfrau im Jahre 1921 und damit die Tentschen nicht Anlast nahmen, die dem Alviter zugespiele Shmach zu rachen, nahm Bretistav, nachdem er seinen Bater, den Herzog Udalrich im Bohmen flichtig die grast hatte und mit Judith getraut worden war, assozieich seinen Wegnach Mahren, denn farz vorher hatte ihm der Bater dieses Land nach Bertierbung der Poten ans allen Burgen desselben zur Reggerung übergeben."

Zoweit Cosmas über die comantiche Brantwerbung Beetsstas, welche sur Elmun, wie wir gleich seben werden, von doppeltem Anteresse st. Borein muß noch em Fretham unseres Chronisten berichtigt werden. Die Entsubrung Induthas geschah nicht im Jahre 1021, sondern im Jahre 1030, denn es ist eine ausgemachte Thatsache, daß Mahren im Jahre 1029 von den Bolen zuruckerobert wurde, somnt konnte es ihm der Later eist nach dieser Zeit übergeben. Ebenso sicher ist es, daß der erstaeborene Solm Induthas, Heispang Pruthuss, im Jahre 1031 zur Welt tam Parans solgt, daß die Entschrung in dem dazwischen liegenden Jahre 1030 stattgesunden haben muß. Auch hieß Judiths Bater nicht Etto der Weise, sondern Gemrich. Er war Markaras im Vordgan und hatte außer Indith einen Sohn Namiens Etto, der von Schweminkelt genannt wurde. Tiesen verwechselt Cosmas nut dem Vater.

Beetikav floh nach Mahren, berichtet der Prager Chronift n. 3., wie aus anderweitigen Zengmisch hervorgeht, nach Olmak und bewohnte die liefige Burg. Die Sone nacht ihn gleichzeutig um Erbaner eines Schloschens (Fradrich brudiste) nach der Stadt, welches nach eine ein Zahlen (1018) um Benediennerabter eingerichtet, 1151 den Pramon itratensern übergeben wurde und gegenwartig als Mitiauspital in Berwondung sieht.

Ach glande well, daß die erwadnte Zage eine Prufung auf ihre Berechtigung bin anchalt, vorausgesent, daß man sich initer dem ersten Baue nicht ein weitlaufiges Casiel nut großartigen Beseitigungswerken, iondern eben nur das vorsellt, was der Name besagt; ein gang tlemes Zckabscheit, eine beseitigte Bilta zum sicheren Ausenthalte für die reizende Gemalln des Auchen, die sich in den larmerfulten Gemad ern der wetten dustern Derzogsburg is Elmin micht recht behaultet sahlen mochte. Auf einen beseitigten Bau zum Zweite der Bertheidigung gegen einen heran in kenden Jourd ist gewis nicht zu denken, dagegen durzte die Pletdung, daß der Engel von Fradisch zu jenen Zeiten bedeutend hoher gewesen is, als heute, richtig sein.

Specielle Meldningen gur Gelich ite von Climats liegen aus der gierrichen Regieringsgen Precisions nicht vor "Im Coch x die lomataus fir den fich einige Schenfungsniftinden an die Et Beterstucke, das ist

- - - - - - - - - -- - ----a a set a , u o openina repr. rej. - y inde ा । १ अस्य निवा ----. . . . . . Carag auc n der kitter Mi und Wirehandlung Grann bald Erfaß

and constitution of mis erinner

mann, am magarijdhen Königshoje e

and jugus von entilpronten blinden Kör

.. mernen mir begreisen, daß die Aussöhnu

. 1

: • 1

: ;:

; .

1)

Į1

100 100

and the control of

raj and, cate a s

Suffichendance of the

Police and parallel bearing

awischen Spitibne'v und Wraustau micht lange auf sich warten tieß. Sie erfolgte benn auch ichen im Jahre 1958 bahnn, daß Mahren dem Aursten Wraustau guruckgegeben wurde, so daß Spitibne'v nur etwa zwei Jahre die Verwaltung Mahrens in der eigenen Hand hatte

Veratifav blieb Herricher von Mahren bis zum Jahre 1061, da er nach dem Tode seines Penders Sputhnöv den Kerzogsthron von Bebnich übernahm. Er residirte unt seiner Gemalm Ablenta in Elman und wird von der "Clininger Chronil" und einigen "nralten glaubwirdigen Handickriften", welche Ligher in seiner Geschichte von Clinak (l. 45) einer, als ein Wohlthater und Berschonerer der Stadt gepriesen. Aus die Wurdigung dieser "Clininger Chronil" und der "nralten Handichriften" werde ich zurücksonmen, sobald die Schilderung der politischen Ereignisse dieses Zeitraumes zu Ende gesinhrt und ein Rassblid auf die culturelle Entwicklung desselben am Platse sein wird. Verlaufig sahre ich in meiner Erzahlung sort.

Rraft des bohnuschen Erbfalgegeselbes Lefteg Wratistav im Sabre 1061 nach dem Tode iemes Bruders Sputtines den bohnuschen Ihron und vertheilte imm Mahren unter seine beiden Bruder Etto und kontad. Ter faufte Bruder, Jaronur, welcher sich in Tentichtand um Priester aute vorberettete, erhielt keine Verforgung nut Laaderbesith, soudern mußte sich nut der Amvartichaft auf den Prager Bischoffus begungen.

Etto erhielt ben oftlichen Landirech, welchen Weathlav ehebem selbit beieffen hatte und welcher sisch und wildreicher als der wentliche war, wie der Chronit sagt, also den Elmuther Antheil, wahrend Nomad das Inaim Brunner Gebiet erhielt.

Aber indem Bratislav die Regierung Mahrens seinen Brudern nberließ, horte er nicht auf zu herrichen und blieb als Gerzog und spater als Romg von Bohmen sur Clumb von großerem Stalluse als der unmittelbare Regent Stto. Nicht Stto, sondern Serzog Bratislav, Mahrens Sonveran, veranlaste die sur die Geschichte unserer Stadt so bechwicktige Grandung des Elminger Bisthinus, welche in das Sahr 1063 fallt.

Um die Motive fitr die Errichtung des Chunter Besthums richtig zu verüeben, ning man die damalige Welttage und insbesondere die Begebinnaen Wratsstad zu dem dentschen Reiche (Henrich IV) ins Ange fassen

Werdielto strebte nut allen Mitteln nach der Romgswurde, sie zu erreichen, hatte er sedoch feine Auslicht, so lange er in seinem Lande nacht einen Metroponten und metrere Susstagant ist ose aufweisen konnte Die Anschauung der Zeit verlangte dies und keider war das bohnniche Nech januart Mahren, als Wratistan den Prager Herzogsthen übernahm,

A CONTROL OF THE CONTROL OF STATE OF SECURITY OF SECUR

en en en familiare du la familia de la famil

A CONTROL OF THE CONT

A COMMING AND THE RESERVANCE AND THE COMMING A

របស់ ស្រប់ ស្រប់ ប្រធានាធ្វើ ប្រធានាធ្វើ ប្រធានាធ្វើ ប្រធានាធិបាន ប្រធានាធិបាន ប្រធានាធិបាន ប្រធានាធិបាន ប្រធាន ស្រប់ ស្ ស្រប់ ស្

And the second of the second o

treifen von Umflauden dasar interessiert wurde, an der allmahligen Los reisung Mahrens von Bohmen mitzuwufen.

Bischof Johann umgab sich sosion und einem Capitel, welches aus siche ober acht Kanomfern bestanden haben mag. Tie gename Unsaht der Ranomfer ist nicht mehr zu erniren; selbst die Angaben Westebrods in seiner Auchenzeichichte wideriprechen einander und seine Nachricht, daß der bischoftliche Sitz von Mahren früher in Bolleichwung gewesen, ist ganz und gar haltlos. Es gab eben vorher feinen mahrüchen Wiches mit bestimmtem Sitze

Maunt war der bischoftliche Sit in Clmas errichtet, durchbrauste Guropa jum ersten Male der Ruf; "Gott will es" das Louingswort zum Arenzunge. Die bewaffneten Schaaren, welche 1001 aus Tentschland über Bobnien und Mahren gegen Sieden zogen, mogen wohl auch manchen Wahrer, manchen Clmaner zum Anschluße an die abentenervolle Jahrt bewagen haben

Aut Gauzen jedoch herrichte in diesen Labren tiefer Ariede im Lande. Tafur ipricht ein großes Lichenfein, welches im Jakre 1965 in Clinan antasklich einer Schenfung des Prerauer Kastellans, Smit, an die bijchoftische Kirche in Gegenwart des Gerzogs Wrattilan, dann der Berzoge Etto und Konrad und vieler Edlen aus Mahren und Bohmen begangen wurde (Cool. diplom. I, 130

Leider brachte der Jod des Prager Bilchofs Severus (1967) neuerdings Unbeil und Roth über bas Land.

Naronner Wentilavs Bender, welcher inzwichen am polnischen des Greens Lod, als er auch schon berbeieite und den Heizer, seinen Bender, an die Ersullung der gemachten Zusage mahnte Allem Wentilav hatte Gennde, micht Wort zu halten und besehnte Emen seiner Getrenen, den Kapedan Lango mit Ring und Stab, so daß sich die mahreichen Gerzoge Sito und Konrad bewogen fanden, die Emsetzung Jaronnes zum Brichose von Prag im Jahre 1068 durch die Gewalt der Bassen zu erzwingen.

Als Bilchof fahrte Saromir ben Namen Gebhard. Zeine gewalt same Inthomsation batte bald sehr schlimme Solgen, sie entzweite die mahrischen Aursten unt dem Gerzoge von Bohmen und unter einander und am meiten hatte der neue Bischof von Ulmats darunter zu leiden, welchen Gebhard als Emdringling in seine Machtischare verrachtete

Co tam jo, daß fich der berzogliche Bischof von Prax nicht kibente, den ickon bochbetagten Clinctur Brichof im Sabre 1971 auf das Emrindhehme zu michandeln, wofür er durch einen papitischen Legaten im Zabre 1972 z der priesterinken Ammung und des Brichof

Die Abtei, welche, wie alle Alvifer biefer Zeit mit Wall und Graben umgeben war, hat als eine Urt besestigtes Borwerk gedient und sich als fol hes wiederholt ichlecht bewahrt. Der Stadttheil zwifden bem Alojier und ber inneren Stadt, welcher fich hauptfochlich auf dem Terrain gegen den Bahnhof und die Bahnhoffmage in ausdehnte, erhielt ipater ben Namen Cirrow. Es in noch jeht auf der Bicie zwijchen der Bahnhof irraife und Gradisch eine Grenzlinie zu bemerfen, weld,e das Usieienterrain von der gegen die March zu gelegenen, um einige Echuh erhobten Alache tremit. Diese Grenglime mag ben angeren Umfang des Staditheilis Ditrom bargestellt haben, welcher von dem hanptarme ber March burchfloffen und im vorigen Sahrhunderte anlaglich des Umbanes der Sefning rafirt wurde. Daß biejer Stadtthal nicht die einzige Borftadt des da maligen Clumy war, daß fich vielmehr ringe um die Stadt ein Complex von Gebanden ausdehnte, aus welchem fich spater die fogenannten Bornadte herausbildeten, ift außer Zweifel. Eichere Rachrichten über bie Namen berfelben, ihre Ginwohnergahl, ihr Berhaltnis ju den Burgern ber umeren Stadt jedoch imd ans biefer Zeit uicht auf uns gekommen. Wir durfen abrigens unt großer Berechtigung den Schluß wagen, daß die Bornabtburger (Pfahlburger) beilaufig alle Rechte und Freiheiten ber wirflidjen Stadtburger theinen. In den Tagen der Gefahr eilten Die Borftabtler gewiß mit den ubrigen Burgern auf die Zestungswalle und schrenten mit diesen zugleich das eigene Beim, das sreifich dem Angreiser lachter erreichbar war, als das Hans des Burgers binter Wall und Obraben.

3m Uibrigen vergeffen wir nicht, baft in jenen Jagen ber gewaltige Manipi poijchen Stanjen und Papfien die europaische Welt erschittert, daß der Arengebrai die Gemather aller Bolfer Caropas in gewalinge Anjugang gebracht. Auch im behnisch mahrichen Reiche branden die Wogen dufes Sturmes; he umidammen auch die Gelfen von Elmun. 28as fich in diefer fraembewegten georen Zeit zu Bedeutung empor arbeiten wollte, mußte metterbatt ans Willen und Charafter gefrat fein. Tenten wir darum nicht fleiner von den Menfihen jener Lage, auch wenn ibis die Gerspichte fann einas anderes von unferen Elmoger Borfibren in berichten weiß, als die Prince ihrer wealisten und geift tichen Auchen, die und bis jelt zuweift in Anspruch nahmen. Bon geta an werden untere geschichtlichen Luther eine großere Abwechslung ber handelnden Perfon n autwesten, bild werben uns nicht niebt an bienen at h. Scepter und hommmitab beil prigen, bald werden wir unfer In teriffe von Thron und Platra berro auf die Wertstatte und das Waaren hims bes Burg is zu richten hallen.

Er ftarb im Sabre 1087 und horte nur noch auf dem Todtenbette, daß fem Bruder Wratistav das Biel femes beifen Etrebens; die Romgsfrone erreicht habe.

Un demielben Tage, an welchem Wratiflav zum Konige gekront wurde, gab er seinem Bruder, dem Bildhose Webhard, welcher urzwischen des deutschen Rengler geworden war, die Erlanduns, die neugegrundete Clinutzer Troccie, welche eben durch den Tod des Bilchose Kohann erledigt war, neuerdings unt der Prager zu vereingen.

Aber f hon nach zwei Sahren fand die Resuttion der Diecese frau, in welcher der bisherige Hoffaplan Wratislavs, Wecel, als Bischof eingesent wurde.

Nach dem Tode Heizog Etto's, welcher vier Amber: Ewatoplut, Eno II. Bretiftav und Boleitava hinterließ, übernahm seine Gemalin Eupheuna die Regierung des Gerzogthums, wobei sie von ihrem Schwager Ronrad, dem Brunner Herzoge, unterstutst wurde

Veider entbrennt schon wenige Jahre spater (1000) zwischen Konrad und Konig Wratislav eine harte Telide. Bratislav drang rasch nach Mabren vor, brießte Elmuß, welches ihm nach einer freisich nicht verburgten Meldung Pesinas freiwillig die Thore visuete und zog dann, nach dem er seinen Zohn Boleslav (den Erstgeborenen aus dritter Che) mit Elmuß besehnt hatte, gegen Brunn seinem Bruder Konrad entgegen Berzog Nourad hatte sich in Brunn einzelchlossen. Da bricht Berrath im konigktichen Geere aus. Metistav, der Erstgeborne Wranislavs aus weiter Che, hat ihn angezettelt. Die Weight ist groß, Konig Wranislavs sieht sich gezwungen Frieden zu ichtießen und verspricht seinem Bruder Konrad seierlich die Ibronsolge – ein eigentlich überklussigiges Verszer ben, denn nach dem Hausgeieße der Premwiliden war Konrad nach dem Tode Wratislavs so wie so zur Erbsolge bernsen.

Ichon am Beginn des Jahres 1992 (20), Januer) übernahm er nach dem Tode Branilavs den Prager Herzogsthron. Clunin überging wieder rechtlich in den Besin Suphemias, sowie ihrer Sohne Swatoplut und Cito (Citif).

Richt lange freute fich Contad des neuen Ihrones. Echon nach fleben Monaten und 16 Iagen ftarb er und Herzog Bretiflav, dieses Namens der Zweite übernahm das bohnnich mabriiche Reich. (1992-1300).

Tak fich biefem Herzoge, welch r mit Ungebing des Sausgeseus, mir gestinkt auf den Bunsch des Boltes. so wenigstens erzahlt Cosmas uit Herzickaft gelangt war, die mahrischen Preninfliden seindlich entgegenfiellten, in begreiflich.

Doch find ce micht biefe Wirren, welche unfer Intereffe gu nachft in Unfpruch nehmen, fondern die Anfange jener großartigen

and and the control of the control o der an eine Deut ein Gefterigen. Minthig ng - Belandland Ind Beforde von der befangen; indessen . -- m Im Africa vom die schriebe in lesen, opfern Bohmen und aus in und Simmin Die Loginn Mart Silber wird der Berzog in Tinger uridierten. Brataten und Meriker, Laien und Auden, casteur me Womelle, kurz Scoer bis zum Spielmann berab öffnete um durm und kruttte willig bei. So erzählt Cosmas.

- Line of the contract of the famous

Zuwruf war also offenbar ein von seinen Unterthanen geliebter ber Milde die Mraft" zu vereinen wuste. erriber reicher e

Dies wigt fein energisches, rudfichtslofes Borgebigt gegen die 2818owece, die alten Querfacher feines Sanfes, - ein Borgeben, wilches ihm bei Gosmas den Namen des Schlachters eingetragen.

Tasjelbe Jahr, welches den Herzoge Zwatoplut die bohmifte Krone brachte, ift auch als Zuftungsjahr der Zet. Wenzelstriche fur die beichichte der Stadt von Bedeuung.

Derzog Otik, welcher an der Zeite seines Bruders Zwatopluk, dem er in herzlicher Liebe zugethan war, sein gur Theil um glucklichen Erledigung der bohnnichen Arage besigerragen hatte, grundete diese Kurche, vielleicht dankbaren Zumes dasur, daß die Borsehung des Bruders Unternehmen so sichtbarlich gesegnet, unzweiselhaft im Jahre 1107, denn es tiegt ichen aus diesem Jahre eine Schenkungsurkunde der Solne des Verda Motez und Pledvon an die Wenzelskriche vor. Auch Gerzog Otto's Totation mit den Gutern bei Honsenplon und Zwatoplut's Geschent, em Hos bei Namien, stammen aus diesem Jahre.

Mehr nber diefen Puntt bei Errichnung des Domkapfiels jum Jahre 1131.

Rur furze Zeit erfrente fich Gerzog Swatopluf der bohnnichen Rrone. In Neldlager gegen Poten wurde er am 21. September 1109 wenchlungs ermordet.

Nun wurde die bohnniche Krone noch im Lager Berzog Itto von Imus angeboten. Da indessen der Brager Wahllandtag sich fur Waard Ooslav, den ersigebotnen Sohn Wratsslav's von seiner dritten Gemalin Tvatava entichted, gab unser derzog seine Unsbrucke auf und trat zu Wahldestav in die preundlichsten Beziehungen, welche leider schon nach wenigen Monaten in Sas und Tembickoft unschlugen.

Am 13. Juli 1110 nahm Gerzog Leladistav unieren Otto auch Stut genannt in Temen, wohn er, vertrauend auf des Betters Areundichaft argles gekommen war, gefangen Es in fax em folches Borrehen des bobunschen Gerzogs kein rechter Genud vorhanden und nar anzunehmen. daß Otto einem bloben Berdachte Bladistao's zum Opfer kel. Cosmus fazt: "Das fauste Lamin Leladistav habe sich des wilden Lewen Otto II. bemachtigt."

Das ift wohl mehr origined, als ber Wahrbeit entforechend.

Wahrend Etto auf de, Beite Butglitt in der Gefangenichaft schmachtete, wurde Mahren von Brag aus verwaltet, sedoch im Jahre 1114 weder an den besteuen Etto geräckgegeben, welcher es noch bis zum Jahre 1126 regierte (Zeine Matter Engbenna war schon 1111 gestorten.)

Roch einmal to fie ihn ber bolunschen Rrone Glang, als Bergog Aplaceslav im Salite 1125 fiaro. Pady dem Arennoliden Sanggefete

Unfprünglich eine flavische Dorfansiedlung, wie alle übrigen, mag Olmütz gleich in den ersten Jahrzehnten nach der flavischen Einwanderung, Hauptort der Zupa geworden sein. Es erhielt also eine besestigte Burg und wir dürsen annehmen, daß ein Theil der Ansiedlung in den Schutz der Burg einbezogen wurde, daß also die äußere Burgmauer nicht nur das Castell selbst sondern auch eine Reihe von anliegenden Wohnhäusern umschloß. Halten wir uns die dis zum zwölsten Jahrhunderte vorliegenden geschichtlichen Nachrichten gegenwärtig und fassen wir die natürliche Lage der Stadt ins Auge, so werden wir kann Zweisel über den Umsang der alten Prennsslidenstadt hegen können.

Bur Besestigung eignete sich nur die Höhe und in der That stehen die ältesten öffentlichen Gebäude, von denen beglaubigte Nachrichten melden, auf dem höchst gelegenen Theile der Stadt. Die alte Burg stand auf jenem Platze, welchen heute die Tomkirche ziert. Die Peterskirche, welche am Beginn des zwölften Jahrhunderts sich für die Menge der Gläubigen zu klein erwies, stand auf der Anhöhe, welche heute das Krankenhaus trägt. Eine zweite Herzogsburg war auf dem Juliusberge aufgesührt worden. Erinnern wir uns serner, daß die Blasiuskirche und die Maurizkirche im zwölften Jahrhundert ebenfalls sichon bestanden haben - der Blasiuskirche weist die Sage sogar ein ungemein hohes Alter an - bedenken wir serner, daß die damaligen Kirchen ohne Iweisel in den Raum der eigentlichen Festung einbezogen gewesen sind, so können wir den Unssang der alten besessigten Stadt leicht bestimmen.

Er wird nicht viel von dem Umfange der modernen inneren Jestung Olmütz, wie sie nach der preußischen Secupation des Jahres 1742 hergestellt wurde, verschieden gewesen sein. Bielleicht waren die gegen Nordwesten und Westen gelegenen Stadttheile (Pilten, Böhmengasse, Littaueraussall und der Häusercomplex zwischen dem Oberring und der Wasserne) noch nicht oder nur zum Theile in die Jestung einbezogen, aber im (Vanzen und (Vroßen wird sie gewiß die Jorm der heutigen Jestung gehabt haben, für welche ja doch die Terrainverhaltnisse im eilsten und zwölsten Jahrhunderte grade so wie im achtzehnten maßgebend waren.

Die beiden Burgen des Regenten, die Residenz des Bischofs, die Wohnungen der Tomherrn, die Sitze der höchsten herzoglichen Beamten, die Petersfirche, die Mirchen Set. Blassus und Set. Mauriz, durchwegs Baulichkeiten, von denen im zwölsten Jahrhunderte urfundliche Erwähnung geschieht, brauchten sür sich allein schon einen großen Raum. Dazu kommen die herzogliche Hoshaltung mit einem gewiß zalreichen Stabe von Beamten, die Landesämter — es gab im eilsten Jahrhundert Castellane (Župane,) Kämmerer, oberste Richter (judices provinciales, Eudaki) und Villiei, welche alle unter dem Beschle des Comes palatinus (Psalz-



Romanische Senster der alten Berzogenburg. (Erhalten in der nördlichen Maner des Kreugganges der Domfirche.) : Lach einer Teichnung des f. e. Ingemeurs Karl Biefel.



Grundris der Domtirche und des Rreugganges.

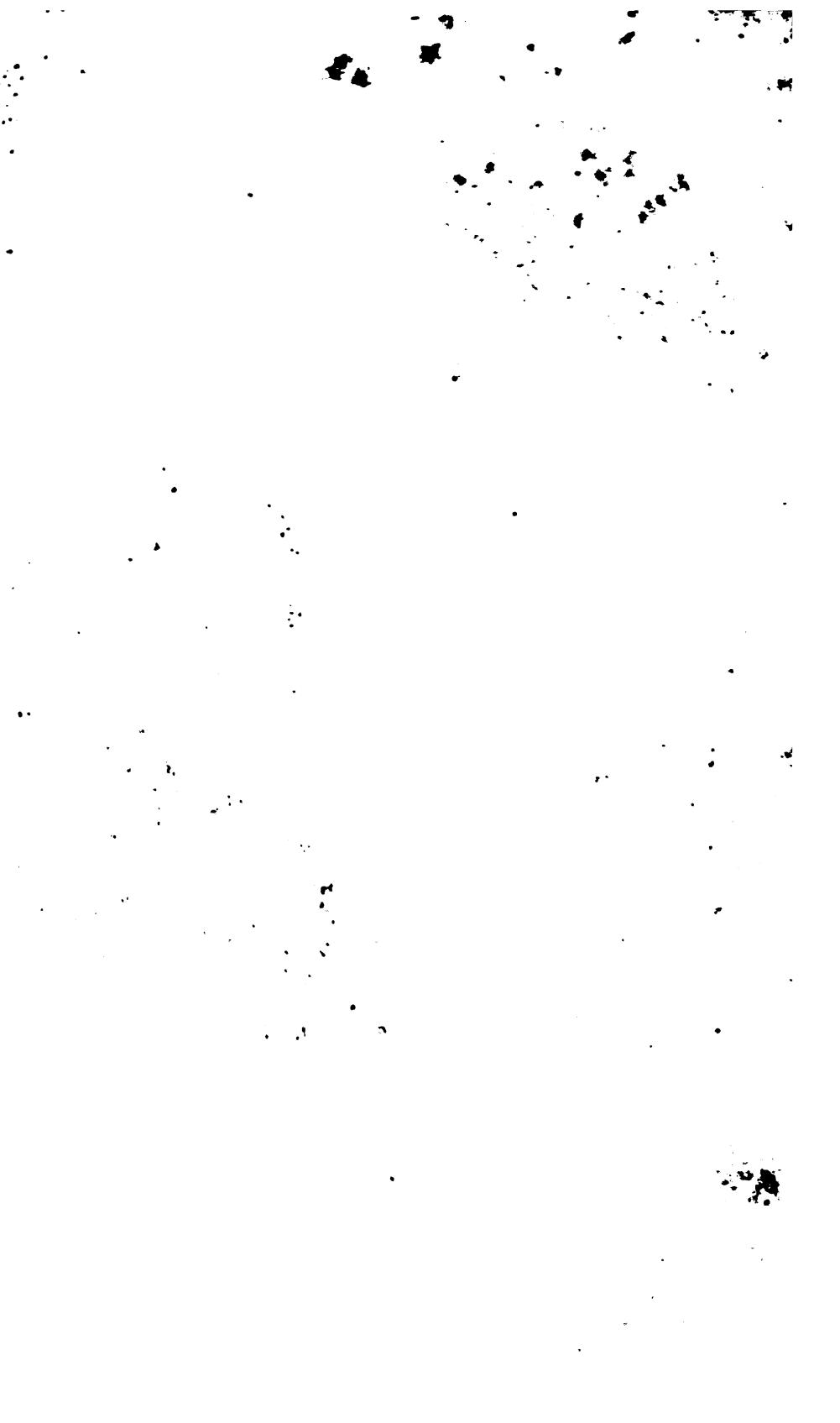

graf) standen seiner die große Jahl von Genktlichen, welche sich am Zine des Bischpis, am Zine der Minterkriche des Landes zusammen sand, dazu kommen seiner die okonomischen Berwaltungen der Gerzoge und aller der genannten gesplichen und weltlichen Wurdentrager, welche ebenfalls in dem unmittelbaren Schuke der Zestungsmanern untergebracht werden umsten. Bedeuft man zadem, daß dem eitsten und zwolsten Jahrbundert seine Sparsamken, welche heure mit Grund und Boden ur den Stadten getrieben wird, gewiß fremd war, so wird die Behauptung, daß Elmaß in seinen Zeiten sichon den verhaltmoniasug großen Umfang unserer Tage hatte, an Quabricheinlichsen gewinnen.

Uibrigens spreichen alle Anzeichen bafar, daß die damatige innere Keinung aus zwei Theilen, der eigentlichen Burg um dem Luichofsstige und der Bordung bestand. Rach dem Jahre 1131 haben wir uns die Burg, das eastellum von Clinian, bestehend aus der Dombreche, welche an die Stelle der alteiten Burg getreten wa., der Residenz des Brichofs, wielleicht auch der Tomberren, der Petersfriche und der Burg auf dem Jutiusderge, zu denken. Die udrigen Stadisbeile, in denen die urrihen Set Blasus und Set. Manriz lagen, bildeten mit den Haufern der hof und Landesbeamten, des Clerus und den Ledhnungen der zur immittel baren Tienstleistung nothwendigen Handwerfer die sogenannte Bordung, welche jedoch langs ihres ganzen Umfanges von der Stadimaner eingeschlossen war.

Aurg und Borburg allein aber sind noch lange nicht das Connth jener Tage. Es liegt auf der Hand, daß die stolzen Burgen auf den Hohen, welche selbst anwerhalb ihrer Manern unmer noch nicht Schun gewahrten, als das opiene Alachland, bald Siedler herberzogen, welche vorerst innerhalb der Manern ausgenommen wurden, spater sich unter den Stadtmanern mederließen und hier Borstadte ausulegen annengen, die sich in dem Wase vergroßerten, wie sich die berzogliche Goshaltung, das politische und gesitliche Leben empalteten.

Gehr raich, sieher in weitigen Jahrzehnten, mag sich die Stadt unt ihren Borfindten entwickelt haben, als mit erft die festen Madern der Burg von der Hobe berab ins Land siehen und der erste Arummstab über die Schwelle des Tomes getragen wurde.

Das Entine entrum fur bie gange Umgebning mar bamit geichaffen. Die Bedingung für die rafiche Entwicklung des Dites gur Stadt gegeben.

Der verfammelten die Gerzoge ihre Verie und die Großen des Reiches. Tiefe famen gewohnlich und ziedem Troße und in hien aufer dem Chdach wol auch das Warrenlager des kansmannes der sich gern da erafand, wo er un Zasammenfluße vieler Menschen Assiss senar Borrathe hossen durfte.

Wird doch schon um das Jahr 1086 Olmütz ein korum, ein Warktplatz genannt: im Jahre 1247 ist es bereits Stapelplatz für die aus Polen über Jägerndorf und Freudenthal kommenden Waaren.

(Grade die Höffnung auf reichlichen Handelsgewinn, den übrigens die Herzoge sofort zu besteuern wußten, mag in der That den größten Theil der ersten städtischen, freien Ansiedler geliefert haben. Die Stadt aber hatte bis ins dreizehnte Jahrhundert noch durchaus nicht das Ansiehen einer modernen Hauptstadt. Noch schloß der mauerumfriedete Raum Aecker und Gärten ein, die erst nach und nach verschwanden, noch gab es ohne Zweisel Landbauer, welche ihre Aecker von der Stadt aus pslegten, von hier aus ihre Heerden zur Weide trieben. Zwischen ihnen wohnten Beamte des Landes, des Hoses, Kausseute, darunter viele Fremde und Handwerker.

Die verschiedensten Alassen der Bevölkerung also, Einheimische wie Fremde, Freie und Unfreie, lebten hier zusammen unter dem Schutze der herzoglichen Burg und aus diesem Zusammenleben, welches gar bald das (Befühl der Zusammengehörigkeit entwickelte, entsteht in außerordentslicher Raschheit das Bild des städtischen Lebens. Die Standesunterschiede werden verwischt und aus ihnen erzeugt sich im Lause von kaum zwei Jahrhunderten das Bürgerthum mit durchaus einheitlichem Zuschnitte in allen seinen äußeren Formen.

Daß deutsches Wesen mächtig zur Entwicklung des Olmüßer Bürsgerthums beigetragen, ja daß die Einwanderung deutscher Ansiedler — wohl zumeist Kausleute und Kunsthandwerker — hauptsächlich an dem Aufblühen der Stadt betheiligt ist, kann nicht geläugnet werden.

Gerusen von den mährischen Herzogen, welche in der Regel auf dem Prager Throne succedirten und in dem engen Anschluße an das deutsche Reich am besten das Interesse des böhmisch-mährischen Reiches zu fördern glaubten, kamen sie ins Land und brachten deutsches Wesen und deutsches Recht mit, das schon am Beginne des dreizehnten Jahrshunderts, wie der nächste Abschnitt erzählen wird, össentliche Geltung erlangte.

Andrhunderte fast ausschließlich Teutsche — sorgten für die Heranziehung des Teutschthums, welches auch durch die Alöster, — in Olmütz durch Hradisch — wesentlich gefördert wurde und das endlich seinen, vielleicht wichtigsten Protector in den Franen der mährischen Fürsten sand, welche mit Vorliebe deutsche Prinzessimmen heirateten.

Den deutschen Einwanderern, welche zumeist nur der ihnen geordenen Einladung solgten, konnte aber nicht zugemuthet werden, daß sich der altslavischen, politischen Versassung fügten; es wurden ihnen also aberall ba, wo sie in großerer Zahl erschenen, ganz außerordentliche Areiheiten eingeräumt und diese bewuften, wie sie im Allgemeinen lodern, die alte, flavische Zupenverfassung beeinflukten, ein sormis hes Beraustisten der strotischen Gemeinden aus den alten Zustanden.

Wahrend also Elmin im Beginn des eiften Jahrhunderts faum noch eine andere Bestimmung hat, als die Vertheidigung des Landes gegen einen vordrechenden Teind zu erleichtern und dem Herzoge und den Beamten des Landes als Ansenthaltsvit zu dienen, sehen wir es am Ende des zwolsten Jahrhunderts bereits als Lebustatte eines mehr oder weinzer unabhang zen Burgerstandes, welcher, von den ublichen Lasien der übergen flavischen Bevolkerung besteut und durch mancherter Treibeiten in seiner Entwicklung begunfugt, auf das ganze offentliche Leben des Landes einen Einflack von ansschlaggebender Bedeutung ausubt.

Este sich die neuen Zustande allmalig beranbildeten, wie aus der Berichmelzung der heterogensten Elemente immer neue Abrimen des onem lichen Lebens zum Borichem kamen, konnen wir urkundlich und mit fahren binorii hen Zengmisen leider nicht belegen, mit aus dem Gewoedenen ist der Schluß auf das Werden gestattet.

28obt haben sich in den historischen Utberlieserungen so manche Details bis in die neue Beit erhalten, aber ich mage kaum, sie in diesen Mattern auch nur fluchtig zu freifen, da sie sich jeder historischen Reinst entziehen.

And Astadillan Aicher hinterlant uns in jemer Geichichte von Climit 4. B. die Beicherbung der Stadt and dem Jahre 1030 und bernft sich daber auf ein von einem Geschichen im Jahre 1031 flavsich geichtebenes Manustript, welches durch eine "alte Chronif" dis auf uniere Tage gekommen sei. Derielben alten Chronit verdankt Aicher eine Beichtechang der Stadt ans dem Jahre 1105, nach welcher die Gauser 3ahl der innern, beseingten Stadt 577, die der Borstadte 259, die Gesammitgabl der Einwohner einen 9500 betragen habe.

Sine Controlle diefer Biffern ift, wie schon bemerkt, unmoalich: sebenfills macht sich Aichers "atte Chrond" burch die Angabe des von der Burg unm Gradischer Benedictmertloster subrenden "verdecken, geminierten Ganges" verdachig, den ich sammt dem Abenteuer der Gerzogm Duranna nanz und gar in das Bereich der Aabel verweifen nunf.

Es sad von diesen Bange weder materielle Zouren norig geblicken, nech gestatten die vorhandenen Geschichtsguellen welche inn sammtlich in Gebote standen einen Zilliss auf die Rechtigkeit diese Melocicz Ziller in idoch, das ktoster Pradisch nammtelbar im Weich, bilde der Itidt in subarbio) lag und diese Thatia be ist unt ein ichlagender Beweis sur die Bermithung, daß der Umsang der Stadt, die Vorschote nut insequoren, ichen damals ein sehr bedeutender war.

Die Abtei, welche, wie alle Klöster dieser Zeit mit Wall und Graben umgeben war, hat als eine Art befestigtes Vorwerk gedient und sich als solches wiederholt schlecht bewährt. Der Stadttheil zwischen dem Kloster und der inneren Stadt, welcher sich hauptsächlich auf dem Terrain gegen den Bahnhof und die Bahnhofstraße zu ausdehnte, erhielt später den Namen Oftrow. Es ist noch jett auf der Wiese zwischen der Bahnhof= strasse und Hradisch eine Grenzlinie zu bemerken, welche das Wiesenterrain von der gegen die March zu gelegenen, um einige Schuh erhöhten Fläche trennt. Diese Grenzlinie mag den äußeren Umfang des Stadttheiles Ditrow dargestellt haben, welcher von dem Hauptarme der March durchflossen und im vorigen Jahrhunderte anläßlich des Umbaues der Festung rasirt wurde. Daß dieser Stadttheil nicht die einzige Vorstadt des da= maligen Olmütz war, daß sich vielmehr rings um die Stadt ein Complex von Gebäuden ausdehnte, aus welchem sich später die sogenannten Vorstädte herausbildeten, ist außer Zweifel. Sichere Nachrichten über die Namen derselben, ihre Einwohnerzahl, ihr Verhältnis zu den Bürgern der inneren Stadt jedoch sind aus dieser Zeit nicht auf uns gekommen. Wir dürfen übrigens mit großer Berechtigung den Schluß magen, daß die Vorstadtbürger (Pfahlbürger) beiläufig alle Rechte und Freiheiten der wirklichen Stadtbürger theilten. In den Tagen der Gefahr eilten die Vorstädtler gewiß mit den übrigen Bürgern auf die Festungswälle und schirmten mit diesen zugleich das eigene Heim, das freilich dem Angreifer leichter erreichbar war, als das Haus des Bürgers hinter Wall und Graben.

Im Uibrigen vergessen wir nicht, daß in jenen Tagen der gewaltige Rampf zwischen Staufen und Päpsten die europäische Welt erschüttert, daß der Arenzesruf die Gemüther aller Völker Europas in gewaltige Aufregung gebracht. Auch im böhmisch=mährischen Reiche branden die Wogen dieses Sturmes; sie umschäumen auch die Felsen von Olmütz. Was sich in dieser sturmbewegten großen Zeit zu Bedeutung emporarbeiten wollte, mußte wetterhart aus Willen und Charakter gefügt sein. Tenken wir darum nicht kleiner von den Menschen jener Tage, auch wenn uns die (Beschichte kann etwas anderes von unseren Olmüger Vorfahren zu berichten weiß, als die Namen ihrer weltlichen und geist= lichen Fürsten, die uns bis jest zumeist in Anspruch nahmen. Von jest an werden unsere geschichtlichen Bilder eine größere Abwechslung der handelnden Personen ausweisen: bald werden uns nicht mehr ausschließlich Scepter und Krummstab beschäftigen, bald werden wir unser Interesse von Ihron und Mitra herab auf die Werkstätte und das Waaren= haus des Bürgers zu richten haben.

## Markgraf Geinrich. Deutsches Recht in Olmüß.

Wir wissen, daß Gerzog Wadislav (Heinrich) am 6. Tezember 1197 die Negierung Mahrens als Markgraf begann. Er nahmt seinen Zus vorkausig in Zuaim, da Brunn und Climus noch im Besise der Herzoge Zvirthnöv und Wadinir waren. Beide Aursten starben sedoch schon um das Jahr 1200, so daß Wadislav sent alleiniger Gerr von Mahren wurde. Um 24. August 1203 wurde er auf dem Hostage von Merseburg durch Kaiser Ctro den Welsen setzeltch investier.

Markaraf Bladislav ist der Begrunder des ersten Eistereinsteratosiers Welchrad, in Mahren. Der Abtei Fradisch schenkte er einen großen Baldeompler in der Gegend von Baltersdorf und den Johannitein ertheilte er die Bewilligung, überall auf ihren Bestimungen in Mahren Colonien nach deutschem Rechte anlegen zu dursen, wie er denn überhaupt der erste Germanisator Mahrens im großen Einle genannt werden kann.

Unter ihm verschwindet die altikavische Zupenverfassung zum großen Theile und "die neu anbrechenden, socialen Emrichtungen nehmen von nun an immer mehr und mehr den Charafter der nachbarlichen Teutichen an, denen Markgraf Wadistav im Lande als Gasten sich ganz besonders anadig erwies" um mit Dubits eigenen Worten zu sprechen.

Aendenthal, Mahr: Renstadt, Bisenz, Zuaum und andere Stadte, erhielten von ihm im Jahre 1213 die Bewidnung mit dentschem Nechte. Das Jake der Bewidnung von Clump mit dentschem Nechte, gewohnlich "Magdeburgerrecht" genannt ift nicht genan erniedar, schenfalls erhielt Clump das neue Recht spater als Arendenthal, sur welches Konig Preumil und Markgraf Wladislav die Bestattenungsurkande am 30. Texember 1212 aussiellten Auch der Jukalt des neuen, bewilligten Wechtes kann in seinen Einzelbesteinunungen nicht mehr seitgessellt werden. Wie wissen nur, das es sich in allen wicktigen Rechtsstandpunkten von dem bisher gebrauchlichen ikavischen Rechts unterschied, welches, wie aus der im Cod. dipl. 11. pag 213 mitgetheiten Urfunde hervorzebt, durch Verzog Wladiume in Clump Vechtskraft erhalten hatte.

Glacklicherweise baben fich die Bewidmungsurfunden fur die Stadte Arendenthal und Mahr. Neufindt erhalten und diese Urlunden verrathen und buch niehrere Eurzelbestunnungen, wie bei der Antopung von Stadten nach deutschem Nechte vorgegangen wurde.

Gewöhnlich also erhielten die Colonisten einen genau abgegränzten Landbezirk gegen Entrichtung bestimmter Abgaben an die landesherrliche Kasse und eine Reihe von Immunitäten, unter welchen das Zugeständnis eigener Gerichtsbarkeit besonders hervorzuheben ist. Mit der eigenen Gerichtsbarkeit gelangte dann auch die deutsche Schössenversassung überall zur Anerkennung und so entwickelte sich die selbstständige Stadtgemeinde.

Ein Stadtrogt (advocatus), öfter auch Stadtrichter (judex civitatis) genannt, ihm zur Seite die Schöffen (jurati) und einige Bürger (cives) bilden die städtische Behörde und theilen sich in die Verwaltung der Rechtspflege und der städtischen Angelegenheiten. Der Vogt wurde bis zum Jahre 1351 vom Landesfürsten, seit dieser Zeit mit Zustimmung des Landesfürsten von den Schöffen bestellt. Die Schöffen dürften durch Wahl der fämmtlichen Bürger zu ihrem Amte gelangt sein. Ihre Zahl war stets sieben, die der Bürger vier. An die Stelle der Letzteren traten später die Consuln. Ihnen lag zunächst die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten ob, während die Schöffen die Rechtspflege besorgten, die sich aufänglich nur auf geringfügige Vergehungen erstreckte. Schwere Verbrechen richtete der Landesherr selbst, in bessen Ramen ber Landrichter (judex terrae, judex provinciae) im Landgerichte (judicium terrae) Recht sprach. Im Jahre 1331 erhielt die Stadt das Recht auch schwere Verbrechen vor ihrem Forum zu richten. Uiber die Art und Weise der Ausübung der Gerichtsbarkeit, über die Funktionen des Stadtrichters, über die daraus für den Landesherrn, für den Bogt und die Stadt entstehenden Ansprüche, über Zeit und Ort des Gerichtes sehlt es vis ins vierzehnte Jahrhundert an sicheren Rachrichten. Auch ift nicht flar, wie die Einzelheiten der städtischen Verwaltung geregelt waren. In wichtigen Angelegenheiten dürfte wohl die Gesammtheit der Bürger die ausschlaggebende Stimme gehabt haben. Sicherlich aber besaß die Gemeinde eine gewisse Autonomie, wie es die spätere Gestaltung des Gemeindelebens flar beweist, — eine Autonomie, welche sich im Laufe der Jahrhunderte mit dem Aufblühen des Städtewesens überhaupt noch erweiterte, und welche um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts schon etwas genauer definirt erscheint.

Um diese Zeit (1351) wurde Olmütz neuerdings mit Magdeburger Recht bewidmet und zwar von Breslau aus, welche Stadt für Olmütz jetzt Oberhof geworden ist. Auch jetzt noch sind Rechtspflege und Stadt-verwaltung Sache der sieben Schöffen und der vier Consuln, in welche sich die vier Bürger bereits verwandelt haben. Den Vorsitz führt noch immer der Vogt (advocatus). Bei besonders wichtigen Angelegenheiten, oder wenn es sich um ein Zeugnis über eine alte Gepflogenheit handelt, rben auch die Senioren (alte Herren) d. h. die Herren des Rathes

des oder der letten Jahre beigerigen. Wichtige Aragen werden durch die Kommunität der ganzen Burgerichaft entschieden. Tas Weisentliche dieser Berfassung besieht noch, wie aus den Berathnugen der Burgerichaft bervorgeht, im Jahre 1620. Ich muß der dieser Gelegenheit eines hindes lie Jerunter Lockenblatt" vom Jahre 1827 brachte einen langeren Artiket ihrer die Municipalversassung vom Clinia und stellte darin dem "stienden", d. h dem eben tagenden Rathe einen "stehenden" Kath entgegen. Den Berfasser des Artikels hatte ossender das Locke "sinend" zu der Ahnt ibese "stehend" versuhrt. Dieser stehende Nath ging aber, wie so mancher undere Irithum in spatere Publikationen über und sindet sich als war nendes Beispiel für allzu glandige Nachschreiber noch in historischen Ans insen der alleinenesten Zeit.

Am Ende des vierzehnten Jihrhunderts verwandelt sich der Bogt in den Batgermeister. Tieser trut an die Spike der Gemeinde und der Bogt wird eine Art Polizenmeister der Stadt. Er bat fleisig Annojshan in der Stadt zu halten, Spiel und üble Ausschlung (Unsar) zu verhaten, Berbrecher sestsunehmen, Strassen emzutreiben und andere dergleichen Treussteilungen zu verrichten, welche mit einem gewissen Erakonimen verbunden waren. Tieser Umstand laßt es begreiflich erscheinen, duß sich das Ann des Bogtes bald in eine Erbvogtei verwandeln konate. Die Elmuker Erbvogtei hatte übrigens nicht viele Beiner: schon im Jalie 1498 brachte sie die Stadt durch Rans an sich nud seit dieser zen siehn sie auch nicht mehr veransert werden zu sein.

Tem Bogte zin Seite stand ein Unterwogt, seiner Stadt und Arolindoten processos, denen die Ladungen vor Gericht und die Achnahme der Nidelich iter zulämen, sodam der Nachrich ier subjudex, der jar non und Berpstegung der Gesangenen zir sorgen hause und eind lich der Jachtere stortor welcher die peinlichen Strasarbeile zu vollziehen gehalten war. Als Strase wird genannt, das Kangen, Embanten, Andebrechen, Berdrichen Grien fen, das Lebendigbegraden, Pfahlen, Chrund Hand hierarbeile, Blenden, Stampen u. A. Ande die Anter war Sache des Juchmaers; doch unde die Anter in Timmy mit größer Milde angenendet und diese Prapis dat der Stadt zur Jen der Schwerz Untersdorfer Gesenprocesse am Ende des suchsienen Jambunderts viele Epier ersent.

Unter den dem Bogte ursprunglich um Zeite siellenden Personen verdreut besonders erwalnit zu weiden der Gerichtsbieles oblaa. Er trug ein Zitweit um dem Gerulte voor dem Bogt dan in berustelben weim od Roth thate. Zeit dem Gude des vierzehrten Antibieiderts teint der Enichts

übrigen Bürgerschaft bestellt. So sollten eigens gewählte Bürger aus dem Rath oder den Senioren Acht haben auf Mühlen, Wein= und sonstige öffentliche Keller; auch werden Steuereinnehmer (losungarii), Zöllner (theloneatores), Mauthner, Stadtreiter u. A. erwähnt. Einzelne Gefälle, z. B. das Brückengeld wurden durch Pächter eingehoben.

Was nun die Rechtspflege anbelangt, welche ebenfalls die Thätigsteit des Rathes in Unspruch nahm, so wurde, abgesehen von unbedeustenden Polizeiübertretungen, welche den Vogt angiengen, stets über alle Fälle, sowohl in Civils als Kriminalsachen, im vollen Rathe entschieden. Zu solchen bedeutenderen Fällen gehörten vor den vollen Rath alle schweren Verbrechen und Libelthaten, die mit einer schimpslichen Strase belegt waren, oder das Interdict zur Folge hatten und die Proscription, welche gewöhnlich auf die Dauer von hundert und Einent Jahre auszgesprochen wurde. Als schwere Verbrechen und Libelthaten aber werden angegeben: Todtschlag, Verwundung, Nothzucht, Entführung, Raub, Vrandlegung, Diebstahl, Vorschubleistung, falsches Spiel, Veschimpfung, unwürdige Vehandlung der Ehescan ze.

In Bezug auf Civil = Angelegenheiten hatte sich der Brauch einge= bürgert, alle wichtigeren Rechtsgeschäfte vor dem Kathe selbst abzumachen. Käufe, Verkäufe, Verzichte, Uibernahme von Schuld-Verbindlichkeiten, Zahlungen und deren Bestättigung, Verpfändungen, Bürgschaften, Testa= mente, alle diese und sonstige Rechtsacte sinden sich in den Stadtbüchern des Gemeindearchivs verzeichnet. Da eine solche Aufzeichnung einen gerichtlichen Beweis herstellte, war das ganze Rechtsverfahren dadurch wesentlich erleichtert. Sehr häufig wurden anhängige Processe auch durch Schiedsrichter beigelegt. Als solche wurden oft angesehene landesherrliche Beamte oder andere Große des Landes erwählt. Dabei mußten die Streittheile sich verpflichten, dem Schiedsspruche unbedingt Folge zu leisten. Alls Beweismittel dienten zumeist Zeugen; diese mußten "ehrbare, fromme Leute" und "eingesessen" oder "altgesessen" in der Stadt sein; auch das, was wir heute öffentliche Meinung nennen, war von Einfluß im Civil-Das Verfahren war unter allen Umständen öffentlich und processe. mündlich, die Gerichtssprache die deutsche.

Die Hauptnorm für das ganze Gerichtsversahren bildete neben dem "alten Herkommen" das Magdeburger-Rechtsbuch und die Satzungen des Stadtrathes, welche im Lause der Jahre immer mehr anwuchsen und zumeist Polizeiangelegenheiten und Gewerbewesen behandelten.

Es versteht sich von selbst, daß die Landesfürsten sich einen gewissen Einfluß auf die Leitung der Communal-Angelegenheiten vorbehielten und durch den Landesunterkämmerer auch thatsächlich ausübten. Für die ersten hrhunderte der Giltigkeit des Magdeburgerrechtes läßt sich jedoch nicht

unchr bestimmen, wie weit dieser Einfluß der Landessieben gieng. Maßgebend sind uns basar unt die verilliedenen Privilegien und Erlasse der Landesssurfien, die jedoch unr specielle Falle beseichten oder sellichtweg Januanitatsverleihungen oder Bestättigungen reprasentien.

Den Stadtrath beichaftigte aber nicht nur die Richtspilige in der Stadt und im Beziefe derselben, sondern weit aber diesen hinaus auf einen bedeutenden Theil des ganzen Landes erinichte sich der Einflink deiselben als Recht sprechende Behorde. Tenn ichon im Jahre 1352 wurde Clinuk durch ein Privilegium des Konigs Johann, welcher Clutak darin die Hauptstadt Mahrens nennt, Oberhof für alle Stadte und Otte Mahrens, die nach Magdeburgerrecht lebten

Diefelben durften fich nur nach Elman und sonit nirgendohin um Beichtung wenden. Solche Stadte waren Renfradt, Schonberg und Littan, nelche drei Stadte fait gleichzeitig unt Elman Magdeburger recht erhalten hatten, ferner Preran, Gewitich, Brannoberg, Weistrichen, im vierzehnten und funfschnien Jahrhunderte tamen dazu Stramberg, Nomerstadt, Profinik, Steinberg, Soben fradt, Markt Predlik, Markt nonik, Leipnit Bodenfradt, endlich im schiehnten Jahrhunderte Markt Trichin, Greiban, Ventuchten, Tentichtunge, Meieritich, Werichtung, Brannseifenn, Areiberg

Die Reverse wontt sich die genannten Ortschaften zur Rechts belehrung von Stmut verpflichteten, sind saft ale im findnichen Archive noch vorbanden. Sie batten im joden einzelnen Kall einen bestimmten Betrug, bis zum Jahre 1508 vier, sonter zwolf bohnniche Groichen Honorar zu bezalen und waren gehalten, dem Aussirunde Kolge und vieberkam zu leisten, widrigenfalls der Olminer Stadtrath nicht weiter verbinden sein wurde, Rath und Belehring zu ertheiten

Dies im Malameinen die wesentlichten Cinrichtungen der auf Tentistem Nochte" berühenden Gemeindeversässung in Clumb, welche, wiewohl Marier Ferdmand sehon 1548 in Prag die komandige Appellationskammer ausdrucklich als Oberhof für Botmen, Mabren, Schlessen und die Lanite errichtet hatte, dis west ins siedzehnte Jahrhaudert hinem in Geltung blieb und ein nitt dem gewaltsamen Eindrungen der romischen Recht mititutionen in der zweiten Galte des siedzehnten Jalehunderts verikwand

Matharaf Henrich in der Begrander diefer Gemeindeverfaffung, and diefem Grande bielt ich es für gaffend, die Entwickung derfelben aleichtetig um ihrem Ursprunge zu möglicher Marze zu ichlosen und dadurch al. I. ich dem beset das Berhandurs der kommenden Jenen, in denen fich das Burgertham der Stadt zu fo glausender Gebe gaf ikwingt, zu erleichtern.

ĩ • ,

Mirche von Clinau, des Gotteshauses zu Set. Peter, vollkommen auschnut lich hervortritt.

Markgraf Geinrich starb in dem hohen Alter von 70 Jahren am 12. August 1222. Seine Verdienste um das Land und insbesondere um Imah habe ich bereits geschildert. Zu erwahnen ist nur noch, daß er ieme Hoshaltung uns größerem Auße, nach dem Waster des Peager Hoses einrichtete. Es gab da einen Rammerer, einen Eber und Unter-Truchseß, einen Eber und Untermundschenk, einen Marschall, einen Jagermeister, einen Procurator der Konigin, einen Kanzler (wie erwahnt, der Tomprobst), einen Protonotarins, sum Hosfeaplane und eine Anzahl von Hosfeaplateren.

Tensen wir uns dazu das rasche Anstelluben der Gemeinde auf der Basis des deutschen Rechtes und wir werden uns sagen umssen, daß Stmut, welches der Chronift schon im Jahre 1177 die Haupt und bischofliche Stadt des Landes neunt, unter dem Markgrasen Heinrich den Inel einer Hauptstadt in Wahrheit verdiente

Rach Hemrichs Tobe übernahm Romg Piemmil Ettokar die Erbichaft des Bruders und seine Buchof Robert zum Stanthalter des Landes ein. Die Regierung wurde im Sinne des verstorbenen ersten Markgrafen fortgesetzt und auch Konig Preumil Ettokar waren Stadte nach deutscher Art das Meal, dem nachzustreben sich der Mabe lohnte.

Schon im Jahre 1224 belehnte er seinen damals siedzehnschtigen Sohn Henrich (Wadistav) II. mit der Markgrafschaft; doch wurde in den 13 Jahren der Rezentschaft Henrichs II. mehr von Prag als von Elmut aus regiert, ein Umstand, der sich auch noch unter dem nachsten Nachfolger auf Mahrens Markgrafenthrone, dem Prinzen Premnit (1228–1239) bis zum Tode des Konigs Premnst fortsetzt.

Aus der Regierungszeit des Markgrasen Prennist ist für Olmuti inr das Jahr 1237 von Bedeutung. Der Markgras war aus Grunden, die sich historich nicht mehr sessichten lassen, mit seinem Bruder Komg Wenzel in Zwist gerathen und es kam in dem genannten Jahre zwischen Bohmen und Mahren zu einem hestigen Kampse. Markgras Prennist bestand diesen Kamps. Tank der mahrischen Castelle um Chren und sohnte sich am Schluse des Jahres wieder mit seinem Bruder ans. Bemerkensweich ist nur ein Erlast des Markgrasen an die Burger von Olmun, im welchem diese auszischehet werden, "da der urzeg unwermeidlich", sur die Vertheidigung ihrer Stadt und der dortigen Burg die nothige Aursorge zu treisen. Zu diesem Jahre ersahren wur auch den Namen des eisten Olmuler Festigt, des Alluberen der Aresonne. Aus dies der Sterder, Sohn Plado's, des Alluberen der Aresonne.

Markgraf, indem er zu den Wassen rust. Nicht um die Vertheidigung der Burg allein handelt es sich, auch die Stadt selbst muß vor dem Feinde bewahrt bleiben. Hier liegt wieder ein Beweis dasür, daß das städtische (Gemeinwesen rasch in dem fruchtbaren Boden des deutschen Rechtes sich festwurzelte und sich blühend entwickelte.

Olnütz wurde durch die Truppen des Königs Wenzel 1237 beslagert — also die zweite Belagerung der Stadt — konnte aber nicht zur llibergabe gebracht werden. Die Lorstädte dürften arg gelitten haben; von Kloster Hradisch wenigstens wird gemeldet, daß es sehr hart mitsgenommen wurde.

Nach des Markgrasen Premysl Tode (1239) übernahm Wenzel, der König von Böhmen, die erledigte Markgrasschaft in eigene Verwalstung, welche er während der Minderjährigkeit des Prinzen Wladislav bis zum Jahre 1245 führte.

Es ist dies eine der schrecklichsten und unglücklichsten Zeiten, welche Mähren je durchmachte. Wie eine Sintstuth brechen von Often her die Mongolen ins Land, während die Mächte, welche zuerst berusen wären, sie zu bekännpsen, sich als Todseinde gegenüber stehen. Und während die Stadt den Truck der äußeren Verhältnisse mit empfindet, hat sie noch ihre eigenen Bedrängnisse zu überwinden. Zum ersten Male seit der Gründung des Bisthums ereignet es sich, daß ein Bischof resignirt. Bischof Robert that diesen Schritt wirklich am Schluße des Jahres 1239 und Papst Gregor IX., welcher in dieser Angelegenheit ein Breve an den Abt von Moster Hradisch und den Prior des Mosters Doubravnik richtet, sagt "falls der gethane Schritt ihn (den Bischos) reuen sollte, möge man ihn zur Resignation zwingen." Das klingt, als ob der greise Mirchenhirt, welcher seit 1201 das Bisthum leitete, eine Schuld auf sich geladen hätte.

llub mit einer Schuld war er in der That belastet; mit der Schuld der Schwachheit nämlich. Er konnte nicht mehr Herr über das Capitel werden, welches dem ehemals gegebenen schlechten Beispiele der Hradischer Benedictiner gefolgt war und ebenfalls mehr die Sinnenlust, als das Wort Gottes psiegte. So macht denn der Papst unsern Bischof dafür verantwortlich und legt ihm die freiwillige Resignation nahe genug.

Tas Capitel sammt dem Dekan aber wurde excommunicirt. Die Iomherren kunmerten sich nicht um die Excommunication und wählten in der Person des Magisters Wilhelm einen neuen Bischof, welchen jedoch der von Konig Wenzel zum Bischof ernannte Hildesheimer Domherr Konrad mit Gewalt sammt den widerspänstigen Capitularen verjagte. So sah es in Olmitz um das Jahr 1240 aus. Im Lande aber waren ihlereien der päpstlichen und kaiserlichen Partei an der Tagesordnung,

Suspensionen und Excommunicationen lösten einander ab, der Saß zwischen Raifer und Bapft hatte seinen Gipfelpunkt erreicht.

In diesem gefährlichen Augenblicke brachen die Mongolen vom Often gegen die Greuzen des Landes vor. Aus der Bekanntschaft mit den assatischen Barbaren hat sich unsere Hauptstadt im Lause der Jahrhunderte einen glänzenden Sagenkreis geschaffen, welchen eine Generation der andern mit Stolz vererbte.



## Olmütz und die Mongolen.

Schrecken und Verwüstung vor sich hertragend, drangen die Mongolen im Frühlinge des Jahres 1241 nach der Eroberung und Zerstörung von Kiew, der Metropole des europäischen Nordens gegen Westen vor. Herzog Heinrich von Schlesien, welcher sich ihnen mit einem Heere am 9. April des genannten Jahres bei Liegnitz entgegenstellte, wurde von dem Barbarenheere geschlagen und auch Bela IV. von Ungarn theilte das Schicksal Heinrichs. Deutschland schwebte in Furcht und Schrecken vor einem Einbruche des Feindes; aber siehe da, die Mongolen verschwanden noch in demselben Jahre ebenso rasch aus Schlesien und Mähren wie aus Ungarn gegen Osten. Dieser unvermuthete rasche Abzug war nicht recht erklärlich. Man forschte nach den Ursachen desselben und bald stand sest, es sei ihnen bei Olmütz eine Niederlage unter folgenden Umständen beisgebracht worden.

Eine Hauptabtheilung der Mongolen, sagt die Mythe, sei in der Stärke von etwa 200.000 Mann in die Marchebene gekommen und am 21. Mai 1241 vor den Mauern von Olmütz erschienen, welches ringsherum auf das dichteste eingeschlossen wurde.

Bei Unnäherung des Feindes ließ König Wenzel seinen Sohn, den jungen Herzog Premysl Ottokar von Olmütz nach Prag in Sicherheit bringen und sandte an dessen Stelle den tapferen Feldherrn Jaroslav (Zdislav) Sternberg als Befehlshaber nach Mähren, dem er 5000 Mann Fußvolf und einige Escabronen Reiter mitgab. Diese, sowie noch 4000 Mann mährische Truppen bildeten die ganze Besatzung gegen einen so ungeheuer überlegenen Keind; doch waren alle Bewohner bewaffnet und fest entschlossen lieber ruhmvoll zu sterben, als den Barbaren ihre Stadt zu überlassen. Zaroslav, von den Olmüßern mit Freuden begrüßt, traf alle Vertheidigungsanstalten und erwartete den Feind, der auch bald mit solcher Wuth die Stadt zu bestürmen und von allen Seiten zu beschießen begann, daß die Pfeile gegenseitig an einander prallten. Vorstädte wurden alle niedergebrannt, doch die Stadt selbst blieb unein= nehmbar. Da wandte sich der grimmige Teind gegen das feste Aloster Hradisch, das stets die Geschicke mit Olmütz getheilt, und nach einer hartnäckigen Beschießung mit Brandpseilen und verzweifelter Gegenwehr aelang es ihm dasselbe zu entzünden, zu bestürmen und nach Niedermachung der gangen Besattung, welche durch die glabende Lobe ber brennenden Abtei fich durchzuschlagen versichte, zu erobern.

Nem Mann aus dem Aloster blieb am Leben. Streiter und Priesier, Alle lagen sie als verstammelte Leichen auf dem Schlachtselbe und die Mongolen zogen subelnd mit den Ropsen der erschlagenen Christen, welche sie an die Schweise und Mahnen ihrer Rosse gebunden hatten, au den Ihoren der Stadt vorüber.

Da schwar Rache und blutige Bergeltung jeder Mann der Be sanna, mit Ungesium verlangte man von dem Teldheren zur Schwe jur die gesallenen Brüder einen Anssall: doch Jaroslav ersulte diesen Bunich kluger Weise micht war zweiter Tabins Einstalar hatte er besichtossen, die Teinde durch Wachsamken und Borsächt zu erninden. Bald errichte er diesen Zweif, denn als die Mongolen, tahn gemacht diech die gelingene Zersverung von Rosser Fradrich, jent versuchten, sich auf abulliche Weise der Stadt zu bemachtigen, die Einwohner aber die Tatzeitner Konser aberssen, so daß die mongolischen Brandpfeile nuschadlich darauf mederstelen, er schlässte bald der Ungesium des belagernden Tembes. Tie Bande der urregszucht wurden lockerer und Bente suchend lossen sich einzelne Ibsteckungen des Belagerungsheeres ab, unt im Lande Streisusse zu machen.

Ties war der Angenblick, welchen der Aeldheir erwartet hatte. Geine Aeldhauptlente und die Bornehmiten der Burgerichaft zu sich berusend, gab er die Erklarung ab, daß die Stunde des nampfes gekommen sei und noch in der folgenden Nacht (des 24. June) der heißerichnte Ausfall in das Mongolenlager geschehen musse.

Die Mitternachtsftinde fand die Arieger und Burger von Climikauf den Amen am Plane vor der Arolinfeichnamokriche, den Geren der Herichauten im heisen Gebete anstehend, daß er der gerechten Zache, der Zache des Christenthums und des Vaterlandes seinen gottlichen Zogen terleihen nioge. In dieser setzlichen Stande teistete der fromme Geld das eidliche Gelabbe, im Kalle des Zieges eine Ande zu bauen, horte mit den Vornehmisen der Krieger und Burger die Messe, betiltete und genoß das Abendmal und seuerte sodam den Muth seiner Arieger durch eine ergreisende Reche und ein kantes Gebet an

Sutflammt von der Weibe der beiligen Sandlung erhoben fich die todesmuthigen Streiter und zogen, geführt von einem Sfel, willhem Zaroilav fanf übrig gebliebene geweibte Hofinen hatte auf den Racken binden tassen und von dem Tunkel der sternentosen Racht beganitugt, gegen das Mongolenkager. Es begann ein grafitiges Blutbad. Tas begeisterte Teldaciderei der Christen, das angittige Gebeut der in ihren

Belten Niberfallenen vollendeten die Verwirrung der Feinde. Paidar (oder Peta), ihr Anführer, drang mit wüthender Verzweiflung auf die christlichen Krieger ein, dis er endlich von der Hand unseres Helden siel. Das Licht des Tages, welcher nun andrach, zeigte aber anch große Lücken im Heere der Christen und da noch immer von allen Seiten Hausen der Tataren heranstürmten, führte Jaroslav, welcher seinen Zweck erreicht sah, die Schaaren in geregelter Ordnung nach der Stadt zurück. Unzählbar und glänzend war die den Mongolen abgenommene Beute.

Die Mongolen waren durch diesen einzigen Kampf so geschwächt und erschreckt, daß sie die Belagerung der Stadt in kürzester Zeit aufhoben und, nachdem sie ihre Todten verbrannt und die gesangenen Christen ersichlagen hatten, aus der Gegend verschwanden.

Der Jubel der Olmützer war unbeschreiblich. Bon religiösem (Bestühle durchdrungen, knieten sie an derselben Stelle, wo sie um Sieg gesteht und dankten dem Himmel, der sie aus so großer (Besahr errettet. Jaroslav erbaute, wie er gelobt, die Marienkirche in der Borburg und das Misnoritenkloster; auch seine Gattin gründete ein Kloster und eine Kirche sür die Clarisserinnen.

Dies ist die Mongolenerzählung in jener Form, welche heute dem Volksmunde geläufig ist.

Für Olmütz ist sie im Lause der Jahre historische Wahrheit geworden, eine Art Familienschatz, ein funkelndes Geschmeide, dessen Glanz aus alten Tagen in die Gegenwart herüberleuchtet und welches von mehreren Schriftstellern, am geschicktesten wohl von Ohm-Januschowski in seiner "Rose von Olmütz" in reizende Fassung gebracht wurde.

Die Erzählung schien so bestechend und war im Laufe der Zeit mit so vielen Einzelnheiten ausgestattet worden, daß nicht nur einheimische, sondern selbst auswärtige Historiker von Namen und Bedeutung ihre Glaubwürdigkeit verbürgten. So schreibt z. B. Hammer-Purgstall in seiner Geschichte der goldenen Horde in Riptschak:

"Clmüt ist, wie Bamian, die Hauptstadt von Kabul, in der mongolischen Geschichte durch den Fall eines der Söhne Tschagatai's, eines Enkels, so wie Colonna durch den Fall des Sohnes Tschengis Chausschwarz und folglich in der vaterländischen Geschichte weiß ausgezeichnet. Wie Bamian in Indien und Roselst in Rußland von den Mongolen ihrer tapseren Vertheidigung und des vor den Manern derselben erlittenen Verlustes willen die böse Stadt beigenannt worden, so verdient diesen Ehrennamen auch Clmütz durch seine heldenmüthige Vertheidigung und den Fall Paidars (durch Jaroslav) vor seinen Manern."

Trot dieser und vieler anderen schönen Worte, trotz des starken Glaubens an den Helden Jaroslav scheint hier doch nur eine Sage vor-

zulugen, wie fich deren noch manche in der patriotischen Tradition des Bolles oder wohl auch in den Vehrbuchern erhalten hat. Mir wenigstens ich men die Grunde gegen die Echtheit eines Ereignisses von dem Umtange, wie die überlieserte Mongolenniederlage aufgesahl sein will so illerzengend, daß ich es far meine Bilicht halte, bie nachsolgend, obne dem Urtheile meiner Leser vorgreisen zu wollen, der Hauptsache nach zu entwickeln.

Invorderft will ich zwei Punfte erwahnen, welche nut Elmut felbit quiannuenbangen Wie die Zage ergal it, habe Jacoffan die Marunfuche and day Minoriteallofter, jeine Gemalia dagegen die bereche und das Mofter der Clariffermuen gegrundet. Thatfad'e ift aber, daß bas Tobien but des Climiter Minoritentlofters ben Albert von Sternberg als feinen Genider und Wolfthater bezeichnet und Thatfache ift ferner, bag bereits im Jahre 1230 em gemiffer Balentinns als Chardian der Minorman in Climaty verfound (Codex dipl. 111-219). Co bestand also Das Aloiter ichon vor dem Sahre 1241. Der Stiftsbrief Des Clariffe einnenflosters hat fich uicht erhalten; ein historischer Beweis über die Orandmig dieses Mosters laßt fich sonnt nicht fichren, aber es ift gu vernuthen, daß die Sage, wenn fie ichon ber threr Hauptperion faliche Saten giebt, noch viel leichter bei jenen Beifonlichfeiten irrt, Die nur quialling nut der Samptperson in Berbindung fteben. Daß das Gloßer ber Clarifferienen abrigens aus dem dreischnten Sahrlunderfe frammt, ift außer Zweifel, denn es tommt am Ende des genannten Sahrhunderts tereits urfimblich vor.

Und nun zu den abrigen Grunden gegen das Erliegen der Mongelenmacht vor Elmin Bor Allem fallt auf, daß eift geraume Zeit nach dem angeblichen Siege Zaroftavs von Sternberg der erfie, außerst frattide Bericht sich sindet, der etwa auf jenen Sieg gedemet werden tonnte. In der dem ersten Biertel des f.4. Jahrbunderts (1308-1314) mashorenden Chronif Taliniks nannlich geschieht bei der Tarstellung des Mongolenenfalles zuerst der Stadt Clinich Erwahnung. Gs heißt dert nach dem Balacksichen Texter "Anch vor Elmik, hielten sie ihre Monavlen) an und verloren da einen kirdexie, einen Komassohn." Wie wan sieht, ist also bier von einer Schalt der Elmik, nicht die klede. Ter Chronif spricht mur von dem Tode eines konig sohnes, der jedoch eten so gant durch Krantheit, wie durch ein seindliches Schwert erfolgt sien kann.

Die nachfie far uns in Atracht tommende Unelle ist die Chronik von Pulkama. Tiefer, welcher in der weiten vache des vietzelnten Sabrounderts, also mehr als hindert Jahre frater, lebte, gedenkt zum Jahre 1211 des Tatarenemfalles gar nicht, dangen nielbet er unn

Jahre 1254 Folgendes: "In diesem Jahre machte ein gewisser Edler von Sternberg, damals Besehlshaber der Stadt, während die Tataren wieder vor Olmütz lagerten, einen tapferen Angriff auf sie und brachte ihrem Anführer eine tödtliche Wunde bei."

Der erste Chronist, welcher den Verlust eines Anführers der Mongolen an die Belagerung von Olmütz knüpft, ist der Pole Olugos. Er war Lehrer der Söhne Casimirs III. von Polen und wurde vielen Gesandtschaften zugezogen, die ihn auch nach Böhmen führten. Daher begreist es sich, daß er aus den beiden vorhandenen Quellen: Dalimil und Pulkawa schöpfte. Sein Tod erfolgte 1480. Junt Jahre 1241 meldet seine Chronik Folgendes: "Während die Tataren bei Olmütz ihr Lager aufgeschlagen hatten, wagte sich ein Ansührer von hohem Range und großer Tapferkeit unvorsichtiger Weise mit wenigen seiner Leute in die Nähe der Stadtmauer und wurde dort gesangen."

Wir sind dennach am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts und noch hat uns kein Chronist zum Jahre 1241 eine Schlacht, keiner den Namen Jaroslav von Sternberg als Sieger genannt. Durch den Tod eines Ansührers (Pulkawa) oder durch die Gefangennahme desselben (Dlugos) werden die Mongolen zum Abzuge von Olmütz veranlaßt, den sie nach jenem in wilder Flucht ansführen, während sie nach Olugos vorerst über die Freilassung und Answechslung ihres Führers mit den Belagerten in Unterhandlung treten und erst, als diese vergeblich blieb, ihren Marsch nach Ungarn fortsetzen.

Während Pulkawa den Helden einen "Edlen von Sternberg" nennt, begnügt sich der polnische Chronist mit der Bemerkung, König Wenzel habe demjenigen, der den Ansührer der Mongolen gefangen genommen, das Schloß "Sternburgk" und einen Stern im Wappenschilde verliehen.

Ich führe noch zwei spätere polnische Schriftsteller an, welche über den Mongolenzug sehr ausführlich berichten und von einer Entscheidungssichlacht bei Olmüt nichts wissen. Der Eine ist Mathias Me chovius (aus Miechov), ein polnischer Arzt, Leibarzt Sigismunds I., später Kanonicus in Krafau. Er starb 1523. In seinen beiden Werken:, De Sarmatia Asiana et Europaea libri duo" und "Chronica Polonorum a gentis origine usque ad annum 1504" (Letteres auch enthalten in Pistorius. Script. rer. Polon. Tom. II.) sindet sich gleichsautend solsgende Stelle:

"Nachdem sie (die Tataren) aber die Städte um Liegnitz angezündet und verwüstet, zogen sie sich nach Otmachau, wo sie vierzehn Tage lagernd, die ganze Gegend verwüsteten. Von hier aus streiften sie ins Ratibor'sche Gebiet, verweilten acht Tage in Holesicko und zogen dann nach Mähren ab, welches sie, da König Wenzel sich im Feldlager hielt (in eastris so continente) länger als einen Monat durch Brand und Mord verwinsteten. Von Cliniug gelangten sie in fieben Lagmar ichen nach Ungarn."

3d) juge hugu, daß diesen furzen Worten eine fehr umfangreiche und detaillirte Schilderung der Schlacht bei Lieguit voralogeht.

Conform unt dem Miechover Autor berichtet der polnsiche Reichsutretar Martin Cromer in seinem "Chronicon de origine et robus
setz Polonorum. Die entschliebende Stelle heist in der gleichzeitig mit
dem Criquiale erschlienenen Ubersetung des Tr Henrich Bautaleon:
"An diesem orth (in Ratibor) seind sie acht tag belieben vind barnach
an die Merhen gerathen. Als sie nun dieses land ohne allen widerstand
(verveil Umig Wenhela in Behmen still belieben) wiehr dann ein monat
list an die Behemischen vind Cesterreichische granten verberget, seind
sie barnach ober das geburg vind durch die wald inn Bugeren gezogen."

Eromer ftarb 1589 im 77. Lebensjahre als Biichof von Wermeland. In den vorgeführten Quelten ift also zwar, bald zum Jahre 1241, old zum Jahre 1254 von dem Erscheinen der Tataren vor Olmun die nede, aber feine derselben weiß von einer Schlacht bei Olmun, teme wennt Jarostav von Sternberg als den Sieger bei Olmun.

Der Erfinder Dieses Maniens ift vielmehr Bengel Gaget von Libodan, ein Mann, welchem bie Giftorifer eine gange Reihe von Be i bit trialichungen in die Schuhe ichieben. Twier hochst untrufche Gei inditsichreiber feine Chronif wurde durch Joh. Sandel ins Teursche iberfent und 1718 in Leipzig heransgegeben weiß von dem Einfalle der Mongolen in Ungarn im Jahre 1241, von einer Mederlage Konig Belas am Sanfluße (') und von einer die nachsten drei Jahre andanernden Bermuftung Ungarns: auch die Gemfuchung Polens und die Jeruorung von Mrakan und Brestan meldet er jum Jahre 1241. Im nachfiolgenden Zahre lieferte nach jeinem Berichte Roloman ben Mongoten eine Schlacht bei Kameneze (!), in welcher er erschoffen wurde, wahrend burch seine Ungarn und Polen "unmaßig viel Tartaren" tobtgeldlagen wurden; zu demselben Jahre wird auch des Todes Beinrichs ron Polen und Schleffen Erwahnung gethan, ber in einer Schlacht bei Salics (1) umkam. Zum Jahre 1243 endlich berichtet unfer Chromft von dem Buge des Ronigs Wenzel nach Polen und von dem eiligen Durchzuge der Mongolen durch Mahren nach Ungarn. Es ift auf den erften Blid einleuchtend, daß Sajet die Ereigniffe des Sabres 1241 in kiner Weise ausspann und auf drei Zahre vertheilte. Tropbem konnte er zu Diefen Sahren teinen Gieg bei Ofnicht melben, da er bei teinem der ihm vorlugenden Chroniften eine Bemerfung barnber fand. Dagegen hatte er auch vor fich, mas Bullama jum Jahre 1254 melbet. Tiefes

mit dem Zuge Belas IV. nach Mähren verbindend, ergählt er zum Jahre 1253. Bela babe einen großen Kriegszug nach Mähren unternemmen und sei bis Olmuz gekommen, wo das Bolk "vor ihm Nieben" wollte. "Also rucken sie" — beist es weiter — "sür Ulmüz und lägerten sich dafür, der Mevnung, von dannen nicht zu weichen, bis sie die Stadt genommen hatten: darinnen ist dazumal viel Landvolkes gewesen.

mann mit Ramen Jaroilav von Sternberg, derielbe erforderte alle seine Kitterichaft, so mit ihm darinnen war, samt den Eltisten der Stadt auf den Warckt und hielt mit ihnen Rath, was vorzunehmen wäre? Erliche gaben vor, daß sie sich weren wolten und die andern vermeinten sich zu ergeben. Nach lang gehaltenem Rathichlag wurde beschlossen, daß man sich weren und was gemeldeter Hauptmann für gut erachten würde, dentselben folgen solte. Us sich nun die Hungern samt den Tartaren denselben ganzen tag für die Stadt je länger je mehr stärcketen, gebot der Hauptmann aufn Abend in der Stadt, daß sich zur Mitternacht männiglichen in der Rüstung gesaßt machen solte. Aufn Morgen frühe aber ordnete er seine Hauffen bei Mondenschein, die Rausigen besonders und die Fußfnechte auch sonderlich und theilete sie Rottensweise aus und hieß sie also Hausigenweise aus der Sadt lassen."

Hajek erzählt nun des Weitern, wie die Schlacht begonnen, wie Jaroilav dem "keidnischen Streichen Namens "Bolzait" mit dem ersten Streiche den "rechten Arm, samt dem Elnbogen und Schwerdte" abgesichlagen und wie schließlich über das heidnische Heer ein glänzender Sieg ersochten worden sei. Man sieht, aus der kurzen Bemerkung Bulkawas ist 1541 schon eine ganz ansehnliche Schlachtbeschreibung geworden. An die Stelle eines "Edlen von Sternberg" ist "Jaroilav von Sternberg" getreten, welchen seine neuesten Vertheidiger als Jaros von Stivno aus dem sväter so benannten Geschlechte der Sternberge bezeichnen. Daß Jaroilav den feindlichen Anführer tödtet, war für Hajek zu kurz und zu wenig anschaulich, da mußte denn die Phantasie ergänzend berichten, was bei der Cuelle nicht zu finden war.

Natürlich bleibt es nun unter allen Nachfolgern Hajets bei der nächtlichen Schlacht: so schon bei dem Clnuüger Bischof Tubravius, der in seiner "Geschichte Böhmens" (erschienen 1552) u. z. im sechszehnten Buche über den Mongoleneinfall spricht. Tubravius erzählt die Belagerung von Clmütz zum Jahre 1241 und bemerkt, daß König Wenzel "einen Sprossen jener Kamilie, welche nach den Sternen genannt wird", mit mehreren böhmischen Truppenabtheilungen zum Schuze der Stadt hierhergesendet habe. Kloster Kradisch sei von den Mongolen eingesichert worden und hierauf sei der Besehlshaber der Stadt bei Gelegenheit des

nachtlichen Ausfalles im Morgengronen auf den Anfinheer der Zeinde Peta, der hier zum ersten Wale genannt wird, genößen und habe ihn getobtet. Alfogleich wird die Belagerung der Stadt aufgehoben, die Mongolen ziehen nach Ungarn und vereinigen sieh dort nut dem Geete Batu's.

Bon den Quelleuf heiftistiellern ist jest unr noch Peisma de Exeko rod zu erwahnen, beisen "Murs Moravieus" im Jahre 1977 versorentlicht wurde. Im VI. Capitel des dritten Buches gedeult Peisma des Ereignisses viel aussichtlicher, als dies der Hagel und Tubraoms der Ault ür: dennoch solgt der Praget Capitelderan in seiner Turkellung nuverkennbar den vorher augesinhrten Cuellen, zu denen er noch einige andere aber hier zu übergehende wie Paproch, Pontamis, Edicksis, Tanner is, beningte Das ihm vorliegende Material erweiterte er durch gelegentische Schilderungen und Nussichmuchungen ein Verfahren, welches er nicht nur in diesem Capitel sondern im ganzen Verlause seiner witverschen Tarstellung ein alt und wodurch er seinem Werte allerdings den Charafter romantischer Lebendigkeit, sienlich auf Rosten der historischen Tastellung ein alt und wodurch er seinem Werte allerdings den Charafter romantischer Lebendigkeit, sienlich auf Rosten der historischen

Aufailav angeblich seine Truppen und die Burger zum Ausfalle auf den sorglos gewordenen Teind entstammte. Pessina theilt uns schon so gem tich die gauze Nede unt. Man tann sedoch Wort sur Wort zeigen, das Pessina's Nede unt eine erwenteite Paraphrase der von Tubravus untgebeiten Nede ist. Neu ist Pessina's Augabe, daß der Aussalt in der Nacht vom 21. auf den 25. Jum geschehren, das seine midtige Moment, die Angabe namhich, daß das solgenstimvere Ereignis in der Nacht uns den 25. Jum eingetreten sein der Nacht uns der Angabe namhich, daß das solgenschwere Ereignis in der Nacht uns den 25. Juni eingetreten sei.

Die hier genannten Quellenichtrififeller wurden jeht immer wieder abgeschrieben und bereit Berichte wohl auch noch erweitert. Seitdem Semberg im Jahre 1842 über bas Ereignis eine aussinhrliche Monografie geschrieben, in welcher alle vorliegenden Berichte nach Moglichteit in einem Gausen verfinnst waren, seitdem Palach das Oreignis durch seine wissen haftliche Autorität gedeckt hatte, gult es auch bei den übrigen vaterlandrichen Oritorifern als Ihatiache.

Nachdem gezeigt wurde, wie ons den urspringlich in wenige Worte gesaften Berichten über zwei ganz verschaedene Falten eine Graftlung auffand welde aus beiden in Grunde liegenden Begebenbeiten eine ein zine machte, aus reichnunkt mit ollen Zuthaten der Bollsphantafie und des ipater um gelehrter Rhetorik primkenden Historikers, erübrigt nur schriftlen, was, gefindt auf unumfohliche Nachrichten, nicht dem gerungfen Zweisel unterliegt.

Us ist nicht zu verkennen, daß Wenzel I., König von Böhmen und Warkgraf von Mähren außerordentlich thätig war in der Anordnung und Aussuhrung von Vertheidigungsmaßregeln gegen die Mongolen.

Tie große Gefahr, welche seinen Ländern, ja ganz Europa drohte, erkennend, beeilte er sich, die christlichen Fürsten durch Boten und Sendschreiben zu einer gemeinsamen Unternehmung gegen die asiatischen Barbaren auszusordern, inzwischen jedoch beschloß er selbst dem Feinde tapser die Stirne zu bieten. Es existirt von ihm ein Schreiben an Kaiser Friedrich II., in welchem er mittheilt, daß es seine Absicht gewesen sei, dem Herzog Heinrich von Schlessen zu Hisse zu kommen. Dieser hatte jedoch die Hilse des Königs nicht abgewartet sondern am 9. April die Schlacht bei Liegnith gewagt, in der er Land und Leben verlor.

Gleich nach dieser Schlacht wandten sich die Mongolen nach Mähren und verwüsteten das Land, wie aus zahlreichen im Codex diplomatieus abgedruckten Urkunden Prennsst Ottokars hervorgeht, in barbarischer Weise. Die Moster Rangern, Set. Stefan, Tischnowitz, Dubrawnik, die Stadte Littan, Gewitsch und Frendenthal wurden zum großen Theile zerstört, Brünn, Reustadt und Olmütz belagert.

Hier haben wir also die eine der beiden historischen Begebenheiten, von denen die ältesten Chroniten berichten. Die Belagerung der Etadt Cluut durch die Mongolen und die exfolgreiche Abwehr derselben ist eine beglandigte Thatsache: dagegen sindet sich keine Spureines Beweises dasur, das damals zugleich eine solche Schlacht vor Umun stattgesunden habe, welche den Mongolen eine entscheidende mörderische Niederlage beibrachte und welche sür den Beutezug derselben nach Ouropa als die surchtbare, schieksalssichwere Wendung zu betrachten wäre.

Oleichzeitige Urkunden und Briefe wissen also von einem Siege bei Umuk nichts, aber auch gleichzeitige Chroniken, darunter jene Chronik, welche als Fortietung der Chronik des Cosmas in so hohem Ansehen neht schweigen vollskändig von einem Siege über die Tataren im Jahre 1211. Bemerkenswerth ist, daß diese Chronik genan die Ereignisse in Umgarn und den Iod Heinrichs des Frommen in der Schlacht bei Lugung berichtet. Und grade den Sieg bei Ulmüß sollte der Berkasser vieler Chronik nicht gekannt baben!

Welches Aussehen mußte eine Niederlage der Mongolen damals, wo de lucz vorder die christlichen Seere auseinander gesprengt batten, wo nichts ihrer Macht gewächsen ichien, bervorrusen!

And ein anderer boch angesehener Schriftsteller seiner Zeit. Roger von Großwardem welcher langere Zeit in der Gefangenschaft der upplen zubrachte berichtet zum Zahre 1241 von dem randerischen der Wongolen durch Mahren weiß aber nichts von dem Falle Pias und einer Schlacht bei Diman. Er figt vielmehr, Beia habe fich eilig mis Mabren nach Ungarn zu dem Geer Batus begeben.

Das ift deutlich genug.

Aber auch die ofterreichilden Chronifien dieser Zut, welche doch für die übrigen mit dem Tatarenguge gufammenhange iden Ereignisse ein antes Gedachtins haben, ichweigen über den Sieg bei Olimin

Palach erflatt dieses Schweigen aller geichzem jen Quellen baraus, baß Bohmen und Mabren bamals eben leinen Chroniften hatte und meint, wenn ein solcher gelebt batte, wurde er bas Ereignis gewiß aufgezeichnet haben,

Run waren aber, abgeschen von der Prager Chronif, der Undar Roger und der Berfasser jener ofterreichischen Chronif, welche unter dem Namen Continuatio Sancrucensis II. befannt ift, gewiß nicht so weit vom Schauplatse entsernt, und von den übergen Ereignissen des Tataren zuges so gut unterrichtet, daß es gradezu unbepreist h erichent, wie ihnen der Clumaer Siez unbefannt bleiben konnte

Wie sich ans den Berichten spaterer Chromsten die Unnahme eines solchen Sieges altmablig berausbildete, ist jehon seuher geschildert worden, wo handelt sich jert nur noch darum, den neun zu entdeden, aus welchem die Sage so stachtbat beranvonchs. Dieser Neim liegt in der sichon ac nannten Prager Chronit, der Kortsetung des Cosmas. Parin sindet sich eine Stede, nach welcher die um Geire Belas IV besindlichen kuntanen den 24. Inns 1258 ber Clump viele Tausend Christen getodtet, andere zur Klucht gezwungen und in den Klußgejagt haben.

An der Alchtigtent dieser Mittheitung kann nicht gezweiselt werden; die Taelle gilt nach Kopkes grundlichen Untersichungen als von einem verläßtichen Zeitzenossen berrichtend. Taß Stimblich unter Bela IV. von den Anmanen belagert winde, ist urfindlich erwiesen und gilt, wie auch die den Christen vor dieser Ztadt am 24. Im 1253 beigebrachte Res derlage, selbst der Palacht als historisches Nachum mit kann nicht weg gelaugtet werden. Ter Rier erkeint darig solch das zweite, in zener wilden zeit sich abspielende Ereignich, der welchem nach Pallawa's Chronik die Lataren 1254 wieder vor Climan tagern sellten, wahrend es doch wisendar die Kunnanen Pala's des IV. sind, welche allerdiags mit einer stameren Bedrangung der Christen, nut einem großen Blutvergießen vor Climan in Berbindung gebracht werden.

Danit aber ift auch das Nathiel der angebieh 12 Jahre vorher an derselben Stelle geichtagenen Schlacht geloft. Die kurze Notiz der Brager Annalen reicht vollkommen hin, um die Meldang von einem in der Nacht vom 21. auf den 25. Juni 1241 über die Mongolen der

Elmits erfochtenen Siege ein für allemal als einen geschichtlichen Irrthum zu kennzeichnen. Denn bedenkt man, daß diejenigen späteren Quellen, welche ron einem solchen Siege oder wenigstens von einer Heldenthat des böhmiichen Keldobersten Jaroslav von Sternberg im Jahre 1241 sprechen, nich auf den Bericht der Prager Annalen zum Jahre 1253 stützen; berücksichtigt man, daß Pulkava und Hajek das angebliche Ereignis bei Olmüß zu den Jahren 1254 und 1253 auführen, somit die zweimalige Belagerung von Olmütz nicht unterscheiden; erwägt man ferner, daß erst Pessina in der zweiten Gälfte des 17. Jahrhunderts den 24. Juni 1241 als den Tag des Sieges über die Mongolen bezeichnet, denselben Tag, an welchem erwiesener Maßen 1253 unter den Mauern derselben Stadt die mit den Tataren häufig verwechselten Kumanen der christlichen Bevölkerung eine furchtbare und daher lange in Erinnerung gebliebene Niederlage beibrachten, so wird man kaum mehr zweiseln können, daß die Ereignisse um Olmütz im Jahre 1253 Veranlassung gaben, die Rachricht von dem Siege Zaroflavs von Sternberg in die Welt zu setzen.

Von entscheidender Wichtigkeit ist endlich noch der Umstand, daß König Wenzel in einem dem Monate Mai 1241 angehörigen Briefe ebenfalls von dem Durchzuge der Mongolen durch Mähren spricht ohne eines Sieges bei Clmith zu erwähnen und daß derselbe König in einem vom Monate Juni datirten Briefe ansdrücklich mittheilt, das Geer der Mongolen sei nach Besiegung des Herzogs von Polen nach Ungarn zu dem dort verweilenden zahlreichen und tapferen Heere der Genoffen zurückgekehrt. Auch in diesem Briese ist von keiner Schlacht bei Olmüß die Rede. Endlich liegt ein Brief des österreichischen Herzogs Friedrichs des Streitbaren vom 13. Juni 1211 an König Konrad IV. vor. In vieiem Verichtschreiben ersucht der österreichische Herzog den römischen Mönig, er möge nur mit einem Theile seines Heeres durch sein hart mitgenommenes l'and heranructen; die Sachsen, die Meißner und Thüringer hingegen mögen durch das Königreich Böhmen ihren Marsch nehmen, da er nicht dem gesammten Meichsheere den nöthigen Proviant bieten fonne. Zollte aber ein Theil des Heeres zur Schonung des öfterreichiichen Landes durch Böhmen ziehen, so mußte es auch Mähren passiren, denn der Turchzug durch Böhmen allein hätte ja Ober- und Niederösterreich ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Würde aber der babenbergische Herzog ein solches Unfinnen an Rourad IV. haben stellen können, wenn die Zataren am 13. Juni noch in Mähren gelagert hätten? Gewiß nicht.

Tak die Tataren wirklich Mähren schon verlassen hatten, geht indessen aus einer andern Stelle des Briefes deutlich hervor. Der Herzog bestirchtet nämlich. daß die Mongolen seinem Lande neuerdings gefährlich werden möchten, da sie, wie er ausdrücklich schreibt, mit ihrer ganzen

Macht, die bisher über nichtere Neiche zerftrent war, an der Grenze seines Neiches (darunter ist selbswerftandlich nur Ungarn gemeint) stünden.

Wenn die Mongelen aber am 13. Juni ihon in Ungarn versammelt waren, so konnken sie numoglich 12 Tage spaker der Olntuch eine entscheidende Redectoge erlitten haben. Man konnte aber vielkeicht noch die Ankoritat der Tradition ins Tressen sahren, konnte behaupten, die numbliche Niberlieserung ser so tief in das Bewustiem des Bolkes ein gedringen, habe nicht nur an Olntuk sondern auch an benachbarte Trilichteten wie z. B. an den Berg Gostem angehnunt, so daß also wohl eine Listorische Thatsache zu Gennde liegen musse.

Hin wohl, Die Gage ergabit und, daß ber Gieger Javoflan von Sternberg die Marienfieche in Clurati gebaut und die Burg Sternberg gearundet linde. Was die Marienfirche unbelangt, so habe ich schon freber bemerkt, bag bas Tobtenbach ber Minoriten als Grunder bes Chunger Minoritentlofters einen gewisen Albert von Sternberg angibt, welcher um bas Jahr 1230 gestorben ift. 28as aber bas Sternberger Schloft aubelaggt, jo ift Die durch Tradition überlieferte Beranlaffung jum Baue Diefer Barg erwiefener Maßen umrchtig. Gewahrsmann bafar tit Palacht fechit. Und femer Geschichte Bohmend erfahren wir namlich, daß nach dem Mongoleneinfalle in Bohmen und Mabren viele neue Birgen errichtet wurden, die initer dem Zwange demichen Emfluffes without Bergels I Regioning fait durch vegs deutsche Namen eithelten, welche wieder allmastig erbliche Kanntiemannen winden Go 3. B baute Ide-lan von Chiumee em Zohn des Prois von Tivison, im Jahre 1212 die Bing Sternterg in Bohmen, ipater zwei gleichnaunge Bingen in Mabren, von benen bie eine ale Raine in Sternberg beute noch fartbefieht, die andere aber nach Mailath (m hormam's Tajchenbuch 1821 pag. 156) wahrschemich mit Ercamberg bei Neutischem iben tifch ift.

Was von der Hofteinsage zu halten ift, welche Chm-Sanukhowest so effectvoll in seiner "Rose von Clining" verwerthet, zeigt Paladu durch sein Sulchdwerten über diesen Punkt. Die Hosteinsage wurde durch das Wert des Reinten Erug vins "Sucri pulveres 1669" geschäften und aus dieser Caucke fand sie den Weg in spatere Publikationen.

In Ubrigen ift die Tridition, wie bestimmt die auch auftreten ung, stete eine bifterische Caelle von sweifelhaftem Werthe Nach die Zage vont Tell, die auf dem Wege der Ubertreferung noch mehr als die unfrige in der Eximerung des Edweiser Bottes fortlebte und deren Seld auch ichen vor Eluber die allgemeine Theilnahme in viel hoherem Grade erregte als unfer Jaroftav von Eternberg, bezog sich auf gewisse

tit to the Tourist bente noch für kleine

in in in in Ende. 3ch bin -1. - :: 2.I wurdig alten Hans: nicht darf mir . I Exircit allein, oder doch nahm ich denn re er und der leiten ichien und über 1. - 1. 1. 1. 1. 1. ligenes Urtheil zu - - : mittelten sollte, dan die : . For einer Beich ber geschichtlichte · Erwisten Jahrbunderte I. w. er den mur zwölf Jahren general und bestehen hatte 🚊 😊 🚌 zur Enwicklung nur

## Pieus (Gieu: I 112 Silas Silus.

The Market effects of the first of the control of t

និងប្រគាំ ១៩៤ ប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានិធិភាពការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្តិការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្រធានការប្

Regierungsgeschäfte, Jagdlärm und Franenminne angenehmere Beschäfti= gungen als Schlichtung von Rechtshändeln und Streitigkeiten seiner Beamten, festliche Turniere waren ihm besserer Zeitvertreib als Kirchenfeierlichkeiten und Pjalmensingen. Soll er doch sogar deutsche Minnelieder verfaßt haben. Ob nun diese lette Meldung wahr sei oder nicht, so viel ist sicher, daß sich, veraulaßt durch die üppige, die Regierungsinteressen ganz und gar vernachlässigende Lebensweise des Königs eine Verschwörung im Lande bildete zu dem Zwecke, dem Prinzen Prenmil Ottokar den Thron zu verschaffen, welchen der Prinz übrigens thatsächlich zu einer Zeit bereits inne hatte, da die Bereinigung der böhmischen und mährischen Edlen kaum über das Stadium der Vorbereitungen gekommen war. Ottokar übt nämlich schon im Jahre 1247 Souveränitätsacte aus, während ihm die Regierung formell erst am 31. Juli 1248 durch die Huldigung der Edlen des Landes in Prag übertragen worden war. Aber noch war er nicht unumschränkter Gebieter; noch galt es, dem eigenen Later die Berechtigung zur Berrschaft durch einen fräftigen Sieg begreiflich zu machen und dieser Bersuch fiel kläglich genug aus. Wenzel I. fand Muße, die Schaaren seines ehrgeizigen Sohnes in Nordböhmen energisch aufs Haupt zu schlagen, aber, nachdem dieser Ehrenpunkt erfüllt war, theilte er Titel und Reich mit dem Sohne. Wir finden Beide schon im Jänner 1249 im besten Einvernehmen. Der Bater nennt sich König von Böhmen, Markgraf von Mähren. Ottokar schreibt sich den "jüngeren König von Böhmen". Für Wenzel ist der Titel von Stund' an lediglich ein Ehrentitel, der wirkliche Regent ist Premysl Ottokar in Böhmen sowohl wie in Mähren, welches nominell noch unter der Regierung Wenzels steht.

Von jetzt ab tragen alle Handlungen Ottokars das Zeichen ihres Zweckes an sich, der kein anderer war, als an die Stelle des untergehenden deutschen Reiches, das noch vor einem halben Säculum die Welt mit seinem Glanze erfüllt hatte, das eigene in sich fräftige und darum auch zu fremden Eroberungen taugliche böhmisch-mährische Reich zu setzen.

Den Kühnen unterstützt das Glück. Mit diesem Wahlspruche schreitet Ottokar von Stuse zu Stuse, von Ersolg zu Ersolg vorwärts. Nicht viel nicht als ein Decennium vergeht und der König von Böhmen ist Herzog von Desterreich und Steiermark, wenige Jahre später auch von Kärnten, Krain und der windischen Mark. Verbürgt durch Schwertschlag und Besitz, durch Verträge und Herzeusbande sind seine Ansprüche auf die neuerworbenen Länder. Schon darf er es wagen, die österreichische Margareth, seine nunmehrige Gemalin zu verstoßen und durch einen

u Bund einen alten Teind seines Hauses, den König von Ungarn blich zu machen.

Und Bichof Bruno? Der Staatsmann auf dem Bischofsindle scheint die ersten Jahre seiner oberhritigen Thangfeit jur Dientirung benutt zu haben; ichon am Ende bei Pierziger Jahre seben wir ihn an Ettofare Gene als Verather und Arennd. Alle Wechiclialle Des Gefchickes theut er mit dem komglichen Freunde, for biefen Wesebe gebend, richtend and in bluttger Actoichlacht fampjend, wenn es Noth thut. In jemer Hand liefen alle Anden ber Ditokarlichen Politik miammen, er bestimmte die Entschlusse und Handlungen des Louigs und man barf es wohl für mehr ale bloßen Bufall halten, bag Ettofar in berfelben Bit. in welcher Bifchof Bruno fich ihm gur Geite genellt, gang und gar mit ber Sobenfrausentradition bricht und die Basis seiner politischen Operationen vollstandig nady Nom verlegt. Areslich war das nur eine Maßtegel der Mugheit, in welcher Buchof Bruno ohne jeden Egoronmo rathen kounte, aber es zeigte fich eben auch bier, was ein Bertrauter Roms bamals ale Grundian der romifchen Papite ausgesprochen hatte, bag namlich "in jedem Geichafte die Rirche den Gieg davon tragen umife". Nau, bie Nuche errang den Gieg bier preimal, indem fie vorerft durch Otto tare Gilfe ihren Temmph aber bie Stanfen vollendete und bann gu geeigneter Beit ihr Wertzeng wegwarf, um von der Macht des Sanjes Habsburg zu profitæen.

So sorderte Brichof Bruno bas Juleresse des Konigs, dem er tren blieb bis zu der Stunde, da Suofar auf dem Marchelde unter den Schweitern der Ungarn verendete, so sorderte er die Interessen der Kriche und nicht in seiner Lime das materielle Usohl seines Bisthnuss, dem er eine außere Macht schaf, die ein Jahrbundert spater durch ein stausenwort zu glanzpollem Ausdrucke kam, die wir sorntlich einen Staat im Staate nemen mussen

Brichof Bruno in nanntch auch der Schopfer des erzbichoflicken Lechensweiens, welches Ein Lahrhundert spater so entwickelt war, das naufer nart IV. den Luckes Ein Lahrhundert spater so entwickelt war, das naufer nart IV. den Luckes zu einem directen Basallen der behnuschen Mome erklarte. Ich muß gestehen, daß nier die Ansallen der behnuschen Mome erklarte. Ich muß gestehen, daß nier die Ansalten um die Aussin dem Lechtschafts desielben im Verlegenheit dem. Taß der Bischof Nauster deuti hes Itadienschen im geder Beziehung seiderte, well es ihm darum zu ihne war, den numer machtger annoahsenden Einfluß des Wolls durch einen frastigen Lucyfiand zu binden, ist bepreisicht; wenn aber 3 B Tudd behauptet, daß der Buckes durch sein Lebensmitum den gleichen Jweck versollen, daber auch dader nichts anderes bendückugt inde, als dem oppositionellen atten Adel durch den nen ereiten seines Lebensinstitutes entgezon zu treten, is senchtet mit das weinger ein, wie wohl gegen die Urfunde, in welcher Romg Ettstat dem Bischose das

als die Sonverane der Markgrafichaft waren in der Lage gewesen, Mungen zu prägen.

Gangbar waren bis zum Beginne des vierzehmen Jahrhunderts Silbermanzen (Tenar, Obolus), seit dem Jahre 1800 bis in den Beginn des sechszehnten Jahrhunderts die Prager Groschen (sechzig, spacer 62 und 64 auf eine Mart), nelche unzesahr Grosce und Werth eines alten ofterreichischen Silberzwauzigers hatten. Bon Prennft Ottokar I., Wenzel I. und Prennft Ottokar II. wurden auch Wechnungen geserugt, welche in sehr toher Weise nur einseitig geprägt waren. Die Numismanker nennen sie nach dem lateinsichen Worte bracken (Silberblech) Brackente. Als Mehnungsmanze diente die Kolmsche Mark. Daß auch fremdes Weld im Lande errenkrite, brancht kann besonders erwahnt zu werden es ist das eine nothwendige Kolge der Handelsverbundungen Malnens mit den benachbarten Landern.

Wie dis Ankere unierer Hamptstadt in den glanzvollen Tagen Enotars und Bilchof Brunos beschäffen gewesen sein mag, daruber sind nur Vermuchungen genantet. Beglandigte Nachrichten liegen diessfalls is weng, wie aus senderen Tagen vor. Man wied aber nicht irren unt der Annahme, daß sich die Stadt nach der Tatarenbelagerung, der welcher die Vorstadte vielleicht von Grund aus zerhort wurden von Klosser Stadisch wissen were dem Krund aus zerhort wurden von Klosser Stadisch wissen were ohne Zweisel in die Stadt geeilt, um wetterseund mit den Nathurgern an der Vertheidigung theilzunehnten. Nach dem Abzuge des Tendes durfte ein Theil dieser Vorstadtburger im Jumern der Stadt zuruckgeblieden und so Verantassung zum Anwachsen der Hauserahl geworden sein.

Privathauser waren übrigens im dreizelnten Jahrhinderte noch tein Gegenstand decorativer Ausstautung, weder im Aeuseien noch im Innern. Man daute noch fast ansickließtich aus Gotz, weit diese Materiale reichtich vorhanden und also am billigsten war. Steine und ziegel kamen und bei vientlichen Banten wie Lichen, Alostern und sicher auch bei dem in Etistais Urfunde erwähnten Clininker Kanthause in Linvendung. Auch die Donnsiehe mufte in den Seichiger Jahren nen gedant werden, da sie durch eine Zeuersdrunft am 18. April 1265 von Grund uns incherzebramit war. Zu ihrer Geritellung best Brickof Bruno uncht und in der eigenen, sondern auch in den ben ichbarten Diezeien Beitrage sammeln, welche, da sie nut ausgeedigen Indulgenzen erwidert wurden, zahlreich eintiesen und von Brickof in den Stand setten, das zerstorte Gotzehaus tail nen zu erbanen.

Am 23. September 1273 wahlten bie beutigen Farften ehne In frimmung Romg Citolais Rabolf von Habsburg pun Nonige. Rang

darunter fumanische Schaaren nach Mabren ansjandte, damit sie hier raubten und phinderten. Echon un Jahre 1252 hatte ein jolcher Raub jug nach Mabren ftattgefunden, von werchem jedoch Clmus nicht berahrt worden war. Best wurde der Emfall wiederholt und diesmal mag der Anfahrer bes Rumanenheeres, nach Eingen Louig Bela felbit - fich unt bem Blane ber Eroberung von Elman getragen haben. Gicher ift, daß sie eine um die Mitte des Junt die Stadt einschloffen und regelrecht zu belagern aufungen. Alle ihre Beunthungen scheiterten an ber Lapferteit ber Belagerten, welche ben fraftiguen Widerftand leifteten. Em Entjagheer, welches am 24. Juni vor Olmun erichien, wurde jedoch unter den Mauern ber Stadt jethst von den Rumanen aufo Paupt geichtagen. Es famt dieses Entlandeer nicht sehr groß gewesen sein, da es von dem jedenfalls nicht übermaßig gablreichen Rumanenbaufen gang und gar aufgerieben worden fem foll. Wer bantals bie Bertheidigung der Stadt leitete, ift nicht mehr zu erunen. Dudit glaubt vermuthungs weife, es fer Zdiflav von Sternberg gewesen, gesieht jedoch selbst, daß fichere Grande far dieje Annahme nicht bergubringen jewn, Bricher neunt als Beschlehaber ber Etadt Pludo von Rrawar, tann jedoch bafm ebenfo wenig einen flichhaltigen Grund vorbringen, wie fur Die Behauptung, daß die noch jett im findtijchen Minieum ansbewahrte Sahnenitange damale von den Climerer Burgern gelegentlich eines Ausfaltes ins Rumanenlager erobert worben.

Ich halte eine Widerlegung diese Mahrchens fur überflussig und begunge mich um der Bemerkung, daß diese Sahne ihrem ganzen Aussiehen nach hochstens aus der eisten halte des 17. Jahrhunders nammen kann Inderigen beinie ich unch auf den vorheigehenden Abschnutz, in welchem gezeigt worden ist, wie die Ereignisse der Jahre 1241 und 1253 im Laufe der Jahrhunderte nut einander verwechselt wurden und woraus gleichzeitig hervorgeht, daß die Reconstruction der wirklichen Geschehnisse aus den Berechten der spateren Schriftstelter ungemein viele Schwierigkeiten bietet.

Dit dem kenmanenemfalle und der Zurnchweifung desselben vor den Manern von Clump schließt die ersie Periode der kregerichen Thatigkeit unserer Vorsahren ab. Ein langer nicht als 15 i Zahre andagernder Ariede, welcher der Stadt zu Theil wird, laßt ihr Muße zur Ansbildung ihres Burgerthums, ihrer Areiheiten, ihres Wohlstandes.

Die gewaltigen Kampfe zwischen Ettofar und Andolf von Habs burg, sie truben kanm vorulærgehend die Ruhe der Stadt. Die urkundlichen Erumerungen reichen urdessen bis in die Tage Ettofars zuruck. Die altesse, im stadtis hen Museum ausbewahrte Urlande ist ein Privilogium Ettofars für Elmuz aus dem Jahre 1261.

Mit Rücksicht darauf, daß es die älteste Urkunde des städtischen Archivs ist und daß der in der Fischer'schen Geschichte mitgetheilte Text sehr viel an Genauigkeit zu wünschen übrig läßt, will ich sie hier im Originaltexte folgen lassen. Sie lautet:

Nos Otacharus qui et Premizl. dei gracia Dominus regni Boemie. Dux Austrie et Styrie. Marchioque Moravie vniuersis presencium inspectoribus fieri cupimus manifestum, quod nos Ciuitatem nostram in Olomuc, propter honestetatem et conversationem laudabilem, inhabitatorum eius, quorum vtilitati et commodo intendimus graciose, proficere cupientes, et in omnibus emendari, consensimus et admisimus, quod edificetur ibidem Theatrum, sive domus communis. que in vulgo Chaufhus dicitur. pro bono publico et profectu. Adicientes ex plenitudine gracie et fauoris, quod in predicta ciuitate nundine siue forum annuale sit in festo beati Galli, annis singulis in futurum. ita quod venientes ad nundinas supradictas siue forum annuale, per sex septimanas, scilicet per duas septimanas in veniendo. ad forum, per duas septimanas stando in foro, per duas septimanas recedendo a foro, siue nundinis annualibus supradictis, sint liberi et exempti ab omni theolonio siue muta. quocunque nomine censeatur, addito et adiecto Jure tocius libertatis et gracie, quod ratione nundinarum et fori annualis, in ciuitate nostra Brunna dinoscitur ad hec tempora viguisse. Et ne in posterum diete ciuitati nostre in Olomuz. et inhabitatoribus ejus de premissis ambiguitas, questio, siue calumpnia valeat aliqua suboriri, presens instrumentum valiturum perpetuo, sigillorum nostrum insignitum karactere, ipsis dari fecimus ad cautelam. Testibus, qui tunc aderant subnotatis. Qui sunt. Nezamizl. Olomucensis Purccrauius. et Pincerna Moravie. Hartlibus Camerarius Moravie. Bsnata Dapifer Moravie. Hermannus filius Zmylonis de Luchtenburch. Ludzlaus phorestiarius Moravie. Pota. Zazlaus de Pencick. et alii quam plures. Actum apud Iglauiam. Anno domini M. CCLXI. Datum ibidem per manus Magistrorum Guilhelmi et Arnoldi, tune nostrorum prothonotariorum. III. Idus Octobris.

## llibersetung:

"Wir Ottokar auch Prennsl, von Gottes Gnade Herr des Königreichs Böhmen, Herzog von Desterreich und Steiermark, Markgraf von Mähren thun kund und zu wissen allen zukünstigen Lesern dieses, daß wir unserer Stadt Olmütz wegen der Rechtlichkeit und des lobenswerthen Betragens ihrer Einwohner, deren Nutzen und Vortheil wir gerne zu fördern bestrebt sind, gestattet haben, ebendort ein Theatrum, oder Gemeinhaus, gewohnlich Chaufhus (Kaufhaus) genannt, zu offentlichem Imede und Augen zu erbauen. Wir jugen biegu aus ber Julle unserer Bunft und Gnade, daß in der genammten Stadt am Get. Gallustage alljahrlich far die Bufunft ein Jahrmarkt abgehalten werde u. g. follen die Besucher dieses Jahrmarktes durch sechs Wochen, d. i. zwei Wochen auf der Reife jum Markte, zwei Wochen mabrend des Marktes fetbit und zwei Abochen auf ber Beimreise frei und ausgenommen von jeder Boll- oder Steuerabgabe fein, wie immer fie berfen moge. Urberhaupt foll fich die Stadt in Beging auf das Marktwefen berfelben Beganftigung erfreuen, wie dies bisher in unferer Etadt Brunn gebranchlich gewesen ift. Und damit far die Bakunft unferer Stadt Olmut und ihrer Be wolmer über bas Benrfindete fein Zweifel oder Ungewisheit, noch fonft irgend ein Eintrag entstehen konne, haben wir zur Befrafngung beifen die vorliegende Urkunde, die fur alle Zukunft in Rraft bestehen foll, mit unierem eigenen Giegel verfeben laffen (Folgen bie Unterschriften ber Bengen, an deren Spine ber Burggraf und markgrafliche Mundichent Regamigt, ber mabrifche Rammerer Santlib und der Truchieft Bouata fichen.) Beschloffen in Jafan. Im Jahre des Beren 1261. Gegeben burch bie Sand unierer Cheritandichreiber ber Magifter Bil belm und Arnold am 12. Cetober."

Die Urfunde, von Strofar zu einer Zeit verfaßt, da er alle Ursache hatte, unt Pefriedigung auf die Resultate seiner Politel zuruckzu bliefen, ist ein neuer Veleg dafur, daß die Bevolferung der Stadt um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts eine großtenthiels deutsche ge wesen ist. Es wird darin ausdrucklich von einem Raufhause gesprochen und es scheint, als habe es der konig oder sein Sberittandschreiber aus drucklich für notlig erachtet, die deutsche Urbersetung des lateunschen Wortes theatrum in den Text der Urfunde aufzunehmen, danut nur ja kein Misverstandms moglich sei

Einen sehr ausgebreiteten Handel der Stadt sein die Urkunde ebenfalls voraus Denn offenbar erfolgte das Provlegum des Konigs nicht aus Lanne, sondern man darf vermuthen, daß die Burgerichaft nur das erbaltene Provlegum pentiomet und zwar deskalb pentionnet babe, weit es ihr an Kaumen zur Unterbringung der Waaren sehlte, welche durch fremde Kansleute auf den Olmaher Warst gebracht wurden.

Welchen Zwed das Raufhans hatte, erseben wir ; B. aus dem großen Laufhose Tenn (tón, was einen Zaun oder einen umzaunten Ort bedeutelt in Prag Darin hatten die frentden Lauflente ihre Riederlagen und machten da ihre Einkause und Berkause im Großen. Sie nuchten auch dort wohnen, wenn sie nicht die besondere Bewiltigung erhielten, sich anderswo aufzuhalten – eine Makregel, welche man der bezinemeren von Handel und Gewerbe zu fördern, war sein unablässiges Streben. Kunst und Wissenschaft erhielten unter ihm nachhaltige Unterstützung und wer weiß, welche Bahn die Geschichtsentwicklung in Europa eingeschlagen hätte, wenn Ottokar sich rechtzeitig zur Huldigung bequemt, wenn er rechtzeitig die Provinzen, die er thatsächlich besaß, aus der Handelfs zu Lehen genommen hätte.

fprechen, sondern auch den zweiten; die Stiftung von Inniten und Gewerbsgenoffenichaften. Auch dies ift eine selbswerftandliche Ablge ber gegebenen Berbaltmife, bes gemeinjamen Auftretens von Sandel und Bewerbe in ber Stadt. Roch forgte Die Staatsgewalt nicht wie heute fur alle einzelnen Staatsglieder; im Gegentheile, ben verid iedenen Standen blieb es aberlaffen, fur fich felbst zu jorgen und jo ergriff benn ber fur bas Mutelalier charafteriftische Trieb der Ginfpung, wel ber überall auf Busanmenjaffung bes Zusammengehorigen gerichtet war, sehr bald bie Sandwerter ebenso wie bie Mitterschaft und ben Cleins ber fich ebenso nach seiner hierarchischen Ordnung zusammenfand, wie die Sandwerfer uach den einzelnen Gewerben fich in Bunfte einten. Die Junfte maren eine Nothwendigkeit; ihre Bedeutung liegt barin, baß fie ben Zwang gur regelrechten Erlernung des Handwerfes mit fich brachten und fo jenen Edjun erichufen, welcher fur Die Eicherheit des Sandwerts imbedingt nothwendig war, jenen Edutt, welchen bas Sandwert bes nenn sehnten Sahrhunderts angesichts der Arbeit leiftenden Maichinen jo schwer entbehrt, ben Edjut bes Rechtes auf Arbeit far bas Andisibuum Alberbungs fann noch nicht die Rede von fertigen Infintunionen fein, wie fie und Gin Sahrhundert fpater entgegentreten, aber die Anfange bagn laffen fich allenthalben unt Scherheit constatiren

Man denke nur bei alledem nicht an jene Nedelmaßigkeit, welche fich heute in den Entwicklungsbahnen von Handel und Gewerde bemeikt ich macht.

Noch ift alles im Entstehen, im Werben aus bem Chaos; noch seblen leitende Gesichtspunkte, noch ift das Experiment gar oft Sanptlache far ben Kanfmann, für den Sandwerfer, wie für den Geschneber.

Wohl erließ Rong Ottokar eine gesenliche Bestimmung aber Maß und Gewicht, ba die Unerdnung zu groß wurde. Aber sie half micht wiel, denn jeder großere Sandelsplay, ja sait jede großere Stadt suhr sort das dei ihr seit Alters der gebrauchliche Maß und Gewicht in Verwendung zu halten. Wohl einenliche Reichsgeld im Lande, aber jede Munzstatte, deren es in Bodinen und Mahren mehrere gab auch in Olinius wurde gepragt batte ein anderes Schrot, so daß man sich nur mit dem gegensetigen Juwagen des Geldes belsen konnte oder beimas zu nehmen.

Ob die Markgrasen von Muren als solche eigenes theld pringten, in abrigens eine noch, nicht ausgetragene wisse, ihnstadie Etrenfrage. Di Anerdo, eine Americat auf dem wediete der Numsmatik, behauptet, die midrifilen Premissischen hatten das Mungregale selbssischen Grenzeicht, walrend Dr. Tudik der Ansicht ift, nur die Renize von Bohmen

als die Souveräne der Markgrafschaft wären in der Lage gewesen, Münzen zu prägen.

Gangbar waren bis zum Beginne des vierzehnten Jahrhunderts Silbermünzen (Denar, Obolus), seit dem Jahre 1300 bis in den Beginn des sechszehnten Jahrhunderts die Prager Groschen (sechzig, später 62 und 64 auf eine Mark), welche ungefähr Größe und Werth eines alten österreichischen Silberzwanzigers hatten. Von Prennss Ottokar I., Wenzel I. und Prennss Ottokar II. wurden auch Blechmünzen gefertigt, welche in sehr roher Weise nur einseitig geprägt waren. Die Numismatiker nennen sie nach dem lateinischen Worte bracten (Silberblech) Bracteate. Als Rechnungsmünze diente die Kölnische Mark. Daß auch fremdes Geld im Lande circulirte, braucht kaum besonders erwähnt zu werden — es ist das eine nothwendige Folge der Handelsverbindungen Mährens mit den benachbarten Ländern.

Wie das Außere unserer Hauptstadt in den glanzvollen Tagen Ottokars und Bischof Brunos beschaffen gewesen sein mag, darüber sind nur Vermuthungen gestattet. Beglanbigte Nachrichten liegen diesfalls so wenig, wie aus früheren Tagen vor. Man wird aber nicht irren mit der Annahme, daß sich die Stadt nach der Tatarenbelagerung, bei welcher die Vorstädte vielleicht von Grund aus zerstört wurden — von Kloster Habe. Die Bürger der Vorstädte waren ohne Zweisel in die Stadt geeilt, um wetteisernd mit den Mitbürgern an der Vertheidigung theilzunehmen. Nach dem Abzuge des Feindes dürste ein Theil dieser Vorstadtbürger im Innern der Stadt zurückgeblieben und so Veranlassung zum Anwachsen der Häuserzahl geworden sein.

Privathäuser waren übrigens im dreizehnten Jahrhunderte noch tein Gegenstand decorativer Ausstattung, weder im Aenßeren noch im Innern. Man baute noch fast ausschließlich aus Holz, weil dieses Materiale reichlich vorhanden und also am billigsten war. Steine und Ziegel kamen nur bei öffentlichen Bauten wie Kirchen, Klöstern und sicher auch bei dem in Ottokars Urkunde erwähnten Olmüter Kaushause in Anwendung. Auch die Domkirche mußte in den Sechziger Jahren neu gebaut werden, da sie durch eine Feuersbrunst am 18. April 1265 von Grund aus niedergebrannt war. Zu ihrer Herstellung ließ Bischof Bruno nicht nur in der eigenen, sondern auch in den benachbarten Diöcesen Beiträge sammeln, welche, da sie mit ausgiebigen Indulgenzen erwidert wurden, zahlreich einliesen und den Bischof in den Stand setzen, das zerstörte Gotteshaus rasch neu zu erbauen.

Am 29. September 1273 wählten die deutschen Fürsten ohne Zustimmung König Ottokars Rudolf von Habsburg zum Könige. Rasch

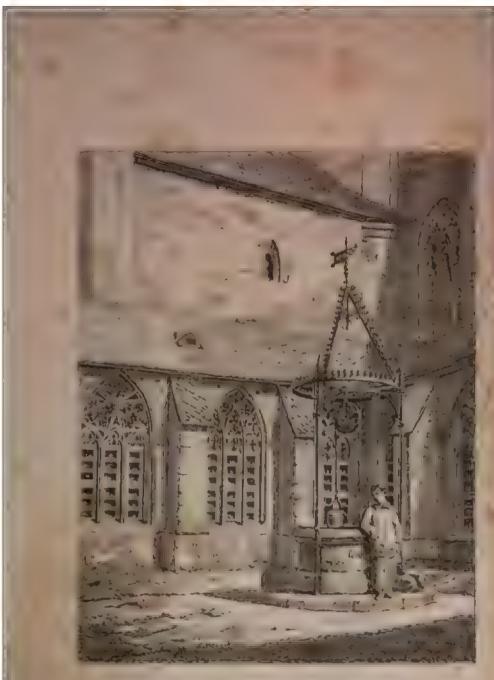

Unficht des Breugganges ber Pomfirche

vollzieht dieser die Aussöhnung mit dem Papste und Ottokar, auf seine eigene Rraft angewiesen, aber entschlossen, dem deutschen Romige gegenüber die Unabhängigkeit seiner Stellung zu behaupten, greift zum Schwerte.

Man sollte glauben, daß jett der Moment gekommen sei, in welchem Bischof Bruno die Schaaren seiner Lebensmänner an der Zeite des Königs versammeln werde. Allein, der kluge und berechnende Biichof — ich eitire jett Dudiks eigene Worte — "sah die Gefahr ichon seir Monaten herankommen, aber auch den Untergang seines Berrn. Dem weder zu rathen noch zu helsen war. Er, der noch vor Kurzem mit Leib und Zeele für Ottokars Plane einstand, der Borichaften zu ieinen Gunften übernahm und glücklich durchführte, der die Verwaltung der neuerworbenen Provinzen mit frästiger Sand Jahre lang führte, ericheim seit der Wahl Mudolfs von Habsburg wie gelähmt in aller seiner Thätigkeit. Er zieht sich vollständig vom Könige zurück, obwobl dieser in den Sahren 1274 und 1275 wiederholt längere Zeit in Mabren verweilt." Er zog sich zurück, meint Dudik, weil er nicht zum Uriege rathen konnte. Er zog sich zurück, möchte ich glauben, weil er eben klug und berechnend war. Die Politik Ottokars war nicht die Politik der Curie und Bruno ein viel zu treuer und fluger Anhänger der Rirche, als daß er sich nicht durch eine entsprechende Frontveranderung die Zufunft batte sichern sollen. Noch ftand er nicht an Rudolfs Zeite, noch hatte er teinen politischen Echritt von entscheidender Bedeutung gerhan; dem Auffiande des mabriichen Adels unter Bores von Riesenburg und Zavi- von Saltenstein war er fremd geblieben, wenn nicht entgegengetreten: ja den Unterhandlungen zwischen Sttokar und Audolf, welche jum vorlaufigen Frieden (12. November 1276) und zur Belebnung Strotars mir Bohmen und Mahren durch Rudolf führten, wohnte Bruno ale Telegirter bes Monigs von Bohmen bei. Zein Ropf aber gehorte längir dem bentichen Ronge, als fein Herz vielleicht noch warm für Strotar ichlug.

Dieser konnte die Echniach nicht verwinden, Basall sein zu müssen, wo er unterskandt geherrscht und rustete, da er kaum den Frieden mit Rudolf umerzeichnet hatte, sotort zum Outscheidungskampse gegen den König.

Tas verhangnisvolle Sahr 1218 begann Ettokar in Olmüß, wo er einen alliemeinen Land und Gerichtstag abhielt. Ter 26. August dieses Sahres raubte ihm Rrone und Leben. Tas Wassengluck hatte auf dem Schlachtselbe von Turnkrut für Rudolf von Habsburg, den erlauchten Abnberrn unserer sett regierenden Innastie entschieden. Olmüß hat, wie alle übrigen Stante Malicus gerechte Ursache, dem großen Ottokar ein dankbares Andenten zu bewahren. Teutsches Städtewesen durch Hebung

Radio file en gracia Romanorim the second of the second constitution in the second terror as the second representation. In ourse City the Court of the Court izentalistis and the state of the state of Rose To be the first of the second of the second of the second Robert Commence of the Royalis grante press. generalitation of the existing agentalent. Et ्रेट प्रतिस्था कर्मा क्षेत्र क ger eine gestellt ges Aller Children N. a predictie Children The line of the area properties at the second gardinary and a green early given given by grade & Control and Great Rato tage Bornia, in mis Committee to the last the art the terminate tereserved that a period of grada easily et ea quie Civina tenore presentium confirman a Reaff, ancia groupe gracie agrecia la chessa Cina nostres hils nonia libertations insignimus. In primis, libertatis en exercicionie gradiam a festo heari Marii procime venturo, ad annom contingum per dictum Regem Boenie ipeie f etan. vnice anni adinnecione 272tuita facceabiliter ampliamne Ita quod a festo beari Marci predicto, ad duos annos continuos, a precariarum et cennuna sernicio quolibet sint liberi et soluti Indulgemus etiam ciuibus antedictis, ut per vnineraas terras Imperii, atque loca, ubi nomine nostro the onia recipi consuenerunt per continuos decem annos liberi transcant sine coinslibet exaccione thelenej sine mute. Statuimus eciam et prementia auctoritate decreti, inuiolabiliter nolumna obsernari, ut a Cinitate ipaa Olmuzensi ad unius miliaris spacium cirenmquaque nulla braxetur cernisia a quoeunque, Insuper volumus, et presentisaneeimus edicto ut Judei Cinitatis predicte, vniner-i et singuli in soluendis nobis contribucionibus sine stincis, ac cinitatis oneribus sustinendis, sicut et Cines predicti, omnimodis astringantur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis et innouacionis infringere nel eidem, tam in neteribus graciis quam in nouis, in aliquo, ausu temerario contraire Quod qui temere forsitan attemptare presumpscrit, grauem nostre Maiestatis offensam se nouerit incursurum. In culus rei testimonium, et perpetui roboris frmamentum presens scriptum Maiestatis nostre sigillo duximus roborandum.

Datum in castris apud Iwanschicz XII. Kalendas Octobris. Indiccione sexta. Anno domini Millessimo. ducentesimo. suptungesimo. octano. Regni vero nostri anno qu'

Pridate and Source Samen ugungen der an Allen anternamen bes einnem Natio des eur minermelinemben kunde. Wir senen auferen lieben I müger Bürgern, weine fin felufe und ung Stadt dem edmirfinen Keine secte franciska as and marketter. De File urferer Smallton Frade maemender und Kein unfere befondere Frunk gereinmen. Lid damit un miranae Literrering mbern nu Berbie, fei, u ben Schut auferer Me 20 ormenenssoll merichalteren orfitiegen wir den eine Canan Büngere alle Feite derten und Kemin, Gefülle oder Bestsungen. melde fie ben meilent Omefar bem Kimae ter Bermer iber femen Berfaren bie auf Durch Gern erbalten beben. Ans befonderen Gnade gerleiben mit den alnimmen Biraim nach bie felgenten neuen Greiberten: Bereit enderen wir bas ein dem genannte Könige and Bedmen verliebent im Reft bes benegte Madas eeginninde Jahrestrolegium, indem mit frimilie noch ein Jahr hinniffigen fo gmar, baf fie bon bem Gefte bee bertratt Manfue angefangen burd imei balle Babre bon jeter Steuer- unt Abgabemermidiming frei fein follen Gerner bemilligen wir ben früber ermabnten Burgern, bag fie burd gebn auf einander folgende Jabre in allen Provingen unt Oridaiten unieres Reides, mo für uniere Rednung Zölle eingeboben werben, obne Entrichtung von Bollen ober fonftigen Abgaben paffiren fonnen. Desgleichen bestimmen wir und wollen es auf bas Strengfie gehalten miffen, bag in bem Umtreife Giner Meile ringe um tie Stadt Olmuit von Riemand Bier gebraut werden bari. Schliefilich wollen und besehlen wir, bag die Buten ter vorgenannten Stadt, inegesammt und einzeln, an ber Entrichtung ber Steuern und Abgaben in gleicher Beise wie bie übrigen Bürger theilzunehmen verpflichtet werben. Riemanb also soll fich unterfangen, biefem Privilegienbriefe in irgend einer Weise entgegenzuhanbeln bei Bermeibung einer schweren Majestätsbeleidigung. Urfund beffen . . . .

Gegeben im Lager bei Eibenschitz am 20. September 1278.

it ist dies die einzige Urkunde, welche in Mähren von Rudolf von et wird.)



Sacilmite des Privilegienbriefes Rudolfs von Babsburg (1278)

### VIII.

## Die Luxemburger.

lliber vier Jahre dauerten nach Wenzel III. Tode die Thronwirren im böhmisch-mährischen Reiche; erst die Thronbesteigung Böhmens durch Johann, den Sohn Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg, in den Weih-nachtstagen des Jahres 1310 beendete dieselben. Willig einten sich unter Johanns Scepter alle Parteien, in welche das Land zerfallen war, und Friede und Ordnung wurden allenthalben in kürzester Zeit wieder hergestellt.

Schon im Mai des nächstfolgenden Jahres waren die Verhältnisse soweit consolidirt, daß König Johann mit großem Gefolge nach Mähren kommen und den factischen Besitz der Markgrafschaft, welche vorher zum großen Theile an Oesterreich verpfändet gewesen war, antreten konnte.

In den letzten Tagen des Mai traf der neue Markgraf in der Landeshauptstadt Olmüß ein, und verweilte hier etwa 12 Tage. seiner Begleitung befanden sich außer der Königin der Erzbischof von Mainz, der Bischof von Eichstädt, der Graf von Hohenlohe und Henneberg und viele böhmische und mährische Magnaten. Auch sein Schwager der Herzog Boleslav von Breslau und Liegnitz fand sich mit großem Gefolge am Hoflager in Olmütz ein. Daß es die Olmützer bei dieser Gelegenheit an Kundgebungen der Loyalität nicht fehlen ließen, darf man Fischer glauben; ob es auch richtig ist, wie derselbe Schriftsteller meldet, daß dem Könige die ganze hiesige Synagoge mit der Thora entgegen gieng, ist eine andere Frage. Ein Augenzeuge, der Abt Beter von Königssal, (Dobner Monumenta Boh. Tom. V. pag. 271.) welcher sich im Gefolge des Herrschers befand, weiß von einem Empfange Johanns durch die Olmützer Juden nichts; dagegen berichtet er mit vielen Einzelheiten, daß die Juden in Brünn, wohin sich Johann von Olmütz aus begab, große Empfangsfeierlichkeiten veranstaltet haben. Es dürfte also auch hier eine Verwechslung vorliegen.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit im Allgemeinen, daß vielfache Angaben Fischer's, die er "aus einem uralten Manuscripte" wiedergibt, sich jeder Controlle entziehen, da dieses "uralte Manuscript" eben nicht mehr aufzusinden ist. Niberdies haben die "uralten" Manuscripte ihre sehr bedenkliche Seite für den vorsichtigen Geschichtsschreiber. Gewöhnlich in ein "uraltes Manuscript" bei näherer Prüfung als ein

einfaches Excerpt oder als Abichrift aus einem alteren langst gedruckten Autor heraus, dessen Berlaßlichkeit eben nicht die großte ist. Die hiesige Studienbibliothel bewahrt ganze Stoße von Schristen zur mahrischen Weichichte, aber nur ein verschwindend kleiner Bruchtheil davon hat sich bei genauer Durchsicht als brauchbar erwiesen. Sammtliche aus dem vorigen Jahrhunderte stammenden Notizen mit Nachrichten aus dem Zeitalter der Plenmiliden z. B. siellten sich am Ende als Auszage der alteren Cuellen, insbesondere des Dubravins und des Besina heraus.

Rong Johann blieb Clinnt gegenüber ben Traditionen ber Pte unfilden tren, indem er das Woll der Stadt durch Bestattigung der alten und Gewährung neuer Privilegien forderte.

Das Stadtarchiv bewahrt sechs Urkanden des Markgrasen Johann aus den Jahren 1314, 1315, 1348, 1326 und 1331. Den größten Werth legten die Borsahren auf das Privilegium dato. 29. September 1314, in welchem der Markgraf Clinin unt ausdrücklichen Worten als Samptstadt des Landes bezeichnet, ein Umstand, der sur vergangene Tage ein Gegenstand ernster Erwagung blieb.

Die übrigen Vofumente Johanns enthalten verichiedene Pruvlegien und Schenkungen. So gewahrte der Morkgrof im Jahre 1331 den Climatiern das Necht, ihre Schildner in Climatis festigkalten, schwere Berbrecher selbst zu richten und in der Bannmeite tem seites Schlosi zu dilden.

Wir seben also die stadtische Autonomie mieder einen bedeutenden Schritt nach vorwarts machen. Die Gerichtsbarkeit über schwere Berbrechen wurde bisber noch immer über alle Unterthanen des Landes, alendwiel ob Stidter oder Torsbewohner, von dem Landgerichte, (Cuda) ausgendt; nur Berbrechen minderen Grades waren der stadtischen Gerichtsbarkeit jugesprochen gewesen. Johanns Privilegum übertragt min alle Gerichtsbarkeit ohne Ausnahme an die Stadt und deren Reprasentanz, die jent, Riemand im Lande unterthan, als dem Markgrasen selbst, im Bewustein ihres Werthes machtvoll und frasing basseht

Schon wenige Jahre spater sinden wir sie energisch austretend negen die Landesbarone, von denen viele es verzogen, von ihren Butgen herab friedliche Raustente zu überfalten und auszuplindern, als irgend eine andere Beschäftigung zu treiben. Markgraf Johann greng den Wege tagerein in den eisten Jahren seiner Begierung frasig zu Leibe und serstorte nanches Raubneit; soater, da ihn sein Sang nach cavalier mastigen Noenteuern unrukig durch die Lander Europa's ziehen ließ, sand er in seich ernstein Geschafte teine zeit. Aber schon suchten die Ladte ihre Krast und einigten, wo sie allein zu eutst heibender That zu

#### VIII.

#### Die Luremburger.

Uber vier Jahre daneiten nach Wenzel III Jode die Thromberren im bohmisch mahrischen Reiche; erst die Thrombesteigung Bohmens durch Johann, den Sohn Kaiser Geinrich VII. von Augemburg, in den Weih nachtstagen des Jahres 1310 beendete dieselben. Willig einten sich unter Johanns Scepter alle Parteien, in welche das Land zerfallen war, und Friede und Erdnung wurden alleuthalben in karzester Zeit wieder hergestellt.

Schon im Mai des nachtistgenden Sabres waren die Berhaltnisse sowiet consolidiet, daß Kong Johann mit großem Gefolge nach Mabren kommen und den sacischen Besit der Markgrafichaft, welche vorber zum großen Theile an Cesterreich verpfandet geweien war, autreten konnte

In ben letzten Lagen bes Mai traf ber neue Markgraf in ber Landesbauptifadt Clumb ein, und verweilte bier ebon 12 Lage. In semer Beglemung befanden sich anner ber Ronigin der Erzbischof von Mains, ber Bijdief von Eichftadt, ber Graf von Sobenfohe und Benne berg und viele bohmiffe und mabriffe Magnaten. Auch sein Schwager ber Perzog Boleitav von Brestau und Liegaig fand fich unt großent Gefolge am Spilager in Elman ein. Taff es bie Clumper ber biefer Gelegenheit au Rundgebungen der Lonalität nicht sehlen ließen, darf man Bider glauben; ob co auch richtig ift, wie berfetbe Edpriftfieller melbet, daß dem Monige die gange Lieuge Ennagoge unt der Ibora entgegen gieng, ift eine andere Arage. Ein Angengenge, der Abt Peter von Ito. nigojaat Dobner Monumenta R.di. Fran. V. pag. 271.) meldjer fich im Gefolge des Gerrichers bejand, weiß von einem Empfange Johanns durch die Elmaker Inden natus: dagegen berichtet er mit welch Emistheiten, tak bie Juden in Bennn, wohm fich Johann von Clauck aus begab, große Empfangriererlichfeiten veranstaltet haben. Es tarite also and hier one Bernedshing vorliegen

Ach bemerke ber dieser Gelegenheit im Allgemeinen, daß viesfache Angalen Aich, er's, die er "aus einem molten Manuscripte" wiedergibt, üch jeder Controde emziehen, da duses "uralte Muniscript" eben nicht nicht aufmünden fil. Inderdese halen die "uralten" Planuscripte ibre iehr bedeultiche Zeite im den versächtigen Gehöchscheschreiber Gewohnlich stellt sich so ein "moltes Muniscript" des naherer Versung als ein

einsaches Erceipt oder als Abschrift aus einem alteren langst gedrickten Autor herans, dessen Berlaftlichkeit eben nicht die größte ist. Die hiefige Eindienbibliothek bewahrt ganze Stoße von Schriften zur mahrischen Weichichte, aber nur ein verschwindend kleiner Bruchtheit davon hat sich bei genauer Turchsicht als brauchbar erwiesen. Sammtliche aus dem vorigen Jahrhunderte stammenden Notizen mit Nachrichten aus dem Zeitalter der Premystiden z. B. siellten sich am Ende als Auszuge der alteren Sancten, insbesondere des Tubravus und des Berkna beraus.

Rong Johann blieb Elmith gegenüber ben Traditionen ber Bie umfliden treu, indem er bas Wohl der Stadt durch Bestattigung der alten und Gewahrung neuer Brivilegien forberte.

Das Stadtardur bewahrt seine Urfunden des Markgraien Johann aus den Jahren 1314, 1315, 1318, 1326 und 1331. Den größten Werth legten die Borsahren auf das Privilegium dato. 29. September 1314, in welchem der Markgraf Clinuk nut ausdracklichen Worten als Hauptitadt des Landes bezeichnet, ein Umstand, der für vergangene Lage ein Gegenstand ermster Erwagung blieb.

Die ubrigen Dofinnente Johanns enthalten verschiedene Privilegien und Schenkungen Go gewahrte der Markgraf im Jahre 1331 den Etmusern das Recht, ihre Schuldner in Climus festunhalten, schwere Berbrecher selbst zu richten und in der Banumeite kein sestes Schloß zu dutden.

Wir sehen also die stadtische Autonomie wieder einen bedeutenden Zihritt nach vorwarts machen. Die Gerichtsbarkent über schwere Berbrechen winde bisder noch unmer über alle Unterthanen des Landes, gleichviel ob Etidter oder Dorsbewohner, von dem Landgerichte, (Cuds) ansgenibt: nur Berbrechen nimderen Grades waren der stadtischen Gerichtsbarkent ohne Ausnahme an die Stadt und deren Meprakentanz, die setzt, Riemand im Lande unterthan, als dem Markgrasen selbit, um Bewustein ihres Werthes machtvoll und krastig dasteht

Ichen wenige Zahre spater sinden wir sie energisch auftreiend gegen die Landesbardne, von denen viele es vorzogen, von ihren Burgen herab steidache Kamsteute zu überfallen und ansamplundern, als urgend eine andere Beschäftigung zu treiben. Markaraf Johann geing den Wege lagerein in den einen Jahren seiner Meneraug frasing zu Leibe und priferte wanches Kandbieft, spater, da ihn sein Hang nach cavalier massen Abenteuern aurulug durch die Lander Europa's zieben ließ, sand er zu solch ermitem beschafte teine Zeit. Aber schon substan die Etadie ihre uraft und einigten, wo zie allein zu entscheidender That zu

idzwach waren, ihre militacische Wehrhaftigfeit zu Erfolg verheißendem Sandeln.

Schon in den vierziger Jahren ieben wir den ersten mahrischen Stadtedund entsiehen. Climus, Neufradt, Linau schließen ihn ab; Maiser Karl, Johanns Mitregent und Nachselger (Martgraf Johann fiel 1346 in der Schlacht bei Execi) bestantigt ihn 1346.

Er bewährte fich lange und zumal spater, da auch Steinberg beigetreten war, in den Hussemmruben.

Außer dem Stadtebundnisse, besten Consirmation wie schon bemerkt, in das Jahr 1346 fallt, ist das bemerkenswertliche Ereignis dieser Tage die Sicherung des Rechtspustandes durch Schassung eines Oberhoses und Unlage eines kadtischen Rechtsbuches.

Sandel und Bersehr hatten sich in dem letzten Zaculum is rasch entwickelt, daß die Paragraphe des Magdeburgerrechtes bald nicht mehr jur alle vorkommenden Rechtsssalle ausreichten. Ter Ziadirath sah sich also gezwungen, von auswarts Belehrungen empsholen und ihat dies gewohnlich in Neustadt und Arendenthal Beide Ziadie hatten aber gewiß ein viel schwacher entwickeltes Nechtsleben als die weit größere Haupt stadt des Landes; es konnten somit die Nechtsbelehrungen dieser Tadte auch mitr mangelhaft aussallen und das Bedursus nach einem in seder Nichtung entwickelten Stadtiechte oder die Mutherlung eines sol hen wurde von Tag zu Tag dermgender.

Nan erfrente sich nuter allen Stadten nut Magdeburgerricht namentlich Breslau eines großen Anschens weit und breit. Breslau hatte namlich in Aslge seiner spateren Entsiehung und Sutwicklung von Magdeburg ans Nechtsnuttheilungen erhalten, welche dem Inhalte wie der Asrin nach weit ausgedebuter und volkfommener gewesen sind, als die andern Stadten maeschiedten. Da überdies das Berzogthum Breslau und Mahren damals unter narl IV. vereinigt waren, so erschent unchts naturlicher, als daß sich die Olmaner in ihrer Rechtsunsicherbeit nach Breslau wandten.

Echon zu Anfang des Jahres 1351 theilte der Brestauer Stadt rath über besondern Auftrag seiner Kacks den Bargern von Climan das gesammte Necht der Stadt Brestau unter dem Bordehalte des Rechts juges der Climater nach Prestau unt und der Stadtroth von Climat verpflichtete sich im nachtsolieuben Jahre sur sich und die Reletsnuch solger, mit Bezag auf das untgetleilte Recht und den ihnen obliganden Nechtsung, den Brestauer Nath in, Scho, den und Oschhwormen kanftigt im maler Form Rechtens in geborchen und Folge in leift in sowie sur geborchen und Folge in leift in sowie sur zehorchen und Kolgender unvergerlich zu leigten unvergerlich zu leigten

Um 3. Mais desielben Jahres benattigt hierauf Maikgraf Johann, wart IV. Bruder, welcher Mahren im Jahre zuvor übernommen hatte, der Haupfiadt Clutich nicht nur den Gebrauch des mit seiner Justim mung in Brestau wortlich abgeschriebenen Magdeburgerrechtes, sondern besiehlt gleichzeitig, daß alse Orte in Plahren, welche bisher nach Magdeburgerrecht geseht haben, nirgends anderwarts als in Clump ihre Rechtsbelehrungen einhoten sollen.

Schon einige Zeit vorher (1343) hatte sich bas bringende Bedurints berausglichtlt. Die Rechtsgewohnheiten der Stadt in einem planmaßig angelegten Rechtsbuche zusammenzufaffen und als allgemein gultiges, für Jeden verstandliches und zugangliches Recht zu proflammen.

Zo geschah es dem auch. Es beichlossen namlich der Bogt und die Schossen von Olmus in dem genannten Jahre nach eingeholter Institutionalge der ganzen Geneeinde einheltig, zur Forderung ihrer Stadt, im Bermeidung nachtheitiger Freihauer und besonders zur Ersächtlichmachung aller Itoringen des innern Friedens, die Aulegung eines Buches, welches der Aussicht der seweisigen Stadtrathe überwiesen und zur Auszeichnung alles dessenigen bestimmt sein sollte, was von der Stadtweiterung zum Bohle des Ganzen einzutragen besohlen werden warde.) Aur im gepflogenen Geuchte oder im vollen Rathe sollten die Einzeichnungen geschehen, dann aber auch Araft und Berbindlichkeit einer mit dem Stadtsiegel versehenen Urfunde haben.

Sieben Jalze giengen vornber, bevor der Beichtuß des Magistrates thatiachlich in Aussinhrung gebracht wurde und hatte nicht Karl IV. (1347-1378) unswichen (1348) die Anlegung der Landtasel in Clumb und Brunn angeordnet, wonnt ein neuer entscheidender Schrut zur Kegelung der Nechtsverhaltmise gemacht wurde, ware vielleicht auch der Magistratsbeschließ des Jahres 1343 in Bergessenheit gesommen. Im Jahre 1350 endlich wurde das Rechtsbuch begonnen

Mackticher Weife blieb uns dasielbe als alteites Tenkmal ber communaten Nechtsverhaltnuffe erhalten. Es umfant mehr als nebenhandert Eintrage. Tapon gehoren eine prochundertinnizig dem fixafrechtlichen Theile Tie Bormerke umfassen den Zeitraum von 1350 bis 1420, ein einziger aus finterer Zeit datriender Eintrag ist aus dem Jahre 1417. Als Antoren des Buches sind jedenfalls die damals amtwenden Stadtscheiber notarie zu betrachten.

Tas erfie Buch bes Stadtrathes biente bis jum Jahre 1430. Um biefe Zeit wurde durch den Clinunger Stadtmotar Wenzel von Iglan ein neues Stadtbuch angelegt, in welches der großte Theil des Inhaltes

Dr Beid Bilichoff Uber bas diefte Cimither Statitud. Es. Ber b. !.

schwach waren, ihre militärische Wehrhaftigkeit zu Erfolg verheißendem Handeln.

Schon in den vierziger Jahren sehen wir den ersten mährischen Städtebund entstehen. Olmütz, Neustadt, Littau schließen ihn ab; Kaiser Karl, Johanns Mitregent und Nachfolger (Markgraf Johann siel 1346 in der Schlacht bei Creci) bestättigt ihn 1346.

Er bewährte sich lange und zumal später, da auch Sternberg beigetreten war, in den Hussitenunruhen.

Außer dem Städtebündnisse, dessen Confirmation, wie schon bemerkt, in das Jahr 1346 fällt, ist das bemerkenswertheste Ereignis dieser Tage die Sicherung des Rechtszustandes durch Schaffung eines Oberhoses und Anlage eines städtischen Rechtsbuches.

Handel und Verkehr hatten sich in dem letzten Säculum so rasch entwickelt, daß die Paragraphe des Magdeburgerrechtes bald nicht mehr für alle vorkommenden Rechtsfälle ausreichten. Der Stadtrath sah sich also gezwungen, von auswärts Belehrungen einzuholen und that dies gewöhnlich in Neustadt und Freudenthal. Beide Städte hatten aber gewiß ein viel schwächer entwickeltes Rechtsleben als die weit größere Hauptstadt des Landes; es konnten somit die Rechtsbelehrungen dieser Städte auch nur mangelhaft ausfallen und das Bedürfnis nach einem in jeder Richtung entwickelten Stadtrechte oder die Mittheilung eines solchen wurde von Tag zu Tag dringender.

Nun erfreute sich unter allen Städten mit Magdeburgerrecht namentlich Breslau eines großen Ansehens weit und breit. Breslau hatte nämlich in Folge seiner späteren Entstehung und Entwicklung von Magbeburg aus Rechtsmittheilungen erhalten, welche dem Inhalte wie der Form nach weit ausgedehnter und vollkommener gewesen sind, als die andern Städten zugeschickten. Da überdies das Herzogthum Breslau und Mähren damals unter Karl IV. vereinigt waren, so erscheint nichts natürlicher, als daß sich die Olmützer in ihrer Rechtsunsicherheit nach Breslau wandten.

Schon zu Anfang des Jahres 1351 theilte der Breslaner Stadtrath über besondern Auftrag Kaiser Karls den Bürgern von Olmütz das
gesammte Recht der Stadt Breslan unter dem Vorbehalte des Rechtszuges der Olmützer nach Breslan mit und der Stadtrath von Olmütz
verpflichtete sich im nächstfolgenden Jahre für sich und die Rechtsnachfolger, mit Bezug auf das mitgetheilte Recht und den ihnen obliegenden
Rechtszug, den Breslauer Räthen, Schöppen und Geschwornen künftighin
in aller Form Rechtens zu gehorchen und Folge zu leisten, sowie für
jede eingeholte Rechtsbelehrung 24 und dem Gerichtsschreiber 4 Königsroschen unweigerlich zu bezahlen.

An 3. Marz desselben Jahres bestättigt hierauf Markgraf Johann, natt IV. Bruder, welcher Mahren im Jahre zwor abernommen hatte, der Saupritadt Elmuk nicht mur den Gebrauch des mit seiner Zustum nung in Breslan wortlich abgeschriebenen Magdeburgerrechtes, iondern besiehet gleichzeitig, daß alle Erte in Mahren, welche bisher nach Magdeburgerrecht gelebt haben, nirgends anderwarts als in Elmay ihre Rechtsbesehrungen einholen sollen.

Schon einige Zeit vorher (1343) hatte sich das dringende Bedurfms herausgestellt, die Rechtsgewohnheiten der Stadt in einem planninfig angelegten Nechtsbuche zusammenzusassen und als allgemein guluges, für Jeden verstandliches und zugangliches Becht zu problamiren.

To geichah es dem auch Es beichtoffen namtich der Bogt und die Schoffen von Olmay in dem genammen Jahre nach eingeholter Zustummung der ganzen Gemeinde einheltig, zur Aorderung ihrer Stadt, zur Bermeidung nachtheitiger Jerthumer und beionders zur Ersichtlich machung aller Storungen des innern Arcdens, die Anlegung eines Buches, welches der Aussicht, der proeiligen Stadtrathe aberwiesen und zur Aufzeichnung alles dessemgen bestummt sein sollte, was von der Stadtvertretung zum Wohle des Ganzen einzutragen besohlen werden wurde. I Aur im gepflogenen Gerichte oder im vollen Nathe sollten die Einzeichnungen geschehen, dann aber auch Krast und Verdindlichkeit einer nit dem Stadtsiegel versehnen Urfunde haben.

Sieben Jahre giengen vorüber, bevor der Beschlick des Magistrates thatsachtich in Aussahrung gebracht wurde und hatte nicht Karl IV. (1317–1378) inzwischen (1348) die Aulegung der Landrasel in Clumy und Brunn augeordnet, wonnt ein neuer entscheidender Schritt zur Reachung der blechtsverhaltnisse gemacht wurde, ware vielleicht auch der Magistratsbeschließ des Jahres 1343 in Vergessenheit gekommen. Im Jahre 1350 endsich wurde das Nichtsbuch begonnen

Gedeucher Weise bieb uns dasselbe als alteites Tenknal der communaten Rehtsverhaltnisse erhalten. Es umfast mehr als siedenhundert Eintrage. Davon gehoren eine vierhundertsunfzig dem strafrecht lichen Ihrite Die Bormerke umfassen den Zeitraum von 1330 bis 1420, ein einziger aus spaterer Zeit datriender Eintrag ist aus dem Zahre 1497. Als Autoren des Baches sind sedensalls die damals auftreuden Etadtschreiber noturi zu betrachten.

Das eiste Buch des Stadtrathes diente bis jum Jahre 1430. Um diese Zeit wurde durch den Olmuker Stadtmotar Weitel von Iglan ein neues Stadtbuch angelegt, in welches der großte Ibeil des Inhaltes

Dr Reid Birchoff, Alber bas affeite Climbyer Stadtbad. E.g.Ber b. f. flagt t. W. Ihl. bin. Caffe. Bb. 85.

aus dem ursprünglich angelegten Stadtbuche aufgenommen wurde und welches behufs leichterer Uibersicht und Auffindung des Aufgezeichneten in mehrere Rubriken eingetheilt war. Die erste Rubrik enthielt die Stadtprivilegien und löblichen Gewohnheiten, die zweite Verpflichtungen und Bezüge der städtischen Beamten und Diener, die Gepflogenheiten der Jünfte und Gewerbsleute und die darauf bezüglichen Satungen und Verordnungen, serner die Anlegung von Häusern und Höfen, Grenzsberichtigungen und die auf unbewegliche Güter sich beziehenden Rechtszgeschäfte; die dritte Rubrik war für die Eintragung von Testamenten, Erbschaftsangelegenheiten, Schenkungen u. dgl., die letzte Rubrik zur Einzeichnung von Heirathsverträgen, Leibgedingsbestellungen, Cheverlöbznisseichnung von Geirathsverträgen, Leibgedingsbestellungen, Cheverlöbznissen gerichtlich eingegangenen Verbindlichkeiten, Käusen und Verkäusen von criminalistisch Proseribirten bestimmt.

Es gibt noch zwei andere Stadtbücher aus dem Ende des fünfzehnten und dem Beginne des sechzehnten Jahrhunderts. Diese sowie die früher erwähnten stellen sich als eine äußerst werthvolle Quelle zur Landesgeschichte im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderte insbesondere zur Geschichte der Husselnneruhen heraus und sind auch wohl schon zum Theile (von Boczef, Wolnn, Bischoff, d'Elvert u. A.) benütt worden. Von großem Vortheile jedoch werden sie der wissenschaftlichen Forschung erst sein, wenn sich die Stadt Olmüt entschließt, eine diplomatisch-kritische Ausgabe dieser alten Rechtsdenkmäler zu veranstalten.\*)

Mit der Festigung und Kräftigung der Rechtszustände gieng das Ausblühen des Handels und der Gewerbe Hand in Hand, so daß die Stadt unter der Regierung des Markgrasen Johann, welcher Mähren im Jahre 1350 desinitiv von seinem Bruder Karl IV. abgetreten erhielt, wahrhaft glückliche Tage erlebte. Es ist kann Nebertreibung, wenn einige Schristikelter die Regierungsperiode des zweiten Markgrasen Johann das goldene Zeitalter von Olmütz nennen. Unter dem Schutze des nenen Wagdeburgerrechtes, durch welches das Municipalwesen vollends gekrästigt worden war, entwickelte sich rasch ein sehr lebhafter Handelsverkehr, ein blühendes städtisches Gewerbe und damit ein bürgerlicher Wohlstand, eine Araftstülle, welche schon am Ende des Jahrhunderts in den unter dem Markgrasen Jodoc entstandenen kirchlichen Unruhen nach Bethätigung rang.

Fischer citirt in seiner Geschichte von Olmütz, wo er von dem

<sup>\*)</sup> Ein gludlicher Ansang ift inzwischen burch herrn Projessor Wilh. Galiger an einer fritischen Ausgabe bes von Benzel von Iglan an-Dieselbe verspricht eine würdige Fortjegung ber Arbeiten



20

Citelblatt-Illustration aus dem Rechtsbuche des Stadtnotars. Wenzel Werner von Ialau io).

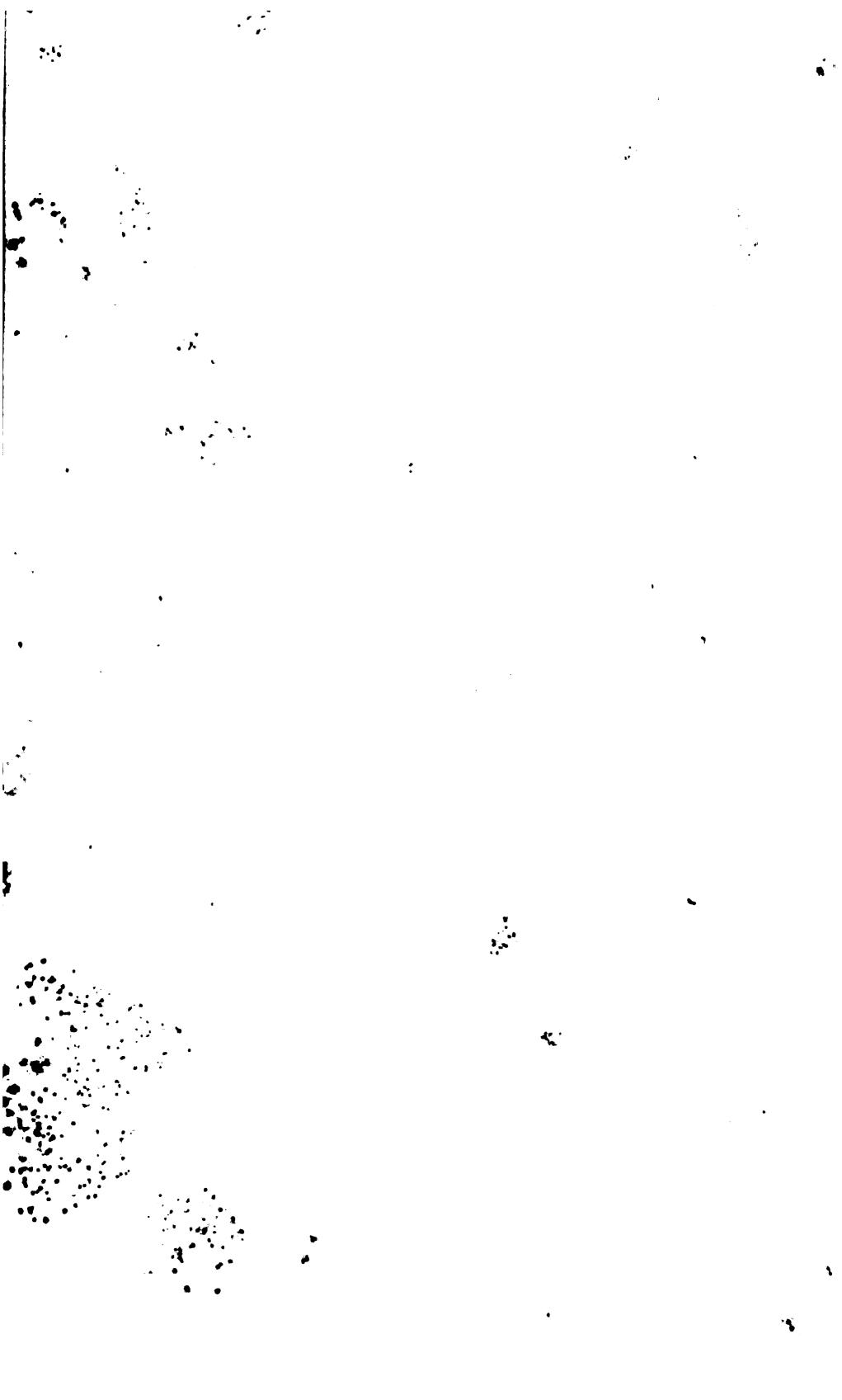

Markgrasen Johann spricht, wieder eine "uralte" Handschrift, welche er diedmal "gleichzeitig" neint. Wit dem schon früher gemachten Vorbehalte, daß sich die Schtheit dieser Handschrift seder Controlle entzieht, will ich bier den Inhalt derselben in unvze mittbeilen. Es handelt sich übrigens diedmal um eine tovograsische Beschreibung, welche im Ganzen und Großen nicht weit von der Wahrheit entsernt sein kann und dei der wohl nur die angegevenen Bevolkerungszissern wegen ihrer gar zu großen Genaniztett einiges Bedenken erregen.

Wenn Aichers Sandschrift zum Jahre 1351 z. B. melbet, daß die Vordurg damals drei ichone große Kirchen, naunlich den Tom, die Veter und Baul Urche und die Urche unseret lieben Franca perten, so ent soricht dies vollkommen der Wahrbeit Thatsachlich bestand die Kirche Unserer lieben Franca ichon im dreizelnten Jahrhundert. Sie erhob sich auf dem setigen Franz Josef Plage und war berent 1253 Pfarrkriche, deren Patronat Konig Titokar II. dem Unmuer Krankenhanse schenkte. Im Jahre 1784 wurde sie entweiht, dann diente sie als Militarntagazin und wurde 1839 demoliet.

Das Aloster der Minoriten Conventialen (auf dem Platz, welchen spater das Zesutenkloster, die jetige Gemekaserne einnahm), die Nomen kloster zu Set. Zakob (Landeskrankenanstalt) und der beiligen Clarifia (Erekrissferinnen Raserne und Studienbielbiothek) bestanden um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ebenfalls; auch das oben erwahnte burger liche Reankenhaus (in der Nahe des jetigen Stadterweiterungsterrams). Außerdem soll die Borburg nach Frichers Handschrift 85, darunter 48 gesitliche und adelige Hunser und eine Bevolkerung von 2000 Menichen aericht haben.

Rus der umeren Stadt werden die Pjarreien Sch. Mauriz und Sch Blajus, seiner das Dominikanerklosier auf dem Jukusberge und das Dominikaner-Konnenktoster Set Katharma erwahnt. Ande das hat seine vollsse historische Rachtiskent. Nasdruckach erwahnt werden in dem alteinen stadischen Rochtsbuche t362 (\*) der Riederring, t371 und t388 der Cherring, t366 das Mittlerthor portri medioeris), t384 das Blaimsthor, t392 das Enfance (Emer ) Thor. 1371 und seiner genannt die platea enkarlatorum (Inderegasse), t360 die platea indicior (Riedergasse), t463 die platea judavorum (Indengasse), t369 die platea luthus (Entanergasse), in demichen Jahre die platea insidia tMittergasse), t382 das platea perdita ("vertorne jase), t367 das "Butangossel" und t368 die acie institurum, ach in der Beseicknutz inter einstitus (Steune tasse). Ter "Rambos" and wel hem spacee Jetten "Nomkos" na hen, ta etz inchadisch beitung die Riedersen des standen um 14 Jahrhanderte vor dem Lener, Edasse ind Lutimer

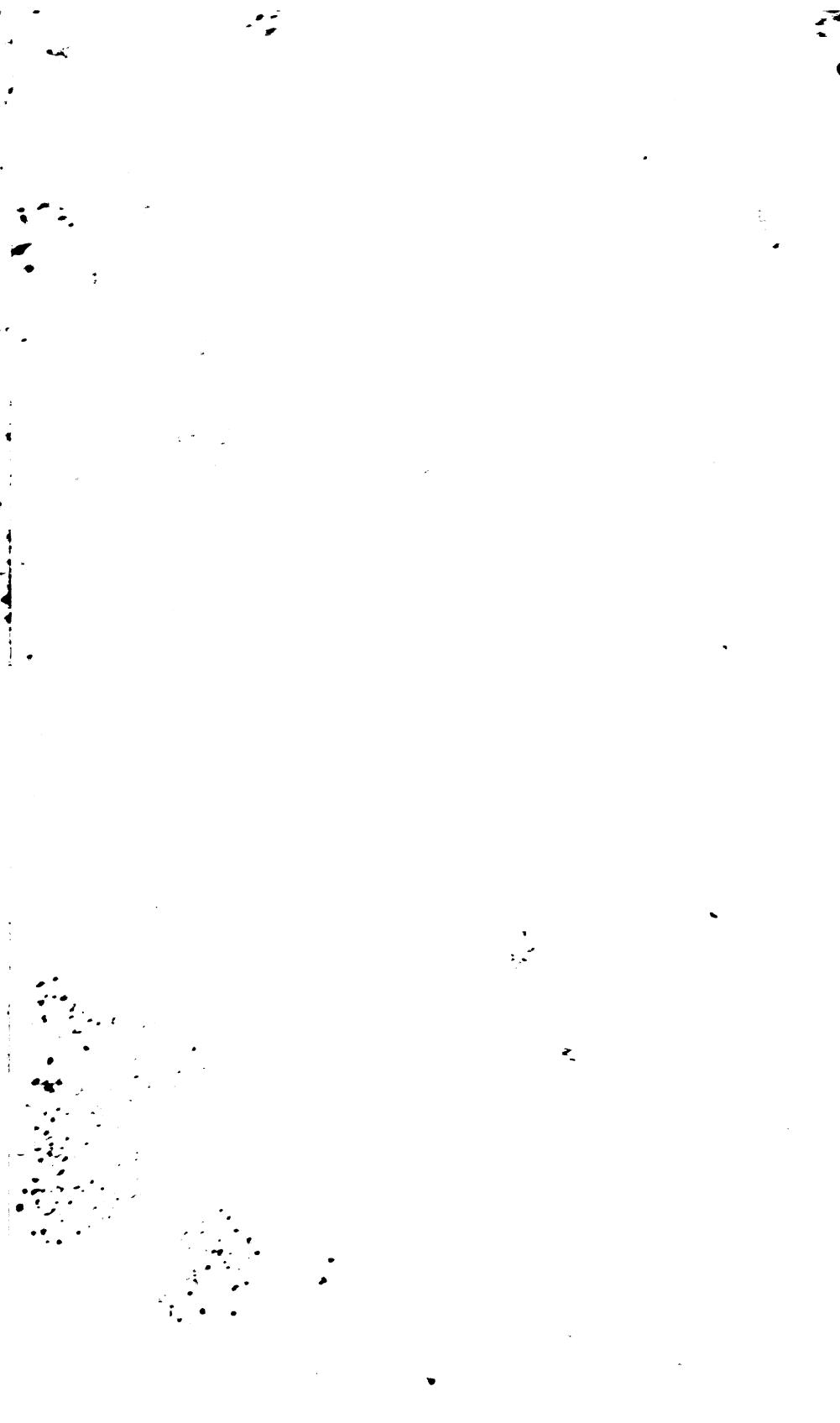

Markgrasen Johann spricht, wieder eine "nralte" Handschrift, welche er viesmal "gleichzeitig" neunt. Mit dem ichen früher gemachten Borbehalte, daß sich die Ochtheit dieser Handschrift seder Controlle extrebt, will ich hier den Inhalt derselben in Murze nuttheilen. Es handelt sich übrigens diesmal um eine topograssische Beschreibung, welche im Ganzen und Großen nicht weit von der Wahrbeit entzernt sem kann und der der wohl nur die anzeigebenen Bevollerungszissern wegen ihrer gar zu großen Genanigtet einiges Bedeuten erregen.

Wenn Lichers Sandichrift zum Jahre 1351 z. B. meldet, baß die Vorburg domals drei ichone große Mirchen, namlich den Tom, die Veter und Baul Mir he und die Kirche unserer lieben Aranen zierten, is em ipricht dies vollkommen der Wahrheit Thatiachlich beitand die Riiche Unserer lieben Franzen ichon im dreizehnten Jahrhandert. Sie erheb sich auf dem jedigen Franz Josef Platse und war bereits 1253 Pfarrifuche, deren Patronat Moma Einster II. dem Climiker urankenhause ichenkte. In Jahre 1784 warde sie entweiht, dann dieute sie als Militarmagazin und nurde 1839 demobirt.

Das Meiner der Minoriten Conventualen (auf dem Plate, welchen ip ner das Zeimenklofter, die jenige Genekaferne einnahm), die Nomen kleiter in Set. Zakob (Landesklankenanstalt) und der beiligen Charista (Crelaristerumen Rafer is und Studienbibliothek) bestanden um die Mitte des vierrechnten Zahrhunderts ebenfalis; auch das oben erwähnte duiger liche Urankenhaus (in der Nahe des jermen Stadterweiterungskerrams). Unserdem foll die Bordurg nach Ziskers Gandschrift S5, darunter is gesiftlicke und adelige Ganser und eine Bevolkerung von 2000 Menschen gerahlt haben.

Uns der umeren Stadt werden die Pjarreien Set. Manus und Sch Majats, seiner das Dominikanerklouer auf dem Julmoberge und das Tommsaner Nonnenkloster Set standarma ernahnt. Anch das hat seine vellsse historiche Rechtsbuche (Ausdruckach erwahnt werden in dem altesten siednischen Rechtsbuche (ISC2)) der Riederung, ISC1 und ISS der Cherring, ISG6 das Mittlerthor porta me hoeris), ISSI das Blassocher, ISO2 das Littater (Luter-) Ther. ISC1 wird seiner genannt die slate a calcaratorum (Sporeciassse), ISO0 die platea inserior (Niedergasse), ISO3 die platea judaeorum (Jadengasse), ISO0 die platea luthus (Littatergasse), in demselben Jahre die slatea modia (Mittergasse), ISSO die platea seinstellamm, and in der Bezeichmung inter institus (Kramergasse). Der "Ramhof," and welchem spatere Jetten "Komhof" machten, tand, tinclindisch bereits im Jahre 1816 auf, Mitterien bestanden im 14 Jahrhunderte vor dem Mitter-, Blasse und Littater in Labrenden im 14 Jahrhunderte vor dem Mitter-, Blasse und Littater

Milcin at hit diese Aenden, sondern gewisse Differenzen zwischen dem Markgrafen und der Stadt einerseits und dem hiefigen Domeapuet andererseits stehen im Boldergrunde der localen Ereignisse. Verder sind diese Tisserenzen bisher uur von einer Seite, welche kann von Bestangen beit freizusprechen sein durste, dargestellt worden, nandich von P. Gregor Wolny dem in vieler Beziehung um die mahrische Geschichteichtreibung so hoch verdienten Subprior von Kraigern, der in dieser Arage begreifte herweise für das Domeaputel Partei nunmt.

Thatiache ift, daß im Jahre 1378 die Pomberren und fammtliches sur heupersonale aus Clums und der ganzen Markgraffchaft verbaunt wurden. Unter Einem wurde kundgemacht, daß Riemand unter Jodes freise den Domdechant und die anderen Mich, englieder oder ihre Sachen aufnehmen oder ihnen Zusen und andere Schuldigken entrichten durse Es ist seiner gewiß, daß sich die Gemeinde an der praktischen Durch fahrung dieses Besebles eifug betheiligte.

Hierer Bernathung Wohner in, ich, ein den bei Bemahen des Marfgrafen au, irmem Borgeben zu finden sei, mit zwingender Gewalt auf. Leider verfagen die Literif hen Zeugmife, manchmal von ganz uterknissiger Beutschneifigfen, gerade hiereber sede Ausfanft. Zwar suhrt P. Wohn als Grund der bestehenden Tosserenzen das Bemahen des Marfgrafen an, seinem Pruder Zohum Sobiestav den Chuiner Bishososis zu verschaffen allem, abgeschen davon, daß dieses Wonv eben and nur eine Bermuthung Wohner ift, scheint es nicht ausrendend, nur das energische Austreten der Stadtgemeinde gegenüber dam Capitel zu erklaten. Und so erubrigt wohl nichte, als den harten Zwist im Zusammenhange um den allgemeinen Bestrebungen der Zeit aufznässen.

Wir sichen am Vegum des großen Auchenschisontas, am Verribende des Gussitismuss. Die kaiserliche Gewalt ist eben so zerentet, wie die parzitische; die unchendischim gesunten, das Ausehen des Ansiertlaums gleich Rull. In der allgemeinen Gahrung schent nur das Stadieleben kraftig zu gedeihen, zum unndesten nicht aufzehalten in werden. Nordem Landesheren verpflicktet, sonit zedem Stande arzenaber sier und gleicherechnigt im mahrischen Landtagesaufe beriethen die Vernurten der Stadte zur Seite des Adels und des boben Cleius sellen wir die Stadte bereits manch ein sielzes im Machtbewasstriem zeuzendes Wort sprechen, oder wohl gar git. Schoertstling auscherten.

Das Botgeben der Elmanar mid des Markgrafen Jodes, welchem diesmat der sonit numer seindt bigelande Bender Protog zur Zeue frand. Uteb selbverstande, hiern I ite der Elerns nicht ohne Erwiderung. Das Fomeapitel wandte ich flanns nich flom uid die Folge davon war, daß Markgraf Jedes, seine der ir dische Magificat am 12. Januar 1300

dem Airchenbanne das Land dem Interdiete verfielen. In biefe Zeit mag wohl auch die durch Jodoc's Soldaten verübte Einzicherung der Demtreche und der bishoftichen Residenz Beides wird zum Jahre 1350 gemeldet zu sehen sein.

Gludlicher Weise dauerte der zwift nicht lange. Er wurde im Bertause von sechs Wochen durch Bermittung des papstlichen Legaten beizelegt. Die Tomberren kehrten unangesochten in die Stadt zuruck, welche ihnen die eingezogenen Gater zurucksellte und sich daburch von Bann und Interdiet loste. Spater sehen wir die Stadt sogar nut dem Domeapitel in sehr freundschaftlichen Beziehungen. Als 3. B. im Jahre 1346 die Aeldhanptleute Jodoes neuerdinas zu einer Gewoltmastregel geschritten waren, und sammtliche Capitilaten sammt dem ganzen niedern Aleins eingeserfert hatten, weil das Tomeapitel, gestinkt auf alte Privilegien sich weigerte, Soldatenemauartirung auszunehmen, stand der Stadtrath auf Zeite des Capitels und verbriefte sich sogar, dasselbe gegen den Markgrasen Prosop zu schupen und die Emanartirung in den Haufern desielben zu hindern.

Wit dursen diese Bundesgenoffenschaft immerbin als eine Art Wahrsichen iur die nachsten Tecennien, als eine Einleitung zu den kommenden Ereignissen betrachten, welche es mit sich brachten, daß deutsches Stadteweien und ronnscher Rathousismus in sesem Bunde unt einander sich zur Bet unpfung des Hussiusmus einten.

Unter allen Uniftanden bleibt die Thatjache bedauerlich, daß die Quellen über die Geichichte unserer Stadt im vierzihmen Sahrhunderte nicht reich genng fließen. Grabe über diefen Zeitraum, in welchem die ftadtrichen Emrechtungen den Hohepunkt ihrer Bauthe erreichten, in welchem Die Burgerschaft durch raiche Entwickung bes Sandels und ber Wewerbe reich wurde, fehlen fichere Anhaltspunkte zur Benrtheilung der Einzel beiten auf dem Gefannutbilbe bes fradnichen Lebens. Die Augahl ber im Stadiaichme aus biefem Beitraume aufbewahrten Urfunden befrägt nul t breifig; auch bas l'andesardio ift sparlich ausgestattet; die stabti i hen Rechtebacher und biober nur zum flemften Theile veroffentlicht, mitt eine verland be Chronif reicht in das vierzehnte Sahrhundert zurach und boch war Elman in biefen Tagen unbestritten bie angeschenfte und reidere Stadt des Landes, wahrend alle übrigen Stadte Mahrens reich und angei ben daftanden. Richt nur unt dem dentschen und belgischen Morden, and) mit Poten und Mufdand trieb fie einen lucrativen handel und die Saktoreien fremder nauftente in Elmuk waren von großer Be dennung pur die Etabt. Die Lobere Gerichtsbarkeit, welche fie aber eine Men won fleineren Stadten und Porfern ausibte, das Recht der Trei jagigkeit, nich bes Chnuty feit langer Bat ans ber landlichen Unterthanen

bevölkerung immer neue Elemente zuführte, hatten ihr auch einen überwiegenden Einfluß auf das flache Land verschafft.

Und so erblicken wir nicht nur die Grundlagen des materiellen Wohles in sestem Bestande, sondern wir können auch schon von den Anfängen höherer Kultur sprechen, können wenigstens einen Olmützer Künstler nennen, dessen Werke sich den Mustern der damaligen deutschen Kunst zu Seite stellten, u. z. den Miniaturmaler Waniek von Olmütz. In dem Codex des Wenzel von Iglau wird er "Wanko Illuminirer" genannt. Reizende Zeichnungen seiner kunstsertigen Hand sind uns in dem Evangelienbuche der k. k. Hosbibliothek und in einem Missale der Pfarrkirche St. Jacob in Brünn erhalten worden.

Von den politischen Ereignissen des Zeitraums zu reden, lohnt kaum der Mühe. Wie hart auch die Markgrafschaft durch die ewigen Kriege der Markgrafen Prokop und Jodoc mitgenommen wurde, wie einschneidend auch die Wirren unter Wenzel IV. das Land berührten, für die Geschichte der Stadt selbst, welche kluger Weise damals nur für sich selbst Partei zu nehmen verstand und dabei noch bei mancher Geslegenheit ein Privilegium herausschlug, sind sie nebensächlich. Es genügt also, zu erwähnen, daß die Markgrafschaft nach Jodoks Tode im Jahre 1411 an Wenzel IV. und nach dessen Tode im Jahre 1419 an Kaiser Sigismund kam.

### Olmüh mährend der tjuffitennurnhen.

Die elementare Gewalt, unt welcher ber Guiffitismus am Beginne des funfschuten Jahrhunderts die bohmisch nabrischen Provinzen er idatterte, tit ber handgreiflichfte Beweis, baß er einen briecten Gegenfatt 3.4 der bamals bestehenden politischen und focialen Erdung barfiellt. Ge icheint mehr als Zwiall, ban es ein Mabrer gewesen, Milie von Mrentfier, welcher gierft bie Reform ber Gitten verlaudet hatte, welcher, selbit zur Armuch genadlichread, der Erite in flavischer Sprache gegen Die allgemeine Berderbitheit zu Telbe jog und seinen Geren den großen Antichreft zu nennen den Muth fand. Guber ift, daß der Boden in Mabren für die Austragung der ipruchreif gewordenen Trage, ob Teutiche, ob Elaven im bohnnich mahrifchen Reiche Beern fein follten, ebenfognt, wenn nicht beifer vorbereitet war, wie in Bohnen, von wo ber unmittelbare Unites jum Rampfe ausgieng. Archt die Richenreform, nicht Die unbedingt munichenswerthe Sittenanderung der fatholichen Geifflich. ken, micht die Abendmalfrage, nicht der von den Bapiten fo fehr begunjugte Ablagbandel bildeten den realen Inhalt des Buffitenthums, wie fehr and bie Urcheureform, die firchtiche Logmant im Borbergrunde ber Dinge franden. Ich erinnere biesbezuglich nur an Suffens erftes Auftreten in Prag, an den ersten Gfielt seiner Lehren, seiner Bredigten. Die deutschen Vehrer der von Carl IV. gesnisteten Prager Universität waren icine erften Gegner; freitich schloß fich inater der bohunfche Elerus über Beranlaffung des Eigbilchofs Buffens Biderfachern an, aber ber Abel ließ fich badurch nicht iere fahren und machte ben Dogmennieit angenblidlich zur nationalen Frage, indem er der bohmischen Nation die Superioritat an der Universität durch Romg Wengel verschaffen ließ. Die Folge baron mar, daß bie Dentichen, Jung an ber gall bie Dochjamle verließen (1409). Die nationale Sene ber Frage tritt sonnt ichon in den Bordergrund, mabrend der dogmanische Etreit taum noch recht entwidelt ift und erft von dem Jahre 1420 batert. Suffens Lehre war also gleich von allem Aufange beinnnnt, Die Grundlage einer bohmifichen Kirche zu werden, in welcher die joeiglen Mitzverhaltmife und Auswater burch bie Biebeieingnbrung einer reinen evangelischen Moral gehoben und bie bentiche Antoritat vorerit in Gambensjagen gefturgt

werden follte – jo wenigstens lautete das offene Programm ber bohnuf hen und mahrischen Gerren, welche, indem fie sich zur Protection der Hußtelen Mesormlehre befannten, im Dienste der Humanitat zu stehen pratendirten und dabei, wie der Erfolg tehrte, doch um für ihren eigenen Rastengeüt, die Vorrechte ihren Standes kampften.

Ungemein raich fowite die in Bebmen begonnene Bewegung nach Mahren heraber, wo fich bem ichon feit langerer Beit obgeschloffenen Bundniffe ber Etabte raich ein Bund ber Berren gegeniber fiellte. Um 6. Juli 1415 hatte Buß in Confrang ben Scheiterhaufen bestiegen; ichon am 5. Geptember Dicies Sabres feben wir ben mabrifchen Moel an ber Seite ber bohmifchen Gerren, verpflichten fich bie mabrifchen Barone mit den bohmischen, auf allen ihren Gutern die Freiheit des Predigens zu schirmen, der ordentlichen bischoflichen Gewalt nur da Folge zu leisten, wo fie der heiligen Schrift gemaß verfahrt, souft aber fich an die Ans ipruche der (nationalen) Prager Umverfirat zu halten, ungerechten Banniprichen fich ju widerseinen u. i. w Der Abel ergreift vollstandig die nationale, die Reformpartei, allein nicht aus Urberzengung fondern beshalb, weil die Etadte dentich und tathotisch waren. Das gemigte, um den herrenbund is gut buiffinch ju machen, "bag er an Eifer hiefur fegar Bohmen übertraf." Die Stabte genoffen verhaltuifmaßig weit mehr ftaatliche Freiheit, als der Abel. Gie befaften 3. B eine weit ausgedehntere Gerichtsborfeit und famen baburch in Die Lage, ben Landmann unter Umftanden gegen jemen Grundheren in Schutz zu uchmen, wodurch he hich went uber die Grenzen ihres Weichbudes binans eine Chentel grundeten. Aber auch die Kirche batte von ihrem Standrunkte aus die Interessen des Adels dedrout indem sie jur die bedrohten Menscharechte bes Baners bas Wort fahrte. Tarais erflart fich gang gwangeles und namerlich bie Stellungnahme ber Parteien: das Bundmis ber Stadte mit bem natholicismus und die Partemahme des Adels für Buß.

Andem der Adel sich an die Spitte der Bewegung stellte, durfte er zigleich hoffen, dieselbe beterrichen und so sur sich die großtmeglichfien Bortheile berau, ihlagen zu konnen. Der Cakent war richtig. Das in die Messen geworsene Schlugwort der nationalen Areiheit wirkter zum kampse gegen die Areindherischaft i baarte sich das ganze behausch mahriche Bolk ilavikher Junge zusammen und indem es nut dem Grunme der Berzweislung über Alles beriel, was deutsch und kuholisch war, arbitite es an dem Grade seiner eigenen Areiheit.

So war bem der namenhafte kampf vieler Jahrechnie eine Lune der Aihrer, welche fich an die Spire der Reform gestellt batten und milt fix eine große Idee, wie sie den Brediger in der Bethlebems lieche begestiert batte wurde gekampft, sondern im Dienste wieder Leiden ichaften wurde der Urieg entseffelt und diefem hatte man den Schein der Erfullung beiliger Bilichnen gegeben.

"Das Plandern von Rirchen und Alojtern", bemerkt ein geistwoller mahrischer Echrifisteller, "das Ausrauben von Mauftenen und Pilgern, bas erbarnungslose Humorden ganger Bevolkerungen, das Zerswere eroberter Stadte, geschah unter dem Borwande, den beschumpften Namen der Nation zu rächen und für das Gottesgesen zu freiten."

Nach dem Tode Hussens entwicklen üch die Tinge Schlag auf Schlag. Daß die mahrichen Kerren schon im September 1415 mit dem bohnuschen Adel einig waren, ist bereits erwahnt worden; aber auch die Stadte zogerten nicht, Stellung zu nehmen. Clump bekampst den hussensmits ichen im Lahre der Verdrenmung Hussens. Es gehr dies aus einem Schreiden des Constanzer Concils vom G. April 1416 hervor, in welchem die Stadt ausgesordert wird, von der so eistig begonnenen Versolgung des Kusstismus nicht abzulassen. Dieses Schreiben zeigt aber auch, daß die Resormichte des Prager Maaisters ichen in Mahren, also auch in Clumb, Emgang gesunden. Taß sie gleich aufangs als nationale Trage ausgetreten sein nunk, dasar sprechen n. A. die anlastich der Besetung des Bistlums in Clumb ausgebrochenen Unruben.

Bahof Bengel, ein Mann, welchem nacht grade viel Lobenswerthes nadigeiggt wird, war im Jahre 1416 nach viergabriger geritlicher Regierungsthatigkeit gestorben. Das Rapitel brachte es zu feiner einigen Bucheismahl. Die Majoritat entickied fich für den Wuffehrader Propft Johann, eine feine Mawritar mablte bem Winffebraber Tomberen Mitrecht (Ales). Aur biefen letteren nahm jedoch der haffinsche Adel Mahrens Partei und diefer fette die Bestattigung Albrechts bei Ronig Wengel und dem Prager Metropoliten durch, Indeffen hatte ber von dem Conitanger Concil einstweilen als Admunificator der Procese bestatrate Bulhof Johann ben Buldlofsfin thatfalblich ume. Romg Wengel befall baber niederholt, Die Stadt Clinun folle Albrecht in fem Bisthum einfenen, moge bies auch "buich Roming, Sangung ober Tobing" ber widerftrebenden Gefflichteit geschehen. Mis fich die Etabt energisch weigerte, biefen Befell auszuführen, ordnete ber Romy einen formlichen heeresquy an und jetzte Abrecht nut Gewalt ber Waffen in sein Bis thum ein, beffen Ed loffer er nun auch mit komglichen Befanungen verjeben munte. Die Kolge baron war ein Urieg mit dem tatholischen Unhange der Bijd, ofs Johann, welcher diei Jahre mahrte. Im Berlaufe deffelben wurde die Tomfirche von der huffilich gefünden Partei in Beichtag genommen und in berfelben Gotterbienst nach ber neuen Lehre gebolten. Toba kun es (1417) zu einem Borgeraufffand in Clumb, miblier nur mit Mobe gedamigt werben tonnte. Im Jahre 1420 marbe times, kommenden in der Momenkusse "in **Lugenhauser unt "in Vill**e voll" (holten, merkinen, der kennelms frünt des Sala**tudans idem zu** kogner des innigehnten, abstännbens im herrande

Unter ver 986 handen, neum krächer's Manufliche 34 abelige und gestelliche die Hervolkerungsgeffer in mit Ikkolo Seelen angesegt. I ann heitet in "Die zwei machtigen Plitze, ber Ther- und Riederring den mit diver Robetonen, weineren Erunnen unt einigen neinernen Villojanlen geichmucht ". Zuier michte ich vemerken, daß Röhrkästen hen Beltand einer Bafferleitung vorzusiegen und von der Erbanung und Gineichtung einer iolchen bar bisher noch nichts verlautet. on Haufer "außerlich von Ansehen ichmarz, innerlich aber von Holz gebaut" waren, bari man bem Manuftripie glauben. Holz war bamale und noch im lange Zeit bas zum Häuferbau' gesuchteste, weil billigste Material, die Wohnungen entbehrten in ihrer inneren Einrichtung noch jever Behaglichkeit: Die Berwendung des Glafes zum Fenftermerfchlutze war bie gegen das Ende des fünfzehnten Zahrhunderts ein unbekannter Luxus. Trots dieser Einfachheit der äußeren socialen Berhalluisse macht bie in Rebe stehende Handichrift dem Charafter der da= maligen filmuger ein großes Compliment, indem fie fagt: "Die Bürger, welche falt alle beutsch sprechen und sehr gesellschaftlich zusammen leben, fum selv fromm, arbeitsam, treu, wohlthätig, vermögend, geschickt und sehr hollich." Alls eine Zierde der Stadt wird ausdrücklich bas mitten auf dem ! berring stehende "Maufhaus" erwähnt. Dasselbe wurde übrigens um Jahre 1378 mit Erlaubnis des Markgrafen Zodoc wesentlich vergrößert und um einer großen Aluzahl von Berkaufsläden versehen, welche theilmeise von embeimischen, theilweise von fremden Kausleuten während der hiehigen Markte und wohl auch soust, denn die von Norben nach Süden ziehenden Mandelsleute waren zu der Route über Olmütz durch die paintischen Privitegien verpflichtet, — benützt wurden. Außerdem diente nae Adufhaus gleichzeitig als Rathhaus.

Me Volltadte werden aufgezählt: Hradisch mit 60 Häusern, Oftrow (190 Haufer), Aleich (15 Häuser), Ledergasse (68 Häuser), Salzerguth nur albergasse (93 Häuser), Marchgasse (60 Häuser), Powel (136 Haufer), Arebergasse (66 Häuser), Arebergasse (66 Häuser), Aribertgasse (66 Häuser), Aribertgasse (66 Häuser), Aribertsen, Hundhalle (15 Häuser), Lasta (79 Häuser), Pilten (82 Häuser). Die Verallerung in den Vorstadten soll 11000, die Gesammteinwohnerzahl non 1 lungs bennach 26580 Seelen betragen haben.

Menn auch die Richtigkeit der Zisser, wie schon bemerkt wurde, sich seine Controlle entzieht, so erscheint sie doch nicht unglaubwürdig und telnessalls stark übertrieben.

Weitere Notizen Jachers aus der Zeit des Markgrafen Johann.
3. B. daß der Plan bestanden habe, die sudwestlichen Borstadte in die innere beseitigte Stadt einzubeziehen, daß die Arenzkapelle (am Takelberge) um das Johr 1346 erbaut und eine Atliale von Set. Maueiz gewesen sei, daß 1368 ein Unbekannter in der Vorstadt Cktrow ein Spital sammt einer Navelle zu Ehren des heiligen Markis erbaut u. A. schemen der bistorischen Warkle zu Chren des heiligen Markis erbaut u. A. schemen der bistorischen Wahrbeit ganzlich zu widersprechen. Sicher ist, daß eine Markiskapelle in Stunn nie bestanden hat Uiber das Jahr der Entstehung der hi Arenzkapelle sind außer der Arscherischen Weldung absolut teine Nachrichten vorkanden; dagegen wurde im Jahre 1360 nach einer im Stadtarchwe vorkandenen Urfunde die Napelle der heit. Felix und Id anct durch den Stunner Barger Friedrich Schleichenkauf gegenndet. So zu moglich, daß Ticher diese beiden Napelten mit einander verwechselt.

Anster den schon fender erwahnten topografischen Rotizen des alleiken Riechtsduches kann ich zur Topografischen On Clumb um vierzehnten Jahrbunderte nur noch den Ramen der "Vettlergasse," welcher in einer Urkunde des Jahres 1343 genaunt wird, als authentisch nachweisen. So durfte dannt eine nachst einer Anche oder einem Stadithore gelegene Gasse gemeint sein. Im Urbrigen verweise ich auf das beiliegende Berzeitznis der Magistrate, in welchem das Clumb des vierzehnten Jahrbunderts wenigstens durch eine zientlich lange Namensreihe bervorragender Berjouttlisteiten vertreten ist.

Markgraf Johann ftarb am 12. November 1375 und Mahren abergieng an dessen Sohn Jodoc (Johft), wahrend die anderen Sohne Protov und Johann Sobiestav ebenfalls in Mahren mit landessinrstlichen Gatern appanagiet wurden, ohne jedoch Mitregenten zu sein. Auch die Remerung des Markgrasen Jodoc ist durch mancherlei Proviegten, welche der Stadt zu Iheil wurden, charafterisier.

Schade, daß die Unemigken der Bender so hemmend auf die Erspreiftlickleit von Jodocs Regierung einwirkte. Kamm war der Bater Markaras Johann gestorden, als auch schon zwischen den älteren Brudern Jodoc und Johann Sobieslav wegen des vaterlichen Testaments ein Zwiespalt ansdrach, welcher allerdings in verhaltnismaßig kurzer Zeit besaelent wurde. Dagegen geriethen seht Jodoc und Procop mit einander in Jehde und diese verwandelte sich bereits 1382 in einen verheerenden strieg, unter welchem das ganze Land sehr litt. Weiserholt wurden Berünche zur gattichen Beilegung des Streites, sedoch stets vergebens, gemacht: zur Noth einte die seindlichen Bruder hochstens gemeinsames Vorgeben geren einen druten gemeinschaftlichen Jend und der Kampf zwischen geren einen druten gemeinschäftlichen Jend und der Kampf zwischen ihnen erreichte erft um dem Lode Brokeps, welcher nach einem abentenervollen Leben im Jahre I koll verschied, ein Ende.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

bem Auchenbanne, bas Land bem Interdicte verfielen. In biese Zeit mag wohl auch bie burch Joboc's Soldaten verubte Einas herung ber Domlitche und ber bischoflichen Residenz. Beides wurd zum Jahre 1380 gemeldet. zu seinen sein.

Ginklicher Weise dauerte der Zwin nicht lange. Er wurde im Berlanfe von sechs Wochen durch Bermittlung des papfilichen Legaten beigelegt. Die Tomberren kehrten unangesochten in die Stadt zurnd, welche ihnen die eingezogenen Ginter zurucktellte und sich badurch von Bann und Interdict losse. Spater sehen wir die Stadt sogar mit dem Tomcapitel in sehr sreundschaftlichen Beziehungen. Als z. B. im Jahre 1366; die Aeldhamptlente Jodoes neuerdings zu einer Gewaltmaßregel geschritten waren, und sammtliche Capitularen sammt dem ganzen nieden Merns eingeserkert hatten, weil das Tomcapitel, gestunt auf alze Brivilegien sich weigerte, Soldateneungnarturung aufzunehmen, stand der Stadtrath unf Seite des Capitels und verbriefte sich sogar, dasselbe gegen den Markgrasen Protop zu schahen und die Eingnarturung in den Haufern desselben zu hindern.

Wir durfen diese Bundeszenofseuschaft immerhin als eine Art Wahrseichen fur die nachsten Tecennien, als eine Einseitung zu den kommenden Ereignissen betrachten, welche es unt sich brachten, daß deutsches Stadte wesen und connisher Natholizismus in sostem Bunde mit emander sich zur Vekampfung des huffitismus einten.

Unter allen Umstanden bleibt die Thatsache bedauerlich, ban die Quellen über die Geichichte unserer Etadt im vierzehnten Sahrhanderte und,t reich gemig fliegen. Grade über diejen Zeitrann, in welchem bie nadtiid en Emrichtungen den Sobepunkt ihrer Bluthe erreichten, in welchem die Bargerichaft burch raiche Entwidlung des Sandels und der Gewerbe reich mirbe, fehlen lichere Unhaltspunfte jur Beurtheitung ber Emgelbeiten auf dem Gefammtbilde des stadtischen Lebens. Die Angabt der im Etabtarchive and biefem Beitraume aufbewahrten Urfunden betragt nicht dreifig; auch bas Landevarchw in spartich ausgestattet; Die fradtiichen Rechtobucher find biober nur gum fleinften Theite veroffentlicht. undt eine verlagliche Chronif reicht in bas vierzehnte Sahrhundert gurud und boch war Ilmus in biefen Tagen unbestrüten die angeschenfte und reichite Etadt des Landes, mabrend alle ubrigen Stadte Mabrens reich und angeseben bastanden. Abdet nur mit dem dentschen und belgischen Norden, auch mit Polen und Infland feieb fie einen incrativen Sandel und die Saftereien fremder Ranfleute in Elmun maren von großer Bebentang far bie Etabt. Die hobere Gerichtsvortfeit welche fie aber eine gethe von flemeren Stadten und Porfern ausubte, das Necht der Frei-30 paleit, welches Clinay feit langer Zeit aus ber landlichen Unterthauennellen folge — fo nemyfige lande dae offen Bedjiann der döde amfilie und mignichen Geren neune mden fie fin hat zur Ereteinen der Guffinen seierneitet erkannen um Teatie der Gumanne zu feden auch seiender der Lande nur der Friegeräne dan dan fin eine eige am seiender der Lande nur der Friegeräne dan dan fin eine eige

Den granden und der finde der der der den der anderen beginnen der der der anderen der der transfer de Beite erft im time de Genera gegenden til in Um gie feine begen bereit gestellt aus glauffange beite Schiefen auf bestellt auf fich aus bei bestellt auf best and I december with homes from more the material will be the Trong Die Gebenscheine folgenen er und deuteren fich der en bescheine die der der ente the statement of the section of the me fig bie greiben Bienen binnen under Greiben freib beite fich bei bie Minde and the contraction of the contr tigene mit bie Grand biereit mit bente nicht maren. Das ginniget und den franklichen is dem beriffenist in medden. Den in die fie beidige ige Biemie erimes. Die Britis gewisten erstelle mitte Annersen Jugen er mit bie ficht. Die erfohre o fil jeun eine einfaglichen. ngug gögnummig naudien semb dameren babende en bes bebag beit bendeptennen ermere Conservation approximation of formation of the conservation semmetere Africa sente de Northe manie man charge Spondantelle and des den Marien des Leines Selves Parane entlèse fich anne emporation des namenta die Englischaften die Gairmen das Sindins die Etadie mit Same gener angement mis ber Generalisation ber Albert mit fire

in landen die ithe fin an die Some der Bewegung felle durfie in landen define dielese despréhenund is für fit die archimegiatisch Landen dermeiffelder in konnen. Der Calme man nichme Tak in die Lieffen geworfen. Swiggmont der nandenalm dreiben muftet zum kampfelgen der die Arleidereriftaft ihname fich das dange debunfte werrifte Lockfilmeimer Jamas gefahmen und mölmess um dem öhnunge der Lentweifung were üblis berfiel mas densit und kandelich ware derente is an dem ihrabe inner namme dreiben.

Zi war dem der arauenkafte nammi vieler Sabischmi eine Luge der Tauren, wilde fich an die Svisse der Reform gefiellt batten und wicht für eine araue Jose, wie sie den Prediger in der Beiblebemstrick begeiftert batte, wurde gekompft, sondern im Lienste wilder Leidenschaften wurde der Arieg entseffelt und diesem hatte man ben Schein der Ersullung haliger Bilichten gegeben.

"Das Plundern von Riechen und Aloftern", bemerkt ein geftweller mahrischer Schriftsteller, "das Ausrauben von Nansteuten und Pilgern, das erbarunng lose Hinnorden ganzet Bevolkerungen, das Zersteren eroberter Stadte, geschah unter dem Vorwande, den beschnungten Namen der Nation zu rachen und sur das Giottesacsen zu freiten."

Nach dem Tode Pujsens entwickten fich die Tinge Schlag auf Schlag. Taß die mahrischen Gerren schon im September 1415 mit dem bohnnichen Abel einig waren, ih berens erwahnt worden; aber auch die Stadte zogerten nicht, Stellung zu nehmen. Elmuch besampft den Gusstiemus schon im Jahre der Berbrennung Lassens. Es geht dies aus einem Schreiben des Constanzer Concils vom 6 April 1416 hervor, in welchem die Stadt ausgesordert wird, von der so eizem zeigt aber auch, daß die Reformlehre des Prager Wagisters schon in Mahren, also auch in Climus, Lingang gesanden Daß sie gleich aufgangs als nationale Araze ausgetereich iem nunk, dasur sprechen n. A. die anlastich der Bestaung des Bisthums in Climus ausgebrochenen Unruchen.

Balhof Wengel, ein Mann, welchem nicht grade viel Lobenswerthes nadysiagt wird, war im Jahre 1416 noth viergahriger genftlicher Regierungethatigleit gestorben. Das Rapitel bradzte es zu feiner einigen Bildhofomahl. Die Majoruit entschied fich für den Whischrader Propit Johann, eine fleine Minoritat wahlte bem Wiffehraber Comberen Mbrecht (Al. 8). Aur biefen festeren nahm jedoch ber buffitische Abel Mahrens Partei und diefer felte die Bestattigung Albrechts bei Rouig Wengel und bem Prager Metropoliten burch. Indeffen hatte ber von bent Conitanger Concil einstweilen als Abnumitrator ber Diecese bestatigte Buifpoi Johann ben Bischofolin thatfachlich inne. Rong Wengel befall baber wiederhott, Die Stadt Chung folle Atbrecht in fem Bisthum einletten, moge bies auch "durch Rotting, Sangung ober Tobtung" ber widerstrebenden Gefithichteit geschehen. 2018 sich die Stadt energisch wergerte, Diefen Bescht ansquischnen, ordnere ber Rouig einen jermlichen Heerestag an und fette Albrecht mit Gewalt der Wossen in fem Bisthum ein, deffen Echtoffer er nan auch unt komglichen Befagangen verfeben mußte. Die Folge bavon war ein strieg mit dem fatholijchen Unhange der Bijchofe Johann, weicher biei Jahre mahrte. Im Bertaufe besselben wurde die Pomfirche von ber hufftlich gesinnten Parter in Bischtag genommen und in derfelben Gottesbienft nach ber neuen Lehre gebalten. Dabei kam co (1117) pi einem Burgeraufffand in Clinati, welder nur mit Mabe gedampft werden konnte, 3m Jahre 1429 wurde das Schisma endlich durch Vergleich beigelegt. Bischof Johann behielt den Bischofsfitz in Olmug und Albrecht übernahm die Leitomischler Tioceie.

Heilauf loderte in diesem Jahre ichon der Hussiltenbrand. Sigismund war Kaiser geworden aber dem Sturme der entiesselten Leidenschaften zeigte er sich nicht gewachsen und so zog das Unbeil immer weitere Kreise.

Wenzels Hofling, der gewaltige Zizka, hatte die verichiedenen Secten der Hussitten unter sein energisches, einheitliches Commando geeint und kam mit den ihn anbetenden Horden auch nach Mähren, um, wie er ausdrücklich fagte, der Fremdherrichaft ein Ende zu machen. Er fand auch in Mähren Unbänger genug: der Herrenbund war nicht müsig geweien, die ilavische Bevölkerung für die nationale Sache zu begeistern und mit den Fortschritten des Hussitisnius in Mähren nahmen auch der Burgerkrieg und die Anarchie fait jene Dimensionen an wie in Böhmen. Das Land iah Graufamkeiten, welche bis dahin unerhört geweien waren. Wenn die Huisiten den katholischen Monchen, die gegen die neue Lehre gepredigt, die Zunge ausichnitten und die Schädel einichlugen, io waren auch die dem Glauben treu gebliebenen Städte bereit, iectirerische Frauen und ketzerische Priester zu verbrennen. Der Stadt= ichreiber Wenzel von Iglau erzählt uns, daß auch Olmüß sich solcher Gräuel ichuldig gemacht und daß nicht nur huffitische Schriften iondern auch huisitische Prediger auf offenem Markte verbrannt wurden.

Wenige Tage nach der Verbrennung Huß's — in octava combustionis — wurden auf offenem Marktplage in Olmüg zwei Hussisten verbrannt. Aus einem Schreiben der Prager Universität vom 8. Juli 1415 an den mährischen Landesunterkämmerer Lacko von Kravak erfahren wir, daß der Eine Johannes geheißen, daß Beide an der Prager Universität ihre Studien beendet haben und "wahre Eiserer für das Geset (Vottes" gewesen sind. (Nebenbei bemerkt, erklärt die Prager Universität das Vorgehen der Olmüßer gegen die beiden Hussisten nicht aus religiösen, sondern aus nationalen Motiven.)

Gegen die Gransamkeit der Hussisten konnte man eben nicht mit den Wassen der Milde und Nachgiebigkeit kämpsen: der rohen Gewalt, dem blutig-wahnsinnigen Troze konnte nur mit Gleichem begegnet werden. Im Uebrigen fanden die unüberwindlichen Heerhausen der Hussisten, bei deren Anblick schon die Reichsheere Sigismunds die Flucht ergriffen, nur an den zwei mährischen Städten Olmüz und Brünn ebenbürtige Gegner. Hier wie dort vermochte der eiserne Ring, mit welchem die Fanatiker die Stadt umgeben hatten, nichts gegen die Tapferkeit der Bürger. Fast durch zwanzig Jahre war Olmüz mit nur geringen Unterbrechungen von Hussischen umgeben; allein eben so lang vertheidigte sich die

Stadt heldenmuthig und siegreich gegen die Tembe. Ihr treuester Bundesgenosse war Bischof Johann der Erserne, wie ihn bezeichnend die Geschichte neunt, ein Kuchensars, dem die Tahrung des Schweites so gelaufig war, wie das Brevier. Er selbst zog an der Spitze seiner Lehensteute zum Kampse gegen die Hussisten und entwickelte im offenen Telde eine so ungestume Tapserkeit, daß sein Andtick selbst den wilden Kussisten Aurcht einfloßte.

Im Jahre 1421 war Zizka nach dem Tode Rikkas von Suffinez Generalifirmus der Huffitenheere geworden und auch Mahren hatte von diesem Jahre an viel unter dem Aricasgetummel zu leiden. Sogar die Meldung, daß Clim y bereits in diesem Jahre den Augriffen huffituscher Horden ausgesest war, sindet sich bei mehreren Schriftstellern. Aischer meldet überdies, daß die Narthause von Todem in diesem Jahre von den Gussiten zeistort wurde, wahrend sie Leolun in seiner frechlichen Topografie Mahrens 1423 zerstort werden laßt.

Trop aller Mahe ist es mir nicht gelingen, aus aus den vorlie genden Hiswecken, welche fast alle auf Bessinas gerade hier unzwertassignen Mars moravious zuruchgeben, den unzwerselbast richtigen That verstand zu erniren und sonnt muß ich meine freundlichen Leser bitten, sich mit den vorstehenden Angaben zustreden zu stellen. Ich verkenne nicht das Mistliche dieser Bitte, allem die genaue wissenschaftliche Taxitellung der mit den Hussissischen vertrupften historischen Ereignisse in und der Linnig allein wurde trop der vorhandenen schapenswerthen Borarbeiten einen solchen Auswand von Zeit und Minhe erheist, en, daß ich hier auf die Richtigstellung mancher Emzelheit verachten muß.

Sicher ift, daß fich die Buffinen, welche bald in großeren, bald in Hemeren Beechaufen Die Gegend bedrohten, unt jener Beute begingen muften, welche fie plundernd und im Edjune bes nachtlichen Tunfels, oder wo je zufallig in großer Uibergabl einer femdlichen Ernppe be gegneten, machten. Emgelne Gehofte, beschigte klofter und Burgen, sowie gange Dorfer fielen ber Wuth ber Huffiten jum Opfer; auch die Borftabte von Elmun litten burch ben plandernben Reind; Die Etabt felbst adody bewahrte Die Tapferteit ibrer Bertheidiger jedeoutal por den Bufitten, jo oft diese einen Sturm versuchten. Ba, nicht nur die eigene Stadt mußten die Barger zu vertheidigen; eingedent der Berpflichtungen, welche Cluum gegen die Bundesstadte Renfradt und Littan eingegangen war, beeilte fich die Etadt, rasche Bilfe zu bringen, wenn solche Noth that. Go retteten bie Climater 1422 Menfradt, welches burch einen 3211 reichen Duffitenfchwarm, an beffen Epitze ber Aronpratenbent Moribi hand engefchteffen mar und noch im selben Jahre entsepten sie strember weldes nahe daran war, sich den Hussten zu eigeben. Bu bet

Zuge hatten die dankbaren Neustädter und auch die Littauer streitbare Aushilfsmannschaften beigestellt. Bischof Johann hatte somit alle Ur= sache, für eine so wirksame Bethätigung der Waffenbruderschaft dankbar zu sein, die er schon im folgenden Jahre nochmals in Anspruch nehmen Neuerdings hatten sich hussitische Haufen in nächster Nähe von Olmütz festgesetzt und sogar Kremsier durch Uiberrumpelung genommen. Schnell entschlossen sammelten sich die Olmützer unter der Führung Bi= schof Johann's und eroberten binnen wenigen Tagen Kremsier zurück. Allein sie sollten noch bessere Proben ihrer Tapferkeit geben. selbst erschien vor Kremsier und griff die kleine Festung mit Ungestüm an; aber die Olmitzer Kämpfer in Verbindung mit den Kremsirern standen wie Helden und fochten, bis es dem eisernen Bischof möglich geworden war, ein kleines Heer zusammenzubringen, mit dem er seine bedrohte Stadt entsetzte. Auf Olmütz selbst geschah in diesem Jahre kein Angriff; die vorbeiziehenden Heerhaufen hielten sich in respektvoller Entfernung von den Mauern der Stadt und begnügten sich mit der Plünderung des flachen Landes.

In den nächsten sechs Jahren scheint unsere Gegend, wenn man den Schriftstellern glauben darf, weniger durch die Hussisten in Contribution gesetzt worden zu sein, sogar Pessina ist schweigsam geworden. Wenzel von Iglau hat und indessen eine Reihe von Briefen des Stadtrathes aus dieser Zeit hinterlassen, aus denen hervorgeht, daß die Hussistennoth noch fortwährend bestand. So heißt es in einem Rathsschreiben vom April 1429: "Wenn laider diez lande vnd nemblichen wir als die nu allenthalbn mit vrieden umbladen sein, so swerlichen vnd gros sich bekumert werden, das es vns nye so hart gelegen ist vnd got vom his mel Ew. kunigliche gnad vnd dy gancz kristenheit giltich erbarmen mag."

Jum Jahre 1430 wird wieder von dem Auftreten einer Taboritenschorde erzählt, welcher es sogar geglückt sein soll, Sternberg zu nehmen und zwei Jahre besetzt zu halten, Die vereinigten Mannen der Olmützer, Littauer und Neustädter wären dann, heißt es weiter, zum Kampse gegen die Hussitien ausgezogen und hätten Sternberg am 19. März 1432 durch llibergabe wieder in ihre Hand bekommen. Prokop der Kleine sei hierauf vor Olmütz erschienen und habe die ganze Gegend in entsetzlicher Weise verheert.

Nach dem Abzuge der Taboriten lassen unsere Historiker den Mährer Smilo (von Moravan) auftreten und Kloster Hradisch erobern.
Die Bewohner des Klosters wurden theils massacrirt, theils in die Flucht
gejagt. Nach dem Abzug Smilo's zerstörten die Olmützer das leertehende Klostergebäude, damit es nicht einem neuen Feinde als Hinteralt dienen könne.

Ann vergiengen wieder einige Sahre in Arieden. Die Hufften batten die Gegend von Elmun geranmt und es gab Leute, welche der Unficht waren, daß es dem Baster Concil, welches im Jahre 1431 zufammtengetreten war, getingen werde, die Wirten beizulegen, zumal der Abschluk der Compactaten im Sahre 1433 ein gewisses Entgegenkommen von Seite des Papfithums verrieth. Indeffen, noch waren die Leidenschaften zu machtig, noch behielten Schweit und Morgenstern die Entscheidung.

Im zeitlichen Arabiahr bes Jahres 1437 erschien ber schon erwahnte Sunto wieder an der Spike einer Knisstendorde in der Nahe von Olmun und bemachtigte sich mehrerer Ortschaften, in denen er sich schieder und von wo aus er dann Raubzuge in die Nachbarschaft unternahm. Als Hauptintspunkt gegen Olmun diente ihm die Volleiner Karthanse, die er gleich bei seinem Erichenen in der Nacht zum 2. Aebruar "erstiegen und gewonnen" hatte. Die Olmuner versichten sich in mehreren Treisen gegen Smito's Horden, aber es gelang ihnen diemmal nicht einen entscheidenden Sieg davonzutragen. Gluckticherweise konnten sie auf andere Weise ihr Ziel erreichen. Der von Smito in der Tolleiner Karthause zuruckgelassene hussikische Auhrer zeigte sich nanlich sur binsendes Gold empundlich und überlieserte den Plat um Gonn Thaler (oder Goldducaten).

Die Narthause wurde sosort demoliet, und die Ordensmanner nach Olmuch übersiedelt, wo sie der Stadtrath bei der Aussahrung eines neuen Mostergebandes, welches im Jahre 1443 serng wurde, in seder Weise mitersutzte.

Bu einer zweiten friegerischen Expedition kanten die Elmuber in diesem Rabre durch die bundesgenossische Stadt Littan, welche durch Uperrumpelung Opier eines aus Bohmen emfallenden Suffitenischwarmes geworden wur.

Begunstigt durch einen bichten Rebel, hatte sich eine Abscheitung der Hussilien in banerlicher Meidung aber wohl bewassinet, an eines der Ihore geschlichen, die Wachposten niedergemacht und der nachruckenden Temppe freie Passage geoinnet. Zo war die Stadt übersallen und ge plandert worden. Aluchtende Littaner brachten die Kunde von dem Uibersalle sogleich nach Olman, wo man noch an demselben Tage zur Rettung der Nachbarssadt auszog und. Dank einem glicklichen Zusalle, nicht ohne Ersolg. Der plundernde Temb hatte unter anderen Kostbarkeiten auch eine große Cnantitat Wein unszesunden, an uselbem sich die Krieger so toll und voll tranken, daß beim Embriche der Nacht an militarische Vorsiebenmaßteiteln nicht gedacht worden war. Dieser Umftand kam den annichenden Olimitærn zu statten. Sie gelangten ohne Kaups durch ein

offenes Thor in die Stadt und richteten unter den kampfunfähigen, weil betrunkenen Hussitien ein entsetzliches Gemetel an. Die Hussitien starben wie Thiere unter dem Arme des Metgers, sagt ein Schriftsteller, welcher die Details dieses Tages erzählt. Auch der Olmützer Stadtnotar Wenzel Werner von Iglau hat uns über die Waffenthat der Olmützer einen Bericht hinterlassen, der sich aber wohl als befangene Quelle darstellt, weil er in allzu überschwenglichen Worten von der Tapferkeit der Olmützer Bürger spricht. Von der Trunkenheit der hussitischen Plünderer erwähnt er nicht das Geringste; ja er läßt die Olmützer erst nach hartem Kampfe an den Thoren in die Stadt einziehen.

Nur wenige der Niberfallenen entkamen. Unter den Gestüchteten befand sich Pardus von Horka, ein berüchtigter, gewaltthätiger Husstienführer, welcher mit Hilfe einer Leiter über die Stadtmauer entkommen war. Die Städtischen machten sich auf die Suche und fanden ihn bald in der Nähe Littau's unter einem Felsen versteckt. Man führte ihn sammt einigen seiner Leute gesesselt nach Olmütz und warf ihn in das Gefängnis. Was weiter aus ihm wurde ist nicht bekannt. Die Gefangenen wurden nach Wenzel, 114 an der Zahl "an einen newen Galgen" aufgeknüpft. Ein kleiner Theil derselben wurde auf Besehl des Markgrafen Albrecht nach Wien geschickt. Als Belohnung für den Entsatz der Nachbarstadt erhielt Olnütz einen jährlichen Steuernachlaß von 50 Schock Prager Groschen.

Die Behauptung, daß die im städtischen Museum ausbewahrte Fahne, von welcher schon anläßlich der Tatarenfrage gesprochen wurde, von Pardus von Horka herrühre, ist eben auch nur bloße Vermuthung und durch kein glaubwürdiges historisches Zeugnis zu belegen.

Den Abschluß der Unternehmungen gegen die Hussisten bildete für Olmütz der Kriegszug gegen Prerau, welcher im nächsten Jahre vor sich gieng. Verstärkt durch eine kleine landesherrliche Truppenabtheilung rückten die Olmützer vor Prerau, um auch diesen letzten im Besitze der Hussisten besindlichen Platz zu zerstören und so die Umgegend für immer von den Hussisten zu besreien. Es bedurfte jedoch nur einer zweitägigen Einsichließung des Platzes, dann ergab sich die hussisische Besatung. Das Kastell und die von ihren Einwohnern verlassene Stadt wurden der Erde gleichgemacht, damit der Ort nicht neuerdings einem Feinde zum Stützpunkte etwaiger Operationen gegen Olmütz dienen könne.

# Hussitenepiloge. Ioh. von Capistran. Georg Podiebrad. Mathias. Wladislav. Ludwig.

Tie materielle Seite der Guistentle war aufast. Flachgem Steame von Blur aufassen. Taufende und aber Taufende erschlagen, bliehende tänder verwussen. spielen, auf ihräust gedauft waren, kannte der Guist nemus endlich auf seinen ausstügen inaalt gevraft verden and nach eine seune sich sein einemische Wesen der hetringebarde verden and nach eine metadestindirchen Indahre Wesen der hetringebarde von der herfrechen wurde. Seiner stationen Ausbard von mehre als eine herfrechen er die Wosfe des nachsen Wesen die Wosfe des nachsen Wesen der auch eine Tungeber versen der dem Innehm der die Wosfe durch auch auch der Freiher versen und dem Innehm der die wird mit mit mit eine Anaber von dem auch auch auch auch der die Galare fand auch auf dem Innehm der die wird mit mit mit der Anaber von der auch auch auch auch der die Galare fand auch auch dem Innehm der

Lor Infem minteriolofic use compilate put ment min ment moneter. Def der Inference moneter of compilate des in his man exemple administration of the following moneters of the

Designed that the framework of a construction of an arrange of a construction of the first const

Entitle top We are presented and a constant of a second formation.

Shifter materials to the great second and a constant of a material data material. The total open materials for materials and a second and a decided and a second and a decided and a second and a sec

1. auf den 2. October von einem Parteiganger Mathias' Franz von Sag überfallen und zeriprengt worden. Dies entichted das Schichfal der stloftervefte. Die Befahung hatte ihre Proviantvorrathe ganglich aufge zehrt und da fie numerich viel zu ichwach war um fich durch Ausfalle Vebensmittel berbeizuschaffen, sah fie sich zur Capitulation gezwangen

Aus miseren alteren Geichechtsichreibern ift diese Capitalation unt einer, übrigens auch sonft angewendeten Aussichwuckung in neue.e 28.ete übergegangen. Der Beschlishaber von Oradisch habe vor dem Abschlisser Capitalation eine Deputation von Olmutser Burgern nach Gradisch geladen, so beist es, und diese durch eine Schanftellung von alterhand leckeren Gerichten so über die wahre Sunation zu tauichen gewust, daß ihr gunftige Capitalationsbedingungen zugestanden winden

Alts Crnament der geschichtlichen Taxitellung, aber nur als istelies, burfte die Nachricht erwahnt werden.

Nachdem der Nampf zwichen Mathias und Georg lange genug angedauert batte, obne einen entscheidenden Baisenerfolg zu bringen, machte sich endlich von beiden Zeiten das Ariedensbedurfnis geltend und es wurde eine Zusammenkunft in Clinan far den 24. Marz des Jahres 1469 verabredet.

Bwei Wochen nach dem seitgegesten Tage, fand dieselbe natt. Am 6. April traf Konig Mathias in Clinich ein. Unter feinem gablieichen und glangenden Gefolge befanden fich ber papitliche Legat Rovarella, ber Eizbischof von Gran, der Bischof von Erlan, zwei Gefandte bes Raifers, Die behmischen Batone von Sternberg, Mofenberg Edymamberg, Plauen und Andere Auch etwa 3000 Bewannete batte Konig Plathias nutgebracht. Georg Pobiebrad mar bereits einige Tage invor in Sternberg eingetroffen. Bei ihm waren feme zwei Sohne, Bergog Rourad von Cels, Premet von Teichen, beide Binder Tomadors fy von Cimburg, Peter Montines und viele Andere. Man hatte ihm die Proposition gemacht, ju großeier Bequemlichkeit der Unterhandlung fich in Alotter Fradisch, freilich unter des Ragartonigs Macht, festwiehen. Er tehnte jedoch ab und jo kamen denn die Nouige personlich unter freiem Simmet auf den Geldern gwishen Elmink und Steruberg gujammen. Die Berhandlungen begaunen am 7. April und bauerten bie jum 1 Mai. Die eifte Beiprechung ber Berricher fand am 7. April unter Zelten auf freiem Gelde fratt und war von beiden Geiten. wie Paladu fagt, auftandig und preundschaftliche. Die Rouige forachen lange Bit mitem inder und Niemand tonnte den Annal ihrer Unterre dung in Erfahrung bringen.

Alls Mathias gegen Abend nach Clunch gurudleftete, brachte er bie Rathe bes Komas von Bohmen mit in die Stadt, in der Abficht,

ihrigen uigehen darf. Etibor von Gymburg, welcher wahrend der Minderjahrigkeit Ladislaus die Regentschaft in Mabren fahrte, schumpft unsern Abhannes einen "aiftigen Verfahrer".

Capiftrans Anweienheit in Elmuy danerte einige Wochen. Er predigte nicht nur in den Archen, sondern auch auf offenem Markiptane. Me Polinetich diente ihm wahrschenlich der nachherige Elmuyer Zwitz gandischof Wilhelm von Ricopolis i p. Wit wissen wenigstens, daß der Genannte dieses Amt in Brunn, wo Capistran kurz vorther geweien, besteidete und es ist zu vermuthen, daß er den Apostel auch nach Elmay begleitete.

Jur Erinnerung an die Anwesenheit Capificans wurde, wahrscheinlich zum großten Theile ans den frommen Spenden der Bekehrten, der Ban eines Klosters seines Erdens gegenwartig im Besithe der Tommstaner begonnen und in den nächsten Becennien vollendet.

Historiche Zeugnisse nder sem Wirken in Elmun baben fich in der Studienbibliothek erbalten. Es sind dies mehrere Manuscripte aus dem innizelmten Zabehauderte, enthaltend Briefe Capilirans an Joh Rock zana, an den Stadtrath von Zugim, an die Requiserer Geschtelken und Schriften polemischer Natur. Nußerdem ist eine Gedenttafel vorhanden Tieselbe, ein vermorisches wurmzerfressens Holzbert, anichemend Buchen bolz, in der Größe von 20 × 35 Centimetern, tragt auf der Bordersein ansactlebtes Beigamentblatt mit solgender Inschrift (Manuscript):

"Anno Dai, mill, quadring, quinquagesimo primo die dicimo soptimo Augusti venit ad inclitam Olomuccusem civitatem R. ac B. Pr. Fr. Joannes de Capistrano ord. minorum de observantia Venerabilis Senior, nece non Familiae Cismontance secundus post S. Bernardmum juxta decreta Eugeniana Vicarius Grahs, Regulacque Seraphici P. N. Francisci in provincijs Austriae, Bormae, Polomae atque Ungariae Reformator et Instaurator inclitus; post-taque lapide primatio hujus sacrae plantationis, circubat civitates et oppida ubique praedicans et unumeris minaculas coruscans. Anno Dui 1469 ad Ungariam descendit, ibidem pro Capitanco Crucisignatorum a Sede sancta deputatus, in die S. Mariae Magdalenae, dum belban committit in virtute Nominis Jesu, habita victoria contra Turcas, senio confectus sequenti anno, die XXIII. Octobris obst plenus Spicitu sancto in oppolo Vulagic."

Allem Anscheine nach frammt diese Anschrift and dem End fantzelnsten Aalechunderes. Sie fallt daduich auf daß sie den De Garciteaus, abweichend von allen andern Angaben, in das Auverlegt ein Umstand, welcher für die Zweck unserer Localanebensachlich in. Fischer erzählt in seiner Geschichte von Olmüt nach älteren Cuellen, daß Capistran insbesondere gegen das Spielen gepredigt und dadurch die Olmützer bewogen habe, ihm Karten, Würsel und sonstige Spielegeräthe zuzutragen und vor seinen Angen öffentlich zu verbrennen. Die Deutung dieser Legende scheint mir auf der Hand zu siegen. Zu dem änßeren Apparate des Apostels gehörte eben auch die Flamme, von welcher er in Olmütz einen verhältnismäßig milden Gebrauch machte. Er sättigte sie hier mit Würseln und Karten, anderwärts mit Judenstörpern. Uibrigens blieb die Anwesenheit Capistrans für die Juden nicht ohne ernste Folgen.

Wie vor Jahrhunderten die Areuzzugspredigten gewöhnlich Indenverfolgungen nach sich zogen, so sollste dem Auftreten Capifirans die vollständige Vertreibung der Inden aus Olmüg.

Jahrhunderte lang hatten diese schon in der Stadt gewohnt und — gehandelt, ja sogar wiederholt eine Rolle gespielt, freilich keine glänzende; denn auch in Olmun waren sie wie anderwärts königliche, beziehungsweise markgräfliche Kammerknechte, die man nur aus egoistischen Gründen schütze, nur zu dem Zwecke vor dem Racenhaß der Deutschen und Slaven bewahrte, um zu gelegener Zeit aus der Consiscation des von ihnen mittlerweile angesammelten Bermögens Nuzen zu ziehen.

Die Olmüßer Juden waren auf jenen Stadttheil angewiesen, welcher heute die untere Pilten bildet. Nicht ohne Nebenabsicht dürste Capistran seine Manzel zu wiederholten Walen in ihrer Nähe aufgeschlagen haben, wie dies aus mehreren Nachrichten hervorgeht, und wie auch der Bau des Franziskanerklosters in unmittelbarer Nähe des Judenviertels beweist.

Die näheren Umitände, unter welchen die Bertreibung der Indensichaft vor sich gieng, sind aus Mangel an Quellen nicht mehr sestzustellen: sicher ist nur, daß sie ebenso vollständig als grausam vorgenommen wurde. Der Wanderapostel wird nicht versehlt haben, den nie schlummernden daß der Christen gegen die Juden durch Erzählung der alten Märchen, daß sie Dostienschänder seien und das Blut von Christenkindern träuken, nen anzusachen und mit Silfe dieser Mittel gelang es dann leicht, der Regentschaft einen Ausweisungsbesehl abzunötligen.

Das Dokument, eine wenig ehrenhafte Reliquie aus den Zeiten Ladislans Boithumus, datirt vom 23. Juli 1454, hat sich im fiädtischen Archive erhalten. Es schleudert in seinen Włotiven eine Fulle von Antlagen gegen die Indenschaft, die jedoch in den weitesten Gemeinplätzen gehalten sind und das Dokument auf gleiche Stufe mit anderen ähnsichen Zeugnissen christlicher Lieblosigkeit stellen. Die Sauptsache sür den

oder besser gesagt, für seine Regierung, bleibt es, daß die on Olmug die bis dahin an die königliche Casse gezahlten

Judensteuern fur die Zukunft aus eigenem Sackel zu bezahlen versprechen, im Urbrigen megen sie unt den Juden, ihren Kanfern und ihrem Bermogen so giemlich nach Gutdunfen schalten und walten.

Aucher druckt die Urfunde nut einer seine Unbesaugenben als historifer ichwer compromittienden Randbemerfung dem Wortlaute nach ab. Sie ift im erften Theile seiner Geschichte Seite 130 ff. zu finden.

Adonfalls bildet die Berneibung der Zuden ein Rachipiel zu bem einectvollen Auftreten des Franziskanermonches und ift geeignet, das ionft glauzende Stadtbild jener Tage mit einem haßlichen Schatten zu verdunkeln.

Monig Ladistans begabte die Stadt auch nut soufrigen Printegien. Do verlich er ihr 1455 einen Aleichsteimarft an jedem Samstage und gestattete in demielben Jahre den Otnfuber Nansteuten freien Sandelszug burch gang Cesterreich.

Rach außen hin ftand die Stadt in den Lagen Ladistaus traftvoll und machtig da: in das ichen bestehende Stadtebundnis war im Jahre 1445 (mal, 1444, wie nichteren Angaben lauten) auch die zweite Stadt des Landes, Brunn eingetreten.

Bu bem blabenden Alter von 17 Jahren, da er faum noch gur Erkennung semer Perricheroffichten gekommen war, raffte eine peitartige Reantbeit Ladislans hinweg (1457). Die Krone Bohmens übergieng durch Waht an ben Cohn bes mabrijden Suffiten Boect von ftunftabt, ben gewandten "herrn Georg", von jeiner bohmiiden Befinnig Bebiebrad gewohalich theory Podictical genannt. Tiefer vielleicht intereffantifie Herricher von allen, die je Bohmens Wahlfrone trugen, reprajentirt uns in feinem Charafter ein Reformpringig, ein, ich mochte fagen, idealifirtes Bild der Zeit. Es darf alfo nicht Wunder nehmen, daß wir die mahriiden Etadte uriprunglich im Nampje gegen Bodiebrad feben. Ale Trager der bohmuichen Rrone und gleichzeitig als Trager des Reformationsge-Dankens, von welchem ber nationale Bluthenftanb noch immer nicht gang abgeftreift war, nufte fein eistes Begegnen mit ben fomglichen Stabten Mabrens, welche in biefem Zeitraume deutlich als Euliurtrager des Natholicioums u. 3 des deutschen Natholicismus bervorstechen, ein feind tiches fein. Aber ichon mar fur die Weiteriehenden der Vernnttlungsweg aus beiben Lagern gefunden, ichon erfannte man auf beiben Geiten Gin But die Reform des Loginas ohne Ruckficht auf nationale Upirationen. Tiefem Ginen Biele zuftrebend, faben fich die Rebrafentanten beider Richtrangen bald an Ginem gemeinjamen Standpuntte angelangt. Go officet denn auch Clinus dem Gerricher Georg ichen nach furgem Urberlegen ieme Thore und immbolifiet uns badurch in troffender Weise den Zug ber Juit.

Ichon im Februar des Sahres 145! besuchte der neue Regent seine königliche Hauvitadt, nicht ohne ihr in einem sehr schmeichelhaft abgefakten Privilegien-Bestättigungs-Briefe einen greifbaren Beweis seines Wohlwollens zu geben.

lliberhaupt waren die ersten Sahre der Regierung Georgs vielversiprechend und gerade Elmüß wurde wiederholt der Schauplaß einer geräuschvollen Regierungsthätigkeit Georg Podiebrads. Vorerit beschäftigte Böhmens König der Streit zwischen Kaiser Friedrich IV. (III.) und Hunnadis großem Sohne Mathias Corvinus um die ungarische Krone.

Iweimal fanden im Jahre 1460 Zusammenkünfte der Legaten Friedrichs und Mathias statt, bei denen Georg Bodiebrad als Schiedsrichter friedlich zu vermitteln suchte. Noch einmal, kurz vor dem Jahressichlusse in Stmitz ein. Doch fand damals eine Begegnung der Herrsicher wegen der Erkrankung des Königs Mathias in Trentschin nicht statt.
Georg Bodiebrad, welcher ursprünglich Willens gewesen war, Mathias
in Trentschin zu beinehen, anderte seinen Reiserlan in Aremsier und sendete
seine Rathe zu dem erkrankten Mathias. Theilweise wegen der vereitelten,
personlichen Begegnung, theilweise aus andern Gründen blieben die
politischen Berhandlungen reinkattos. Einzig und allein die Verlängerung
des Wassenstillstandes zwischen Kaiser Friedrich und Mathias wurde zu
Stande gebracht.

Gluctlicher war man in einem andern Berhandlungspunkte, welcher am 26 Januer zur Bertobung der Tochter Bodiebrad's mit König Mathias lubite. Leider indrie auch diese schon nach wenigen Jahren durch den Tod gelone Obe nicht zu einer gedeiblichen Löfung der schwebenden Iragen welche uch icht rasch zu einer für die Pläne Bodiebrad's sehr ungnungen Connellation vereinigten und sogar den eigenen Schwiegersicht Mathias von Ungarn als Borkampser des Papitthums erscheinen lieben Anch ein anderer Berwandter des Konigs von mütterlicher Seite, der Einniger Auchen Poeden Protoas (1457–1482), ein in jeder Beziehung hervorragender Kredenprolat nabm im Zwiespalte der Pflichten gegen konig Georg Parier als der Bruch zwischen diesem und der Eurie vollsinder Ebathache geworden war und zumein waren es die energischen Krinstungen des geworden war und zumein waren es die energischen Krinstungen des genannten Bischoses, welche 1467 das Abelss und Thibselaluburs gegen den Konig in Wege brachten.

tange banen de konnalecken Stadie, unter ihnen Olmüß, widers perto bem Konnge die beschworene Trene zu brechen. Sie hatten sogar im Phantbulle Paul o II negen Podiebrad mit der Erklärung beants bull be onechans keine Urbache batten, der Regierung Podiebrad's, unter welcher die Ausabung jeder, also auch der katholischen Reliquon gewährleistet sei, untreu zu werden; allem die Borstellungen des Pasites und die Interpretationen derselben durch Bischof Prothas wendeten schließlich den Zum der Burger von Neuem und suhrten zu einem am 6. Inm 1467 abzei hlossenen Bundmise der Stadte Olmun, Brunn, Inaim und Igtau, dem sich in Umze auch der mahrische Abel, soweit er nicht utraquistischen Anschaungen hutdigte, auschloß.

Es fam nun jum offenen Rampfe zwischen den trengebliebenen An Lingern Ronig Georg's und ber neuen Ratholifenpartet, als beren Saupt Bildof Prothas anguichen uit, und welche bereit war, Roma Mathias die Herrichaft anzubieten Borerft handelte es fich barum, bag Mathias selbst unt Heeresmacht herankomme und des Pediebrad ichen Anhanges Beir weibe. Das geichab im Gemmer und Berbit bes Jahres 1468 nach einer Anzahl von Gesechten, welche jur die Truppen des Mathias flegreich ausgefallen waren und nachdem eine Reihe jester Plane in bie Sande des Ungarfonigs übergeben worden mai. Unter den genommeuen Planen befand fich auch Aloster Gradisch, welches im Beginne ber Sechgiger Sabre unt Bewilligung und ich glaube bingnießen zu durfen auf Rosten Ronig Georg's aus seinen Annen nen erstanden und ben Prautonstrateniern neuerdungs eingeraumt worden war. Nach Gicher's und Anderer Meldungen hatten es die Pramonftratenjer in den ersten Sahren ber Megierung Podiebrads aus eigenen Mitteln aufgebant und is faut befestigt, daß es nut einer genilich frausen komalichen Befangung versehen werden konnte. Paraus ergibt fich wohl, daß dem Conige nicht die Abtei, fondern die Beste Gradisch die Hauptsache war. Er schemt vorausgesehen ju haben, dan ihm ber Det svater gegen die Olumber gute Dienite feuten werde, und darin liegt ber Grund, daß bas Alofier to raich, over als Acitung, aus jemen Mumen wieder critand.

Gs war eine der ersten Sorgen der Elmutier, als sie mit den Baronen des Landes das Bundmo gegen Georg geschlossen batten, das Rlosser in ihre Gewalt zu bringen. Sie schnuten denmach an eine regelzeihte Belagerung desselben, konnten aber lange gegen die tansere Besanung unter dem Besehle eines gewissen Satun nichts ausrichten. Es wurde durch Komg Georg und den Prinzen Victorin immer wieder unt Proviant und Munition versehen und spottete noch mahrend der Anweienben des Komzs Mathias in Elmun, welche nichtere Wochen danserte, aller Bennahungen, es zu erobern.

Endlich am 10. Cetober 1468 wurde die Befanung jur Capitulaufen gezwungen. Ein fomgliches Gilfscorps von etwa 5000 Mann unter dem Commando des Oberft Burggerafen Joen's volkla war vor der Burg Jwole, zwischen Gobenfiadt und Maglin, in der Nacht vom 1. auf den 2. Scrober von einem Barteigänger Matbias' Franz von Sag überfallen und zersprengt worden. Dies entichied das Schickfal der Mosterveite. Die Besagung hatte ihre Proviantvorräthe gänzlich aufgezehrt und da sie numerisch viel zu schwach war um sich durch Ausfälle Lebensmittel berbeizuschaffen, sah sie sich zur Capitulation gezwungen.

Aus unseren älteren Geschichtssichreibern in diese Cavintlation mit einer, übrigenst auch sonn angewendeten Aussichmuckung in neuere Werke übergegangen. Der Beschlsbaber von dradisch habe vor dem Abschlusse der Capitulation eine Deputation von Olmüßer Bürgern nach dradisch geladen, so heißt es, und diese durch eine Schanstellung von allerhand leckeren Gerichten so über die wahre Simation zu täuschen gewußt, daß ihr günstige Cavitulationsbedingungen zugestanden wurden.

Als Truament der geschichtlichen Tarstellung, aber nur als solches, durfte die Nachricht erwähnt werden.

Nachdem der Kampi zwiichen Mathias und Georg lange genug angedauert hatte, ohne einen entickeidenden Bassenerfolg zu bringen, machte sich endlich von beiden Zeiten das Friedensbedürfnis geltend und es wurde eine Zusammenkunft in Elmitz für den 24. Marz des Jahres 1469 verabredet.

Zwei Wochen nach dem festgesetzten Tage, fand dieselbe ftatt. Am 6. April traf König Mathias in Olmüß ein. Unter seinem zahlreichen und glanzenden Gefolge befanden fich der papitliche Legat Rovarella. ber Erzbiichei von Gran, Der Bischof von Erlan, zwei Gesandte bes Raifers. Die bohmischen Barone von Sternberg. Rosenberg. Schmamberg. Plauen und Andere. Auch etwa 3444 Bewaffnete batte Ronig Mathias mitgebracht. Georg Pobiebrad mar bereits einige Tage zuvor in Sternberg eingetroffen. Bei ibm maren seine zwei Sobne. Bergog Ronrad von Dels. Premet von Teichen, beide Bruder To macorefn von Cimburg. Beter Roulines und viele Andere. Man batte ibm die Proposition gemacht. zu größerer Bequemlichkeit der Un terhandlung sich in Aloster Gradisch, freilich unter des Ungarkonigs Macht, feficulegen. Er lebnte jedoch ab und io kamen denn die Ronige personlich unter freiem Himmel auf den Feldern zwischen Stunik und Sternberg zusammen. Die Berbandlungen begannen am 7. April und dauerten bis jum 1. Mai. Die erne Besprechung der Herricher fand am 7. April unter Zelten auf freiem Gelde fan und war von beiden Seiten. wie Palackn fagt, anständig und freundschaftlich. Die Ronige sprachen lange Zeit miteinander und Niemand konnte den Inbalt ibrer Unterredung in Erfahrung bringen.

Als Mathias gegen Abend nach Olmug zurückkehrte, brachte er die Räthe des Königs von Bohmen mit in die Stadt, in der Absicht,

am nachien Tage die beiderfeingen Staatswurdentrager zur Berathung mianmen treten zu laifen. Allein die anschemend friediertigen Gennungen des Corvinen wurden von seinen Nathen undit getheilt; die Stimmung gegen Romg Georg war eine so erbitterte, daß der papstliche Begat Novarella beim Erscheinen der bohnuschen Peputirten über Elmuhdas Juterdiet aussprach und diese eitigt die Stadt mit Schumpf und Schande verlassen mußten. Indessen beruhigte man sich nach einigen Tagen doch so weit, daß unter dem Borübe Mathias am 12. April Conseienzen der von beiden Seiten Bevollmachtigten beginnen konnten. Alle Bemühnigen, die Stuation zu ordnen, blieben indessen vergeblich; die Partet des Matinas, als die machtigere, beharrte auf dem streng katholischen Standpunkte und verlangte als Grundbedungung die Ruckfehr Georgs zum romischen Ratholizismus – eine Forderung, welche alle weiteren Verhandlungen zu aussichtslosen Berüchen steutpelte.

Zwar fand am 20 April nochmals eine persontiche Begegnung der beiden Gerricher fratt, aber auch diese brachte feine Berschnung,

Giwa eine Meile weit von Climit auf der Gbene gegen Sternberg waren im freiem Telde Zelte für die Ronige und ihr Gesolge bergerichtet, namg Georg war der Erste am Platie und ging nach langem Warten, als Mathias endlich sich naherte, diesem zur Begrussung entgegen. Mathias aber, welcher zu Pserde war, frankte Georg dadurch, daß er, sich den Anichem gebend, als bemerke er den Herricher nicht, seinem Pterde die Sporen gab und rasch in seinem eigenen zelte verschwand. Es sond sodann eine gemeinsame Tosel statt, dei welcher zur Erheiterung der Geschlichaft die Narren der beiden Auchen mit einander ringen mußten. Es sehlte nicht viel und der Rungkamps der beiden Rarren ware zu einem Gesechte der Parteien ausgeartet.

Naturlich konnte das Week der Aussehnung der Gemuther ans solchen Bergangen keine Kraft schopken. Bu einer ernften Berhandlung schritt man gar nicht und die Romge schieden durchaus nicht als Freunde von einander.

Ronig Georg verlich Sternberg am 22. April und wartete in Mahr. Neuftabt auf einen endlichen Abschluß des desuntwen Bertrages, um dessentwillen er seine Leute nochmals nach Clinuk absertigte. Am 1. Mai kant nun wirklich eine Art Convention zu Stande, welche jedoch nur einige unwesentliche Bestimmungen betresse des Wassenstullstandes und der Answechslung der Artegogezangenen umfäste. Richt einmal eine Urtunde wurde über die getrossenen Bereinbarungen ausgesertigt. Reinig Mathias, welchem die katholische Liga langst die Krone Bohmens augeboten batten, wollte sich eben nicht mehr durch den Abschluß eines Bertrages mit Roma Georg compronntttren

Nachdem König Georg Mähren verlassen hatte, zögerte Mathias nicht linder, die bohmische Krone anzunehmen. Er leistete in die Hände bes Graner Ersbischofs den Kronungseid und ließ sich am 3. Mai nach einem seierlichen Gottesdienste in der Elmüger Tomkirche von den Großen bes Landes buldigen. Auch die Telegation der Stadt beugte vor dem neuen Herricher das Knie. Der Tag vergieng unter den geräuschvollsten Teitslichten und Vergnügungen. Erzählt uns doch ein gleichzeitiger Chronift, bas "auf dem Elmüßer Marktpläßen aus unterirdischen Röhren für Arm unt Weich Wein in Tülle gestossen" ist. Zur Tasel mit 400 Gedecken war aus Ungarn des Konigs Gold- und Silbergeräth herbeigeschasst worden, dessen Werth Kenner auf 2000 (Kulden schäpten.

Marbias hatte nun zwar den Titel eines Königs von Böhmen angenommen, aber von dem Titel bis zur factischen Besißergreifung des randes war noch ein weiter Weg. Er vermochte ihn nicht zurückzulegen obwol Georg Podiebrad ichon am 22. März 1471 starb. Tem in der Majornat seiner Bevolkerung utraquisisichen Böhmen war der Ungarstonia auch jest nicht als Herricher genehm und so bot man die Krone ben polnischen Jagellonenprinzen Wladislar.

Mahren, welches sich thatiächlich im Besige Mathias befand, blieb und nach dem Tode Podiebrad's dem Corvinen tren und litt wie Böhsmer unter dem Thronitreite, welcher noch einige Jahre durch die Wassen, ware unter dem Thronitreite. Welcher noch einige Jahre durch die Wassen, ware vorch durch duplomatische Mittel fortgeführt wurde und sein Ende erst 1475 vorch du Tlmußer Friedenstage fand. Ter 25. November des genannten labres beendete den zehnjährigen Thronitreit durch ein Compround dessen daupriachlichte Bestimmungen die folgenden waren: Beide Montag subren ben vollen bohmischen Monigstitel. So lange König Mastings sehr verficht in Mahren. Schlessen und die beiden Lausis mit den zerhöfigoten. Waaristur dagegen Bohmen. Nach dem Tode des einen der heiden Herricher dar der Uliberlebende das Recht, dem anderen in der Riegerung zu succestien.

Ju Beier des nludlich zu Stande gebrachten Friedens wurde eine werinnliche Zusammenkunft der beiden Gerricher für das nächne Frühjahr werdhoppet. Tiefelbe verzogerte fich einige Wochen, kam aber endlich am sint 1479 zu Stande und wurde beilaufig in derfelben Weife inscenirt, wir zehn Jahre verber das zusammentreffen des Ungarkönigs mit zuwahrand.

Mathias baue iem Holager wieder in Olmus genommen. König beitern verwirte in Mabr. Renftadt. Saldwegs zwiichen beiden festen Frauer wurde ein Lager aufgeichlagen und bier trafen sich die Herricher in mathiebauten Begegnungen, bei denen es nicht an Beweisen gegensunger harber harben und Wertbicharung feblte.

Auf beiben Seiten hatte fich wieder ein gahlreiches Gefolge von Wardentragern und Bewaffneten eingestellt. Konig Mathias hatte sogar seine zweite Gemalin Beatrix von Neapel mitgebracht.

Urber die Pracht, welche der Ungarkong in Elmun entfattete, weiß der unzarische Weichichteichreider Bouin, Waarderdunge zu erzahlen. Waddistav war vermocht worden, sich als Gait im Hoftager Mathias enzuitellen und ihm zu Ehren entfattete der Herricher und eine Pracht, welche das hochste Staumen erregte. Aunischn Tage lang gab es offentiche Wastmaler der Herricher und ihrer Begleitung, Tanze, seemsche Taxiellungen, Meiterspiele: der Bevolkerung wurde Geld und Mundvorrath ausgetheilt mit einem Worte, der Claux dieser Herricher-Zusammenkunft stellte nach dem Berichte des Angenzeugen Bonim alles bisher Tageweseine in den Schatten.

Schade, daß Bonfin feiner iehr ins Omzetne gehenden Beichreibung aller diefer Zeitlichkeiten nicht auch eine, wenigstens kurze, topografische Notiz über den Schauptan derielben anzesigt hat. Es bleibt immerhin auffallend, daß Bonnn, der doch als Aremder nach Clump gekonnnen war, sur die Merkwindigkeiten der Stadt, zu welchen damals die seit einem halben Zaculum beitehende kunftvolle Nathhansuhr gehorte, auch nicht ein Wort einbrigt.

Rouig Wadisav wohnte wahrend seiner Amwesenheit in dem Sause Rr. 133 am Oberring igegenwaring dem Casether Bincenz Suich gehorigt. Junt Andeuten an den historischen Act wurden an demselben die heute noch fichtbaren Wappen Ungarus, Bohmens und Polens angebracht.

Moch em Tecennium lang danerte die Herrichatt des Angarkungs in Mahren. Die Stadt pflegte in diesem Zeitraume aussichtestlich die Kanste des Arndens indem sie Handel und Gewerbe zu immer großerer Blathe entwickette. Im stadischen Ar hive besinden sich einige Urlanden aus Monig Mathias' Regierungszeit. Eine derselben, daturt vom 16. Tebruar 1189, nimmi unser Interesse in besonders hobem Maße in Anspiruch Ter sonig verordnet darm, daß gewisse mit Cel und Weim beladene Schie aller Erten samm den nutreisenden Leuten siet und ungehindert in Mahren passisch mit zurnetvassischen konnen

Es fann also faum einen Zweisel unterliegen, daß unfere nahriche Bafferftraße, welche beute, im nennzehnten Sahrhunderte, stellenweise dem leichten Rahne die Jahrt unmoglich macht, im faufzehnten Jahr handerte so viel Boffer juhrte, daß sie dem Gandelsverkehre weientliche Diensie zu leisten im Stande war Alufauswarts durfte dieser Berkehr wel undst weiter als die Clinun gereicht haben: daß aber die March in ihrem Oberlause noch vielfach zur Flosserei benattt nurde, geht aus

ennes erecritis in Statellurum of officious difficio sonicious ciuminas di indice cum Gados 1621 decreso di vicules di State Ilmun die secul criali 2022 Ant Gady dif dis Ultiu dian die State fichie di coffici

Berrugsen ika gemman Beleichen nur den Jede die Korusk Markiek in gesche des die konstrui der Berekenfingen

In Utomain wurde die made nabe der Stadt in den Lagen Wadilars wenie wenie witen wir enter innen derkötiger Konig Ludwig, welcher femt migritungstupprifer fit Cimus tamm regann. dak er den Karb um im Daniten ibr ihr Stad bismiten übeichen ersuchte. Es ift nicht Antergaftellen die dem Gerofiner bas erzeitene Darleben bewilligt wurder 22s under femaliten Tanfitzinzen rem 16. Serober 1518 gebr jedoch berrar bak iam bie Clmager in berfelben Beit brei Ballen Jud jum ichinente madnen. Beileichte mar biefes Geichenk nur eine befiede Molibnung bie nadgesuchten Darlebens, welches einige Sabre frater bach bematte werden muste. Im Sabre 1599 ichnidete der Nonig foant die Samme von 836 Schod bobmiichen Groichen an die Stadt und muste Die Ledung biefur die fiadniche Lohma ficher fellen laffen Mes Birfen für is großmutbig gewahrte Parleben fielen nebenber fur bie Gradt auch eine Reibe von Privilegien und ioningen materiellen Bortbeilen ab. Go bestättigt ber Konig am 31. Marg 1521 dem Stadtrathe Das ichen früher geubte, aber wie es icheim in Vergessenbeit gekommene Brivilegium, von den fremden zum Berkaufe ihrer Ginter auf den Dimuger Markt kommenden Raufleuten Standgelder zu erheben: am 20. Marz 1522 bestätigt er sämmtliche Pervilegien und Rechte der Landesbauptfradt Elmüß, gestattet fahr-11d preie Rathvernenerung. Gremption der Burger von fremdem Gerichte men in ensu laesae majestatis (den Kall einer Majestätebeleidigung ansgenommen), und eigene Beriergung der Wittwen und Waisen. In demjetben Sahre ichenkte der Konig dem Rathe alle Leute. Bäuser und editten ber Borburg, welche einft zum Burggrafenamte gehört hatten. 21. Juni 1023 ertbeitt er der Stadt das Privilegium, daß innerbulb ver Vannmeile tein wie immer gearteter Sandwerker sich zum

thebe beines Nandwerkes in Porfern oder an anderen Orten niederlassen inch bie Aubrmartte und Freiungen der Stadt für sich beanspruchen dürfe.

Die ungluckliche Schlacht bei Mobacs am 29 August 15:26 been dete des jungen Romgs Regiment und damit für Mahren die Zeitperiode der wechschieden Gerricherdynasisch.

Die Markgrafichaft übergeht nun unt anderen Meichslaudern in den Besig der Omastie Sabsburg; sie sugt sich als ein bescheidenes, aber nicht unmachtiges Stud dem nen sich bildenden Staatsorganismus Seiterreich Ungarn an. Wir seben den itaatsrechtlichen Broces, welcher dem Lande eine ganz nene Perspective in die Zukunft eroffnet, ohne sede gewaltsame Storing der inneren Entwisslung wiewol diese in uppigster Entsaltung begriffen ist, vor sich geben. Auch das stadtische Leben, geht unbeiert von dem Wechsel der Herrschapt, seinen eigenen Weg.

Je weniger atso von außeren Geschehmisen zu berichten ift, se einfacher sich die Beziehungen der Stadt zur volltichen Entwicklung im Allgemeinen darstellen, desto großer wird das Interesse für die Borgange innerhalb der Stadtmauern, für das streng burgerliche Leben in spetaler und religioser Richtung betrachtet

Inrch den Duffittemas hatte auch das mabrische Burgerthum einen gewaltigen Umschwung erlitten. Es hatte sich zwar in den hufftenkriegen unnerhalb seiner Mauern siegreich behauptet, aber der riefigen Anstren gung nuckte nothwendiger Weise ein Zuhand der Erschopfung solgen. Die Gewerbe seierten, und der Handel, unsbesondere die commerciellen Begiehungen zu Walnthand, seuer Tuelle des Neichthams der Stadte, waren durch die haustigen Geschichungen der visentlichen Sicherheit unterbrochen. Beziehnenden Ausdruck sindet dieser Umstand darin, daß die weitans größere Ausahl der konglichen Stadte in Mahren ihre Zahl betrug vor den Insieht der konglichen Stadte in Mahren ihre Zahl betrug vor den Insiehtenen wengliens 300 um Schluße des sanssehnten Zahrhanderts unter die Vootmaßigseit der wie in Bohmen so auch in Mahren allmachtig gewordenen Landberen, der Stande gerath

"Temungeachtet", sagt Beter von Chlumedu in seinem Werfe nber Narl von Zierotin und seine Zeit, "ninssen mir stannen, vaß in den langen Jahren, in welchen kine Handelskarawane zwei Skritte vor den Staditboren vor Uiberfallen von Nanbern und Mordern sicher war, die (noch unabhangig, d. h. komalich gebliebenen) Stadte nicht in bewohnte Rumen und die stolzen Patrizier uicht in elende Berter verwandelt wurden. Wir michten stannen über die Zahigkeit dieses so vie gemishandelten Burgertbums. Os erhebt zuweilen noch kuhn das Hanpt, es verweist mit harten Worten den Landberen, daß seierlich verbriefte Bertrage nicht gebalten wurden, es schließt Bertrage unt seinen Gegnern und gibt sich den Unselein dobei, einen Sieg ersochten, den Abel zu Goncessionen gezwingen zu haben "

Ihre State fanden Die Stadte weber in ber Zefingten ber Mauern.

beiligiten ateriffen des Menichen. Sogar der Frauengeift mar von der retigiaien Bewegung in bobem Grade ergriffen. Begeisterte Frauen legten Die Bigel jus, gredigten öffentlich unerhörte Lehren und bestiegen freudig Im Scheiterhaufen, der ihnen ermunichten Marmrertod brachte. "Die babulautide Bermirrung", fagt Chlumentn, "fteigt und findet ihre Grenzen unch felbir im Unfinn nicht mehr. Einige predigten, daß Chriftus nicht port fert is confriruirren fich idemeinden, deren Glieder für die Benauprung, daß man die Taufe wiederholen muffe, fich verbrennen ließen. Undere machten es sich zur Aufgabe, zu zweiseln, daß Christus zur Rochten Des Barers fige, behaupteten, dan der heilige Geist nicht die britte gottliche Berion fert andere wieder flatten das Bolt darüber auf, das es nur vor dem mahren Gotte knien solle, nicht aber vor dem falichen in einer Oblate. Eine Zeit lang glaubte man sogar an eine Seere werche eine Aliege als oberfte Gortheit anbeten follte und es gab Maig megamemben, welche die Entfernung gewisser Aleidungsstücke als Bedingung um Erlangung Des Geelenheils anfaben."

Tiefes Urberschäumen des religiosen Geistes erklärt uns, wie es moglich war bak die gemäßigt resormatorischen Anschauungen von Deutschund aus so rasch in Mähren Anhänger sinden konnten, wie es moglich war bak sich kann wenige Jahre nach dem ersten Austreten Lutgers om aroßer Ibeit der mährich städtischen Bevölkerung der Resorm anvendere. Treitich wurde das Emvorwuchern des Sectenwesens auch durch die freien Sitten des katholischen Alerus begünstigt, welcher in preien demet Minaiteder mehr das lustige, auf Abenteuer ausgehende Angestimm als einen kirchlichen Stand repräsentirte und seit einem Jahrschieden mit der Piege weltmannischer Bergnügungen so beschäftigt war, das die siehender Einfahr auf die Volksmassen längst nicht mehr geübt warde des sieh im Gegentbeite das sehlechte Beispiel von dem Klerus aus in alle Newe der Bevolkerung eindrang.

And Der allgemeinen Gabrung, wie sie der husstische Sauerteig antgerrieden batte bildeten sich nun im Berlause der Entwicklung zwei Armalbationsferne von denen die solgenden Zustände ihren Ausgangspunkt nabinen Aus der einen Seite der moralisch intakt gebliebene Kathostromins auf der Basis des romischen Dogmas, andererseits die Unität der bedinnsch mabrochen Brinder, welche uns das von den Schlacken der Niberstädigunglichken gereimigte Wrincip der neuen Resormlehre darstellt, sich bei dem Eindrungen des Lutherthums mit diesem vereinigt und wie in gang Venerreich so bauptsächlich in Mähren noch vor der Ferdinandeischen sein den Katholicismus in arge Bedrängnis brachte.

War es doch so weit gekommen, daß die neue Lehre sich über die Swelle des Anchossboses selbst wagte, nachdem sie in allen Pfarrhifen

ber Stadt Eingang gefunden und Apostaten gezeugt hatte, unter benen der damatige Weihbijchef von Elmut Martin Goicht fich am auffaltigften bemerkbar macht. Ein geburtiger Iglauer, hatte ber junge Priefter im Sahre 1500 in femer Baterftabt Die Primig gefeiert und es im Bertaufe von acht Jahren jur angeschenen Stellung eines Olmmer Guffegganbiichojes gebracht Gleichzeitig jungnt er als Probjt bes Nonnen flojiers in Unter Kamis. Er avojtaficte jedoch und lebte, nachdem er eine Nonne jemes Mofters gehenrathet hatte, als Quedertaufer in Rhfoloburg. Der befannte Balthaior Submaper widmete 1526 "dem hod,wurdigen Herrn Martin, envann Bijchoff zu Alfopol, jest aber in Christenlicher gemain zu M.felspurg, ehelichem nutwoner feinem guedigen Geren" eine Edprift unter bem Litel: "Ein diriftenliche Leertafel Die ein neblicher Menich ee er im Waffer getauft wird, vor wiffen follte." Spicht wurde in dem genannten Sahre als Suffraganbifchof caffirt und bas Unter Raniter Monnenfloiter aufgehoben. Zwei Sabre frater erlitt er fiebenmal die Jortin und wurde dem Bischof von Climats, Stamstans Thurego, gu lebenslanglicher Saft übergeben

Tas Berfahren gegen den apostalirten Lundentrager scheint in Otman selbst tem besonderes Ausschen gemacht zu haben, denn unsete, allerdings nur magere Notizen beingenden Chronifen jener Tage erwahnen davon nichts, wohl aber ist den Chronisen der Name des protestantischen Bredigers Paulus Speratus gelaufig.

Speratus, "Evangelieus Presbuter Augustanue dioccesis, Artum decretorumque Doctor Canonicus novi Monasterii Wirtzeburgensis, Apostolica et Imperiali authoritatibus Comes Palatinus Lateranensis subdelegatus" bies jem voller Ittel - mat im Mary 1522 mit femer Gran, die er obrigens fur feine Schwester ausgab, zufallig nach Aglan gefonimen und hatte bort unt Zusummung bes Nothes nach dem ploblichen Lode des Pfarrers das Predigerami übernommen. Er beduifte nickt gang ein Sabr, um die Stadt protestantisch zu machen, indem er femen Juhorern die Grundfane der neuen Lehre nach und nach beibrachte. Zeine auffallend erfotgreiche Wirtfamkeit blieb nicht unbemeitt und fo wurde denn ber Etadt Iglan alsbald ein Befehl Ronig Ludwigs jugemittelt, in weldem ihr anfgetragen wurde, ben Prebiger Speratus bem Bifchof Stamelane nach Olmun gur Berantwortung gu fenden. Speratus war jedoch mignischen den Iglauern fieb und werth geworden und diese ließen ihn beshalb eift nach Elming ziehen, als ihnen bie Ansage gemacht wurde, daß man uicht nut Gewalt gegen ihn porgeben welle. Der Me formappiel burite in ber That ungehindert wieder nach Sglau gurud tebren, nachdem er Bifdiof Stamplang in wiederholten Gesprachen feinen eme Mitte, welche The religiofen Standomilt anseinandergefetzt hatte,

ratus wohl nicht dem Bischofe, sondern dem gerade in Olmüß versammelten Landtage verdankte, deffen überwiegende Majorität aus Anhängern der neuen Lehre bestand. Gleich nach der Auflösung des Landtages ergieng an den Rath der Stadt Iglan neuerdings ein kategorischer Befehl des Königs, dem zurückgekehrten Prediger jede Thätigkeit zu unterfagen und ihn aus der Stadt zu weisen. Daraufbin entfernte nich Speratus freiwillig nach Trebitich und begann das Reformationswerk dort wie auch in anderen Orten, so daß er, durch den Bischof Stanislaus neuer dings por König Ludwig verklagt und gleich nach feiner Teimabme zum Tenertode verurtheilt wurde. Die Hinrichtung sollte in Olmüß vor fich geben, wo sich Konig Ludwig gerade aufbielt. Ten Bitten des Landes-Unterkämmerers Wilhelm von Aunstadt und anderer Anbänger der neuen Lehre gelang es indessen, den Ronig zur Milde zu bewegen und so kam Speratus mit zwolf Wochen barter Gefängnißfrase bavon, Die er im biefigen Rathbanie abbußen mußte. Während er im Rerker faß und in feiner unfreiwilligen Muße epang. Rirchenlieder verfaßte, veranfialtete Bischof Stanislans u. z. an demielben Tage, an welchem Ronig Ludwig Olmuß verließ. ein Autodasé, bei welchem vorgefundene protestantische Bücher und Schriften auf dem Plage vor dem Mathbaufe verbrannt wurden. Die religioien Gegeniaße begannen jest, nachdem die Reformbewegung von Teurichland ans die Directive erbalten batte, sich in ravider Weise zu verschärfen und auch die Stadte felbit, früher die fraffiguen Stüßen des Ratbolicionno, treten, un auch ibrerieits national angeregt, der Reformides bei.

Selbit in Olmuk gewinnt bas Predicantembum feften Grund und Boden, fammelt fich vor den Iboren der biskofischen Burg der Projeitantienme zu energiichem Angriffe, dem eine eben is fraffige Vertbeidigung folgen nußte. Go ideint mir keinem Zweifel zu umerliegen. baß der Protestantionnio, oder wie er noch ein Sabrbundert officielt bieß. der Urragmonnes and in Omny überraidend idnel Engang gefinden anders ift das gewaltige Aluizeber von Lierbeidigungsmitten welchem der Kanholicionnis einige Jahriedute spater auss nicht erklardar es in um zu bedauem daß die iverifick kadnicken Duchen noch immer icht warlich fließen bag fich nicht mehr und beinchmendere Derails zu amem besteich umfassenden Gesammibilde der Kadnichen Ledens vereisigen laffen. Im Meinigen wird une das Bud jener Tage memals als ein vollkammen abgeschieblenes, diarakterikiär bedeurkames entgegenweien Noch find die Gegeniause nicht geliate. Die reliatofen Anschaus ungen nicht gefautert, die konnichen Neudichungen die deige der Sufficeuntuben nicht erftartt die Standounfte micht feit. Ge gestalter im Allgememen waren die religieren und ideial volutiäden Verdalmisse dei Stadt und ihres Burgertbums als Gredersog derdinand an der Seine feiner Gemain Anna den Etron der Premisieden deftes, und irmit auch die utgenfichaft unter die Nerrichaft der Ennafte Habedurg gelangte.

## XI.

## Reformationszeiten.

(Terdinand I., Mar II., Rudolf II., Mathias II.) 1526 1618.

Gin Jahrhundert bee außeren Griedens. Go wenig wie Die Mart. gegischaft selbst, tritt die Landeshauptstadt in ben Borbergrund ber politischen Greigniffe: allein fie betheihat fich febhaft an ben Strebungen ber Beit und barum gestalten fich gerade die Blicke auf bas umerstadtische Beben diejes Zeitraumes febr intereffant. Es ift, als ob fich in ben Reibungen poifchen bem femer Mehrgabt nach protestantischen Bargerthume und ber katholiichen Bischofoburg die große zeitbewegende Trage em Spiegelbild in flemerem Mage geschaffen hatte. Bennach treten and die Gestalten, die wir begegnen, in unruhevoller Bewegung, mo fie angreifen, in energischer Zabigkeit, mo fie vertheidigen, vor bas Muge. Muf schwingt fich die protestantusche Lehre um die Mute des sechzehnten Sahrhunderts zum Giege; alle Bande der Disciplin find im fatholiichen Deerlager gelodert, die enticheidende Rieberlage fait unvermeidlich: ba betreten die Triarier des Natholicismus, die Zeinnen, den Nampiplan und wenden das Glud. Bor bem Bufen ber Zefniten umft ber Protestannonne in (Cenerreich und) Olman guruchweichen.

Aussallender Weise zeigt sich in der Perspective der mit Heftigkeit gefahrten religiosen Zeitkautpfe eine hervorragende Sicherbeit in dem Auf bane des Gemeindelebens, welche den Schluß gestattet, daß sich das Burgerthum des sechszehnten Jahrhunderts materiell auf seinen Grund und Boden besand, daß handel und Gewerbe blachen.

Kann ich doch ichen um das Jahr 1528 meinen freundlichen Lefern einen Tichter vorsühren, welcher das Lob der Stadt besingt. Georg Sibutus hießt der Mann. Er war Toctor der Medicin, nebstbei Poeta et orator laurentus und ubre seine Braris durch den Zeitraum mehrerer Jahre in Clinias aus. Gleich nach dem Regierungsantiste Zeidmands I mag er nach Wien übersiedelt sein und hier verfäßte er em 382 Verezeilen langes Poem "Illustratio in Olomanuen", worin er mit dem Lob der Stadt keineswegs sparfam in Er apostrophirt den Kaiser wiederholt mit der Mahnung, Sorge in tragen für die Entwicklung der präcknigen Landeshauptstadt, welche sich sein jeher durch die Kanste des Ariedens in gleicher Weise wie durch kriegerische Tapserfeit

Parities mit in einem Faerie des fillnichen Katures Undanzellich im den kunden bei der der bestieben vonläufig aufen der der der eine finsend mitgenden bestieben der einem ihr ihre der einem mit de finze der einem mit de finze der einem mit der finze der einem mit der Exercise der einem die der Exercise der einem die der Exercise der Exercis

Time of the rection of the committee decay make the

Ter Collectumente devian von Tag au Tag in die Solden hübert in Solden der Geben 1888 menen die Solden — in merde se für die die das auten der gemeinfamen Geseichnung Georgiamen aufammens fossen die das eingeben in die americkendem Merchmale der verfürerdemte Solden währtelich des habmens meiner Auforde George — stam is gediereit, daß sie am Dierriefer die Tommitanen in word Comenne studie mengen. dass dasson und zu medbandeln mageen, ohne dasson bein dernach au werden. Undrigens war sieben 1848 der Chandam des dannen Solden werden. Undrigens war sieben 1848 der Chandam des dannen Solden zur Tode gewoorsellen monden, ohne das dem Albeit von Kannan der der Tode and dasson gekrämmen worden, ohne das dem Albeit der The Tode versamden der dem großen vonder werden dersamden worden wärer, werden die Then von dem großen vonderste vonderste versamden worden warde.

Im Jabes 1558 avonalüne der Barrer der Er Maung: Treiche, und zwei Jahre foder der Tombere und Brediger in der Liebstauemsticke Joh. Eunzsyel, weibe neben es nicht bei der einfachen Conversion vewenden, iondern festen ihre vriehenliche Todingkeit in reformationidem Inne fort, wodurch sie umzei ihrem Garrinndern wieder Biele der neuen Leibes zuwenderen. Tomberr Lunisel wurde durch den Brichof und den Umerskammerer in Umerfachung gesogen, aber ihre ganze gemain dar zufammen zeichworen. den Gredifant micht zu verlassen. Ihr foereichen Befehl des Kariere wurde er inderfen doch ausgewiesen, fehrte aber nach den Jahren mir Weid und bielt sich und zwei "in Bärenvelze vesteiltren Ungarn wieder zuruch und dielt sich ungefracht längere Zeit in Stinus auf.

Gleichzeitig mit kunczel — 1555 oder 1567 — aboftaffrie der Gereier von Zi. Blaffus. Blaitin Abler Kurz. Tiefer, "ein ausbundiger Gredicant", wie ihn der Chronift nennt, iheilte ein ganzes Jahr lang bas Altackfaframent unter beiden Genalten aus "und alle feine Geremonien im Teurscher sprach gehalten. die Messe gehalten im Korall und in der Stola, wie er gepredigt hat." Obwohl er von dem Bischofsoforer erzommunierer wurde. die Entsernung aus dem Amte, gewiß das zunachfiltegende Beinel für den Bischof, durfte unter den gegebenen Umständen nicht gewagt werden — hat er "daß Alles mit Gottes hülft oberwundten", wie unfer Chronist treuberzig binzusügt. Er machte bei der Bevollerung viele Proselvten, denn er war "Lieblich zuzuhoren" und "gewaltig in Schristen und eines Einfeltigen Ansehens." Mit ihm wirfte

an derfelben Berche und in gleichem Guine ber Bohme Beter. Da beide Aponaten Befahr liefen, von dem Bijdhof und der faifeilichen Gewalt perjolgt zu werden, machte fich eine aus 12 Gemeindegliedern bestehende Teputation auf, um bei Maifer Gerdmand fur die Belaffang ber beiben Prediger auf ihren Bofien zu interventren. Die erhielt begreiftiger Beife eme abichlagige Antwort und das erregte fo und bofes Blut, daß am Ect. Baute Betehrungstage Des Jahres 1558 ein gewaltiger Huftauf amijden den beiden Religiousparteien entftand, bei weldem drei Protefranten gefobtet und fieben verwundet wurden. Die außeie Muhe wurde nothducitig durch die Bestrafung ber Radelviuhrer, von denen brei gelapft wurden, und ichlieftach burch bie Nasweijung der beiben Predicanten hergestellt. Tamit war der Protestautionus unch lange nicht tobtlich getroffen; im Gegentheile, wir seben ihn jent eift recht gersegend auf die tatholich frechtichen Berhaltingje und hauptfachlich auf bas utoiterwijen emwirken. Im Jahre 1560 fordert 3, B. Der Biichof Markus, nebenbei bemerkt, ein geborener Elminker, den Landesinnterfammerer auf, er moge zwei and der Graner Diverje entlaufene aponaurte Gefittiche, Sohne bes Elmager Burgers Gofinar und bei diesem wohnend, von da answeifen, weil sie "in Ronventikelt predigen, frei bernmachen. Saustaufen mit purem Marchwaffer vornehmen" und ihre contubinen fich nachkommen ließen. Go falt auf, daß fich der Bischof an den Landesunterkammerer und micht dirett an den Stadtrath wendet. Man darf darans den Schluß gieben, daß im Stadtrathe die Protesian tenpartei in der Majoritat war und dieje fieß die Aufforderung des Bischofe, die ihr endlich durch ben Landesunterkammerer gutommen muite, grade jo unbeachtet, wie bas Anjuchen ber Cherin ber Ratharmennonnen, welche verlangte, bag ihr ber Stabtrath eine aus bem Aloner entiprangene Ronne, Ramens Porothea anshejere. Wenn micht anderweitig hindernde Umstande eingetreten find, so bat besagte Nonne Dorothea den Goldichmied Ihomas junior, von dem sie sich aus dem atofter batte entjahren luffen, gluckach gemacht; ber bamalige Stabtrath weingitens hat thre Unshefering rundweg verweigert.

Auch ber Narthauferprior Johann verlangt einen Monch von bem Stadtrathe, den biefer in Schut nahm.

Alle biese durch Urtunden belegbaren Thatsachen deuten darauf bin, daß die neue Echre rapide Fortschritte machte Fortschritte, welche nuter der Regierungszeit des toleranten Naximilian II. wahrscheinlich zum endultigen Siege gesuhrt hatten, waren nicht jett im entisheidenden Augenblicke die Zeiniten auf dem Kanupsplatze erschienen. Einen Erfolg von Wichtigkeit errang der Protestantismus noch 1564 durch die Gestattung der Communion anter beiden Gestalten, welche am

9. October durch die Domdechanten namens der kaiserlichen und päpstelichen Gewalt verkündigt wurde.

Bon katholischer Seite hatte man sich damit geschmeichelt, daß die Concession der utraquistischen Communion den weniger vorgeschobenen Theil der Resormpartei gewinnen würde, was sich gar bald als Täuschung heransstellte. Die seit den Tagen des Huß niemals von der Tagesordnung des öffentlichen Lebens verschwundene Resormlehre war jetzt bereits vollständig in der deutschen Resorm aufgegangen; Acatholisten und Katholisen bedeuteten fortan scharse Gegensäte, welche darauf angewiesen waren, sich auf dem Wege des offenen Kampses auseinanderzusesen.

Den Beginn dieses Kampfes machte das Erscheinen der Zesuiten in Olmüt, welche Bischof Wilhelm Prusinovsky (gewählt am 5. März 1565) als lettes Mittel, den vordringenden Protestantismus aufzuhalten, berief. Schon zur Zeit, als Bischof Wilhelm wegen der ihm vom Kaiser aufgetragenen Gesandtschaft nach Polen 1565 in Wien verweilte, theilte er dem Jesuitenprovinciale Lanon seine Absicht mit, in Olmütz ein Jesuiten-Collegium zu gründen. Als er 1566 aus Polen zurückfehrte, ließ er, vorläufig versuchsweise zwei Jesuiten nach Olmüß kommen u. z. seinen Schulfreund Dr. Johann Ascherman, einen geborenen Littauer und den Diakon Stefan Rimel aus Hohenberg in Schwaben. Zur Installirung derselben erschienen noch im Jahre 1566 der Jesuitencommissär in Deutschland Hieronymus Natalis und der Provinzial Laurenz Magius. Zu Aschermann und Rimel gesellte sich als dritter im Bunde P. Alexander Heller und nun --- tres faciunt collegium — handelte es sich nur noch um die materiellen Mittel, welche der Bischof in freigebigster Weise beistellte, jo daß noch in demselben Jahre die Schulen in 4 Classen (Elemente, zwei Grammatikal= und eine Humanitätsklasse) eröffnet werden konnten. Gleichzeitig entstand ein Seminarium für theologische Zöglinge. Zu ihrer Wohnstätte wählten sie sich von den damals leer stehenden Klöstern der Franziskaner, Augustiner und Minoriten das den letzteren gehörige Gebäude den Minoriten wurde dafür das ebenfalls leer stehende Kloster der Augustiner-Nonnen bei Sct. Jacob, gegenwärtig das Landeskrankenhaus angewiesen. — Das baufällige Minoritenkloster wurde sofort einer gründlichen Renovirung unterzogen und von den Jesuiten, welche einige Wochen nach dem Einzuge des ersten Ordensmitgliedes schon eilf Köpfe zählten, in Besitz genommen.

Der Stadtrath erkannte gar wohl, daß das neue Religionsinstitut einen mächtigen Einfluß auf die Entwicklung der Religionsfrage nehmen möchte und parirte die Maßregel mit der Errichtung neuer Schulen, deren Vetting einem proteitantischen Schulmeifter anvertraut wurde. Schlagfertig aber wurde dieser Gegenzug von Seite des Bischpis und der Zeitsten durch die Ereirung eines Sentinars für die Erziehung und den Unterricht adeliger Junglunge erwidert und den ichon besiebenden vier Classen schon 1367 als sunfte die Rhetorit hinzugefrat. Aus der Bereinigung beider Seminare entitand spater das Convitt.

Taß es gleich von allem Anfange an auf die Grundung einer Unwerstat abgeschen war, geht ans dem Stiftsbriese des Collegians hervor. In demselben heidt es ausdrinkacht: "Obgleich wir nut Sitse der gottlichen Gnade ein solches Collegium zu grunden beschlossen, daß die Geselchäpit die Zorge einer vollen Universität auf sich nehme, Wir aber verschiedener Nethwendigteiten wegen gegenwartig zu einem so großen Werke nicht ichreiten komen, so wollen wir dennoch der Zache einen Anfang nichten und gleichsam einen Grund legen zum geneinen Wohl und zur großeren Ehre Gottes, auf welchem Grunde wir zu gunftigerer Zeit dann das übrige Gebande dis zur vollkommenen Bollen dung ausünhren kommen."

Die Befinten branchten nicht lange gur vollstandigen Ausführung three, oder vielinche des Bischofe Projectes. Richt gang vier Jahre nach threm Empige war das neue Collegialgebande fertig. Gine Angahl von Burgerhaufern, welche an bei Etelle gestanden hatter, wurden angefanft und demolnt. Go wurde Plag fur ben lupuriofen Ban geichaufen, ber alle Eturme des jedischnten und achtiebnten Sahrhunderts überdauerte und beute noch als Genie und Conviftfajerne - ju den flijeften und weitlaufigften Baulichkeiten der Stadt gehort. Die heutige Korm der Committagerne ftammt allerdings erft aus dem Balne 1667. In den Eturmen bes breifiggabrigen Rrieges mar bas uriprungliche Gebaude vielfach beschadigt worden, fo bak ein großeier Umbau nothwendig wurde. Diefer gab bem impofanten Gebande Die beutige Sacabe, raumlich wurde es damals jedoch mehr vergroßert, auch die innere Einther lung der Raumlichfeiten blieb dem Wejen nach die afte, wie dies aus handichriftlichen Mittheilungen der hiefigen Emdienbibliothef erfichtlich ift. 21m 1 Cetober 1569 hatten Die Bater ber Gefelichaft Bein bas Colle gralbans bezogen : fanf Sabre ivater eroffneten fie bereits ihr a is eigenen Mitteln eingerichtetes abeliges Convift, welches einen jolchen Iniprach von abeligen Zoglingen fand, daß die Maumlichfeiten zur Unterbringung derselben binnen weingen Sabren einen formlichen Palaft beaufpruchten.

Die Gesellschaft baute ihn raich auf, unbetammert um die Em ipruche bes Stadtrathes, dessen Emfluß gegenaber der Protection des Brichofs und wohl auch gegenuber den reichen Mitteln, über welche die Gesellschaft versugte, verschwand Im Jahre 1579 nußte er jogar ein Glückwunschschreiben des Papstes über sich ergehen lassen, in welchem Gregor XIII. seine Befriedigung über die Aufnahme der Zesuiten ausstrückt. Die Läter der Stadt mögen dasselbe mit recht getheilten Gefühslen empfangen haben.

Un die ursprünglich vier, später 5 und 6 Classen umfassende Jesuitenschule schloß sich 1574 die Philosophie und 1582 die Theologie. Den Rang einer Universität erhielt die neue Schule schon 1574 durch das Privilegium Waximilians vom 22. Dezember. Es wird darin aust drücklich zugestanden, "daß alle an der Universität Studierenden, sosern sie würdig und tauglich befunden würden, zu den academischen Graden und Ehren befördert werden und so angesehen sein sollten, als ob sie auf was immer für einer Universität Deutschlands, Italiens, Spaniens oder Frankreichs promovirt worden wären."

Die erste Immatriculation wurde im October 1576 vollzogen.

Neben ihrer Lehrthätigkeit entwickelten die Jesuiten in Berfolgung ihres Zieles, welches eben die Austrottung der Andersgläubigen bezweckte, eine ungemein fruchtbare Thätigkeit auf dem Gebiete der Seelsorge, insbesondere als Prediger, so daß mitunter Erfolge erzielt wurden, welche an die Zeiten Johann von Capistrans erinnerten und dem Borsdringen des Protestantenthums theilweise Einhalt gethan wurde.

Eines ihrer erfolgreichsten Mittel war der äußere Prunkt, welchen sie in den gottesdienstlichen Handlungen zu entwickeln wußten. Tadurch gewannen sie Einfluß auf die große Volksmenge, welche gewaltige Sinsnenreize zu allen Zeiten und unter allen Umständen lenksam machen. Gleich im zweiten Jahre ihrer Anwesenheit in der Stadt führten sie z. B. die wegen der zahlreichen Neatholiken seit Jahren unterlassene Frohnleichnamsproceision wieder ein. Zum Schuße gegen äußere Gewalt und gleichzeitig zur Erhöhung des religiösen Essectes wurden die Zögslinge mit Tegen und Feuergewehr bewassnet und zur Begleitung der Prozession commandirt.

Aehnlich wie bier nach außen wirkten sie beim Unterrichte ihrer Zöglinge durch religiöse Kestspiele, welche, wo immer sich ein Anlaß bot, zur Aussührung gelangten und die Herzen der jungen Leute seiter an das jesuitische Weien ketteten als Wort und Beispiel des Lehrers. Nebenbei erreichten sie dadurch auch materielle Mittel, welche von den katholischen Magnaten des Landes reichlich gespendet wurden.

Als 3. B. Wratislav von Pernitein, mit dem Beinamen "der Prachtliebende" – er war geheimer Rath. Oberititallmeister und Großkanzler in Böhmen 1573 auf der Durchreise zum volnischen Reichstage nach Warichau sich in Olmüß aushielt, veransialteten ihm die Zesuiten eine Festvorstellung, bei welcher die academische Jugend, der

sein eigener John angehorte, das Schnuspiel "Gerentes" auffahrte. Der hohe Gerr war darüber so entzuckt, daß er dem Collegium seine reiche Bibliothek schenkte, und sich sosort mit Erfolg der Rauser Max für die Anerkennung der Johnstenprivilegien verwendete.

Alls Raifer Rudolf II. im Jahre 1577 zur Huldigung in Clinung erichten, bereiteten ihm die Zesuten einen großartigen Empfang. Em prachtiger Trumpfbogen, von folossalen Saulen getragen, Alles nach Anordnung des P. Thomas Bulliams, eines Cuglanders, welcher 22 Jahre in Clinux als Vehrer wirkte, erhob sich nachst dem Gollegium-Unter demietben waren die Zoglunge aufgestellt. Ein Theil derselben, in phantasusche Gemander gekleibet, Engel und Genien der verschiedenen Wissenschaften darstellend, begruste den Verricher mit latennichen Sumspruchen. Tent Raiser gestel die Ansmerksamkeit ganz ausnehmend und

vier Jahre spater besahl er, "daß die von dem Etmager Gollegium erlangten Etadicuzengnisse und Diplome von allen Gollegien, Universitaten, Communitaten, Capiteln, kurz von Jedermann in jedem Ante anerkannt werden und Grösig haben sollten."

Ms 1579 der energische Stantslaus Pawlovsty den Bischofsstuhl bestieg und die Streitfrast des Jesustenordeus wohl kennend, sich nut aller Macht des Colleguuns annahm und dasselbe in jeder Beise materielt sorderte, gewann die Cristenz der neuen Institution eine sichere Bass, auf welcher die Regenerurung des Natholicismus langsam aber sicher angebahnt wurde.

Judem ich nur nun vorbehalte, die Schilderung der religiosen Bewegung und des Wirkens der neuen Zesnitenuniversität im geeigneten Momente wieder aufzunehmen, lade ich meine Leier zu einem kurzen Blicke auf das streng burgerliche Leben jener bewegten Tage ein.

Es ift die Zeit der ichwankenden Gestalten, zeuer haftenden Unruhe, welche neue Zeitstromungen characteriürt und sonnt trut uns ein lebhaft bewegtes Zeitbild im Allgemeinen entgegen. Troudem heben sich Einzelheiten unt bemerkenswerther Teutlickeit aus dem Rahmen ab und wenn der Blick erft langer haftet, icheint Manches Aarde und Gestalt zu gewinnen, was beim ersten Anschauen kann erkennbar war.

Die Behauptung, daß der gerftige Gehalt des sechsehnten Jahrhunderts ein voll hoherer ist, als der des darquisolgenden Jahrhunderts, welches sur die Ewilisation Europas einen entschiedenen Schritt nach ruswarts darstellt, wird kann einem Widerspruche begegnen. Sie paßt auch genan auf die Geschichte unserer Stadt, zu vorzugsweise für uns. So tritt uns troß aller religivsen Rampse und Tebatten über Togmen und liturgisches Formetweien ein Burgerthum entgegen, welches sich ebenso sehr durch eine gewisse Humanität wie durch materiellen Wohlstand auszeichner, welches, unbeirrt durch die drängenden Fragen des Tages die Geschäfte pflegt und dabei so wohl fährt, daß die städtische Kasse wiederholt in der Lage ist, bedeutende Unlehen zu gewähren, wie dies aus noch vorhandenen Schuldbriefen Wax II. und Rudolf II. hervorgeht.

Wie der Handel, blühren auch die Gewerbe in jenen Tagen. Das Junitweien erreichte seine höchste Entwicklung und auch die Stadtgesmeinde als solche betheiligte sich an dem gewerblichen Bettkampse, indem sie einzelne Gewerbszweige zur förmlichen Großindustrie entwickelte. Sie hatte in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts eine Papiersmühle und einen Aupserhammer im Betriebe, zwei Unternehmungen, welche reichliche Zinsen trugen und im Vereine mit den übrigen Ginsnahmsquellen die Stadtrenten in die Lage versetzen, nicht nur für Audolf II. Bürgschaften in der Höhe von mehreren hunderttausend Gulden zu übernehmen, sondern auch bedeutende Summen auf die Verschönerung der Stadt und zu andern öffentlichen Zwecken auszugeben.

Als Folge des religiösen Zwistes entwickelte sich im bürgerlichen, städtischen Leben der Kampf um die Schule, welcher zwischen den Bischöfen und dem Capitel einerseits und den Acatholiken andererseits, sobald sie zu dem nöthigen, gesetymäßigen Einfluße gelangt waren, in sehr heftiger Beise, anfangs jedoch ohne Gewaltmittel geführt wurde. Es lag in den Verhältnissen, daß beide Parteien dem Schulunterrichte ihre besondere Aufmerksamkeit zuwendeten. Daß die bestehenden Alosterschulen seit der Mitte des vorigen Zahrhunderts von Stufe zu Stufe gesunken waren, zeigte sich Katholiken und Acatholiken als eine nicht zu übersehende That= jache. Lettere zogen von dem Umstande sofort Nuten, indem sie durch eine bemerkenswerthe Unstrengung auf dem Gebiete des Schulwesens für sich Propaganda machten. Durch dieses Mittel gewannen insbesondere die mährischen Brüder an Terrain vor allen übrigen Secten. Sie befaßen Schulen in Prerau, Profinity, Eibenschitz, Austerlitz, Fulnek, Ditrau, Kromau und wohl auch in Olmüß. Mit Bestimmtheit vermag ich die Existenz einer Brüderschule in Olmut nicht zu erweisen. Sicher ist jedoch, daß der in den Zahren 1549 und 1550 an der Proßniger Brüderschule als Rector wirkende Simon Ennius, welcher uns noch beschäftigen wird, vorher in gleicher Eigenschaft in Olmütz thätig gewesen ist. Es kann wohl sein, daß die von der Stadt errichteten neuen Schulen, an welchen größtentheils häretische Lehrpersonen unterrichteten, einen mehr interconfessionellen Charafter tragen, und zwischen Utraquisten, Brüdern, Kalvinern, Lutheranern 2c. keinen großen Unterschied machten. Ennius mag also immerhin nicht eine direct den Brüdern angehörige Schule, jondern nur überhaupt eine städtische Schule geleitet, aber gewiß auch im Sinne seiner Confession beeinflußt haben. Gine katholische, der Leitung des Stadtrathes unterstehende Schule war die Pfarrichule von Set. Mauriz, deren Grundung in die Tage des Thronstreites zwischen Bodiebrad und Mathias Corvinus fallt.

Außer den genannten gab es in Elmun auch Schulen, welche von "lutherischen, dentschen Schreibern" gehalten und geleitet wurden. Sie bestanden mit offentlicher Wirksaufent bis zum Jahre 1559, wo sie dem Ginfluße der Zesuten weichen mußten. Un ihrer Stelle mußte der Stadtrath auf Beschl des Buichois Schulen unt katholischen Lehrern errichten.

Um das genannte Jahr sehn wir überhanpt den Protestantismus bereits ans seiner dominirenden Stellung verdrangt. Schon meldet die Chronif: "Um Freitag nach Simmelsahrt Maria (1759) ift der Rath burch den Umerkämmerer Ricolans von Renichlost einenert worden. Er hat keinen lutherischen eiwahlt."

Dieses Reinftat verdankte der Katholicismus gewiß zum großen Theile jenen Mutch des luchlichen und padagogischen Prunkes, durch welche die Zejuiten ihre Thatigken den Bolkskreifen interessant zu machen verstanden Schal und Ruchenseste, Comodien und Promotionen losten einander ab und siers nahm ein Theil der Burgerschaft an diesem Schausgeprange als Auditorium lebhastes Interesse.

So wurden die lateinischen Gelegenheitsgedichte, mit denen Lehrer und Collegen die Promotion eines neuen Toctors seierten, gar bald auch in Burgerkreisen eine gern gepflegte Ubung, sobald irgend ein Kannlienerergnis Anlaß zu treseren Gefahlsausdrucken bot. Wie man im Jesuteneollegum neue Doctoren in lateinischen Dichtungen pries, so seierte man nun in burgerlichen Kreisen Doctseiten und Kundtausen durch Gelegenheitsgedichte in deutscher und lateinischer Sprache.

Die hiefige Studienbibliothek bewahrt eine großere Angahl von solchen recht interessanten Erzenquissen der damaligen Buchdruckerpresse. Zu der im Jahre 1585 hattgesundenen Vermalung des Zenators Stesan Rutschera von Markersdorf mit der verwaisen Tochter Margarethe des Stanislaus Artich siellten sich sogar zwei Tickter: Prokov Ckaperin und Tobias Mucha, der Littere ein geborener Chuiker, ein. Beide besangen die Neuvermahlten in latennicher Sprache. Ein anderer Hochzitsdichter ist Johannes Strasinisch, "ein Mahrer," welcher ein Epithalamion auf die Vermalung des Zenators Parich von Parsch ein dorf unt Fran Agnes, "natz in hinestissima Czochorum familia," versertigte.

Ein anderer Gelegenheitsdichter biefer Art ift Gregor Tarro, ein geborener Littager. Diefer verfificite in latemii ber und benticher Sprache Am 3. Mai 1562 feierten ber Climber Nathoberr Thomas

Altmann und Barbara, die Tochter des Bürgers Georg Kellner ihre Vermälung. Unser Poet verfaßte für diesen denkwürdigen Tag eine sateinische und eine deutsche Dichtung. Aus der Letzteren will ich meinen freundlichen Lesern eine kleine Probe geben. Sie beginnt, wie folgt:

> "Wann ich betracht mit allem Fleiß Des Chstands lob, ehr und prenß, Und wil des selben nugbarkent Kürylich erzelen, allberent Kan ichs mit kürten worten nicht Entwerfen in ein klein gedicht. Gleich als wenn ich den Thurmen groß, Der zu Babel gebawet mas, Auff ein klein täfflein wolte zwingen, Förcht ich, es möcht mir nit gelingen. Doch wil ich es nicht onterlan, Und barvon etwas meldung than, Dem Breutigam und Braut zu ehrn, Gott wöll jn glück und heil beschern Herr Thoma Aldtman sampt d' Braut, Die jm von Gott wird heut vertrawt Sollen in groffen Freitden schweben, Und Gott dank sagen auch darneben, Der sie in diesen seeligen stand Gefüret hat mit seiner Hand. Darinn sie zucht unde Ehrbarkeit, Auch glück solln spüren allezeit. Kürnemlich soll die Jungkfrau zart Sich fregen, das sie Gott erhort, Und Ir ein solchen Mann hat geben, Mit dem sie freundlich könne leben. Der da ben dieser Gemein und Stadt, Guts lob und ehrlich ansehn hat, Auch mit verstandt vnd thugend jhr Beywohnen wisse für und für. Ach seelig ist ein solche Braut, Der Gott ein wenssen Mann hat traut. Auch soll Herr Breutgam fröhlich sein, Das Ihm Gott so ein Jungkfrau fein Bu einem Weib verordnet hat, Die In erfreye frü und spat

Wegen Ir thugend und gestaldt, Und gutter sitten manichfaldt. Die er ben Ihr wird allzeit spüren, Mit Ihr ein lieblich leben füren. Solch gab, sag ich zu dieser frift, Nicht jederman gegeben ift. Hernach der Jungkfraw Batter gut Georg Kelner, sol sein wolgemut Das er ein solchen Tochtermann Bekommen hat zu seinem Son. Dann man list in eines Wenßen Buch Von dieser sach ein solchen spruch: Wer sein kind gibt eim frommen Enden, Der Ersam ist und auch bescheiden, Der hat fürmar die selbig stunden Zur Tochter auch ein Son gefunden Wer aber sein Kind gibt eim thorn, Der hat die Tochter auch verlorn. Nun sol ich auch den nut vnd frumm Des Cheftands in einer summ Erzelen, welchs wie obgemeldt Mir mühsam und gar schwer fürfeld. Dann dieses ift ein solches leben, Dem man nit genügsam prepf kan geben 3ch wil geschweign, das dieser stand Geehret wird durch alle land, Das Gott in dieser weiten Welt Für andern dieser stand gefelt. (gefällt) Den er gestifft im Paradeiß, Auch Chriftus kommen ist mit fleyß Wit seinen Jüngern auff der fart Und seiner werden (werthen) Mutter zart Bur Hochzeit, und dem Breutigam fein Auß Wasser hat gemachet Wein."

Nachdem unser Dichter noch die Patriarchen und Propheten zum Preise des Ehestandes augerusen und den Neuvermählten die Historia von den Weibern von Weinsberg in eben so schönen Reimen erzählt hat, endet er mit dem Wunsche:

"Das sie außleben vil gut Jahr, Und sich der Segen ben Ihn find, der Leiche durch "ben Baader" aufgebecht. Ter Berdachtige mußte Zeigenund Mittelünger der rechten hand in die Wude legen und wetter nachfprechen: "Wo ich aber nich oder bei dieser Entleidung, es ki mit eigener That oder Unwerlung, verwandt geweien oder hieven das geringste Bissen habe, so tuse ich hiemit an die heilige Treisaltigkeit, Gott Bater, Sohn und heiligen Gesit als die einige und ho die Wahrheit, daß ne, zur Erforschung des wahren Grundes dieser Mordthat aus Graden schusen wolle, daß diese Leiche, zur Rache und Vollziehung der gottlichen Gerechtigkeit ein offentliches Blutzeichen von sich schenen lassen und geben wolle Umen." Zeigte sich nun keine Plutung, so konnte der Verdachtige, wenn anders keine directen Beweise gegen ihn vorlagen, sosort als ferier Mann den Dit verlassen, ihas sedoch nur ein Tropsen Plut, so galt der Schuldbeweis erbracht und auch der Unschuldige maßte mit dem Leben auf dem Schassot baßen ein Kalt, der sich gewiß mehr als Ginnal ereignet hat.

3ch ichtieße hieran als Muster des formalen Rechtes jener Lage ein gegen Todias Losieche lauter: Lodesuntheil. Tasieche lauter:

"Bir Bargermeiner und Rathsmannen der tonigl. Samptfiadt Elmuch besimden, daß er penilich, deshalben am leben solcher gesoltert, zerkaßen, erülich auf ein Wagen gebinden, zu der helle zu gemieg". Zobias Vosuchn haute sein Werdehen in der Stadt Gewusch begangen – "da er als ein Menchelmoeder in sinfter Nacht den Valentin umgebracht, gesuchtet, nut globenden Jangen an den Brusten und Armen gereifen, bernach zur Gerichtsstadt hinaus gebracht, ih in vier Riemen aus dem Rucken gezogen und von unten auf alle seine Glieder mit dem Radzerkoßen und nach Zerkoßung derselben auf eine Baut geleat, sein Rotper georinet, das Derz berausgerissen, endlich der Leib in vier Sincksechunt, solche vier Theite auf gemeine von Straken andern um Czem vol und abschalticher Aurcht offentlich gebaugt der Novs aber aufgesiecht werden solle. Astum Olmutz 25. Februaris Anna 1630."

Doch wenden wir uns gu freundlicheren Bilbern!

Meine Leier durften begierig bein, daß Aeufere der Stadt kunen zu lernen, in welcher ein so siotz entwicklies Bataerthum seinem di werbe nach neng und so strenges Rocht pflegte. Om abnehiter Zusal sent unch in die Lage, dieserh pluchen Banicken in bestredigender Weise gericht zu werden Simon Onnins, um die Mitte des seine, nen dahrkanderte, Leiter der Manicistule in Clinor, ein nelubeter Badunge, welcher taternach dichtete, kinterieß ein im Profinis der Almis Santher gedrucker Lodgedelt auf Die Stadt Elmich Mein verlichter Areund, derr Brotisser Paul Etrzemich in Ermin hatte die Gate, bas

ben Ständen oder dem Herrscher und dem Neiche ins Spiel kamen, sur welche selbstwerstandlich hohere Rechtsquellen augerusen werden ung ten Im Weichbulde der Stadt aber gab es sur große und kleine Verbrechen keinen hoheren Herrn als den Rath nut dem Burgermeiter (Primator an der Spize, in deisen Namen das Stadtgericht ohne Appell uber Leben und Tod wie über geringsingige Polizeinbertretungen entschied. Das Versahren war in der Negel ein sehr summarisches, die Strasen dem zeitalter entsprechend, hart und m vielen Kalten barbarisch. Aberglande und Vorurtheil spielen leider noch große Rollen.

Daß das anderwarts ubliche "Baberecht" auch in Ilmun gepflegt wurde, geht aus mehreren gleichzeitigen Mittheilungen bervor. So beichtet die Chronik des Lukus Aranich:

"Anno 1576 am Lage Andrea ist der Lotenz Walker von des Lorenz Binders Weib und Rindern in ihrem Sans ericklagen worden: da ist Lorenz Binder, sein Weib, zwei Son, sein Gesell und der Czinczare Walker eingesetzt worden. Am Trenstag, so da war Barbara, ist der todte Korper auf dem Rathhaus dienmal beschrien worden, seind alle aus der Zucht herunter über den Korper gesight worden, erstlich hat Lorenz Binder 2 Zinger auf den Korper gesigt, darnach sein mitterer Son, der Otteste, der Gesell, sein Weid, zulent der Ezinczare, hat aber nicht geblutt denn er hat vorhin geblutt, da sie, die Binderin, nut dem nutteren Son im Hans, da er gestorben, über ihm sie gesahrt worden.

Am Arcitag Nicalan ist Lorenz Pinder durch sein ganzes Sandwerk erbeten worden von einem E. 28. 28 (chriamen, wohlweisen) Nath, sein Weib ist unt dem Son und Gesellen sitzen blieben. Unno 1577 Um Sonnabend vor Erklarung Christi ist die Stauslin Groß, so den Abraham gehabt, sin dem Rathhans beschren worden. Ter Morder, so sie mit einem Meiser durch die Rehl gestochen, an die Bahr gebundn, darnach abgebunden, dem Senker Sperting überantwort, bald hinaus gesarr, den Rops abgeschlagen "

Die naleren Umfrande, unter welchen die Procedur des Bahtrechtes vor ich gieng, waren, wie dies aus anderweitigen Mutheilungen ber vorgeht solgende: "Ter Leichnaut des Crimorderen wurde auf offener Bahre in den Gerichtsfaal, (gewehnlich die Rathfitube) gebracht und der des Mordes Verdachtige in Gegenwart des Nathes oder weuigitens der Gerichtsperionen der Leiche zur Zeite gestellt und nufte nut ausgestrechten Zehnursungern solgenden Gid nachsprechen: "Ich ihnvore bei dem allmachtigen Gett, daß ich an dieser Person Entleidung deren Korper allda zugegen ist, unichtlig dem und dazu weder nur Kath noch That geholsen, oder nur Wisten davon habe, so waler nur Gott keise und das Leiden Chrift," Nach Vollendung dieses wiedes wurden die Wunden

## The second secon

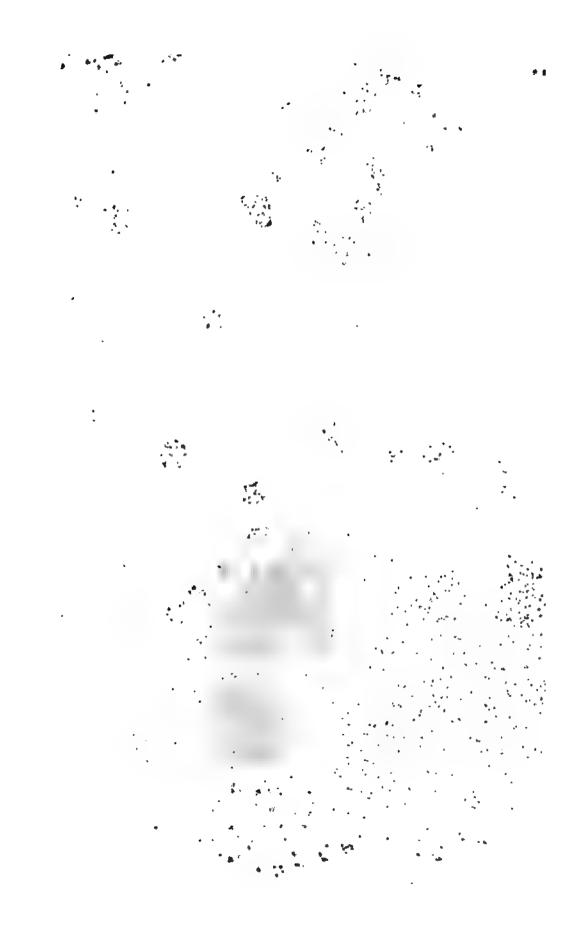

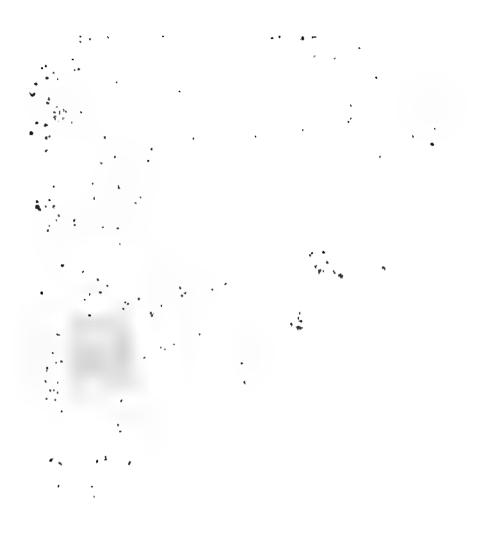

•

lateinische Triginal ins Penische zu übertragen und meinen Lesern zur Berfingung zu stellen. Bevor ich dasselbe seinem wesentlichen Inhalte unch mittheile, muß ich bemerken, daß es unserem Tichter ansschließlich um das Lob der Stadt zu ihnn war. Manche der von ihm erwähnten Sinzelnheiten sind also visendare Uidertreibungen, welche der einiger Vorsicht im Lesen sosort als solche ansfalten.

## Gimon Ennine idreibt:

"Bulmons ward von den Alten genaumt ber medrige Singel: Gleichen Ramens allbier behnte bereinft fich Die Stadt. Unten im That, zu jeglicher Art des Landbau's geeignet, Breiten, von Biefen umfaumt, produtig bie Telber fich aus. Reich vergelt hier das Land mit golden prangenden Achren Comem Bebauer ben Aleifi. -Alage durchrauschen die Au'n nicht selten triffft bu auf Teiche, Welche zum uppigen Mal begen ben kentichsten Lisch Walder schließen ringoum und grunende Sohen die Gegend, Beichliche Beute eisaat ba ber Tiana Gefolg. Urmes Saiengeschlecht' Die wird der Garans bereitet. Auf den Eber voll Grunn gielet der schwirrende Pfeit; Ruch dem Snich unt froizent Geweiß, den gant medrigen Ujer Treibet des Dinftes Qual, drobt ver perderbliche Stabl. Aurchiam enteilt bei flaffenden Ment' bas berrliche Panuvild Und geftrecken Beib's folgen die wunde ihm nach. Gerne entilielt bem Etanbe ber Etabt ber geschäftige Burger Und and des Wardwerts Luft black ibm ernenete Rraft. Un den Usern empsum des schon fich schlangeliden Alufies Brangen die Baume, im Gerbst reichtlich beladen nut Cbft. bur fauf Gemele einft, bes Barchus reigende Mutter, Furth des Jupiters Blig in die pneudliche Nacht Lorum meider ihr Cobn bie ungludielige Landichaft Had verweigert mit Trop ihren Bewehnern ben Went. Aber bom feinen Ungarn ber auf mahvaden Wegen Aubren Die Burger berbei, was ihnen Baechas verfagt. Doch auch Ceineicher Win und Wen aus Cretas Gestehen Ambest bit bier manch Saß, tranlich im Nelter verwahrt. -30 unrahmt von uppiger Alar und linde umtoset Bon den Wellen ber March bebint jich bie fremibliche Stadt. peter trangt im nordlicher Thed, weit auf ragenden Belien Zim: C'hante totat fireten gam Nether emper. Weftli b badeft bu bin jum Laibe ber tapferen Boginen,

Schau'ft den Mitternacht Schleffens grußenden Gau. Ceftreichich Boll hauft unten im End, von woher der Rufter Bauigen Megen fuhrt, Gegen bent Gautengefilb Toch die acjeanete Alur, die gegen Unigang ber Conne Weit fich dehnet, beherricht tapfer des Arpad Geschlecht. Doppelt umichlieft die Stadt ber Ring von ftarkem Gemaner, Annen und außen oft raget baruber ein Ihnem. Mit Malchmen bewehrt, mit Pech und Schwefel zu khießen Und in's Lager des Zemds fenrige Angeln zu ftreu'n. Gar verichiebenes Wert versteh'n die Burger zu aben, Was thre umit vermag, ichaffet das tagliche Brod. Rahlung sendet der March geichwasig ranichende Wage Und mit raichem Gefall remigt fie freundlich die Stadt. Sanberkeit gieret fie hold und reinlich prangen die Sanfer. Rundend mit prangendem Ban ihrer Erbauer Geschick. 3a, 3br Gotter, ich seh' gunt Hummel frebende Burgen. Etolg zu der Sterne Chor hebt fich der strablende Buft! Gar aus seitem Gestem, aus Marmor find fie gethnemet, Den, unferne ber Stadt, reichlich die Erbe gebiert. Mandjerki Thurme beschrimen den Schatt des emfigen Burgers Und verichonen augteich trantich die bennische Alur. Wahrend jo manche Stadt bes Stein's, ber Belien entbehrend, Plut aus zerbrechtichem Hotz armliche Gutten erbaut, hat die Olmaner Stadt bes beiten Gesteues die Aulte Und hat Runjtler genua, die es verstandig behau'n. Mirchen und Tempel und her lich entworfene Bauten. Alles ift beinniges Wert, alles ans biefem Gestein Wie, du glaubit es wol fann, Dies hans bewohne ein Barger? da, es pranget fo fioly wie par em Romaspalaft! Rimmer mart da gespart, der bodffie Etolg ift's far jeden Benn feines Hamies Prant pollidjes andre befiegt. Rochntals aber gedeut' ich mit Aleik der ragenden Mauern, Die ein Graben umgebt, frudlichen Burgern gur Wehr. Dort, wo die Thore den Ring des frattlichen Walles durchbrechen halt bie bemarinete Ednaar treue, verlandiche Waht. Bobe Taber beschienten bie bant bemaleten Ihore llud auf der Etione ficheit theoner des Nourges Effild. Bieb', and bes Arenses gelodigtes Beichen fragen fie, Beme. Ter bu als Crier bich demem Ergenger gebratit! Rimmer vergleich fich da so im weiten Gentde von Mahren Wie co auch reich und i fien, auch mir entfernt eine Stadt

Port, wo gen Rorben fich bebt ju ftolger Bobe ber Sugel Mingoum uppige Glur frenndlich ben Echanenben grußt, Port bat mit Bracht fich erbant der Bijchof Stampland Turgo. Seltener Beonnnigfeit Bilb - fubn eine hereliche Burg. Greß war bas Werk geplant, er fonnt's nicht iether vollenben Und den begonnenen Ban ließ er im Sterben guend Jann bat Dubravins aus immer gefulletem Gadel Emfig weiter gebant, - frattlich beendet bas Wert. Wenn von des Berges Ramm du erschauft die riefigen Magern Und bas gethurmete Dach, ftrablend im fonnigen Ethein. The und nimmer em Sans bas pruntende Echloft eines Ronigs Glaubit du ju feben und fraunft, wie ich mol felber gestaumt! Schon'res ift nicht zu erichau'n als bort bas machtige Rathaus. Das immitten der Etadt prangt als the herrlichfter Schmuck. Wie nur foll ich im Lied bes Baues wurdig gebenken? Bie verfunden sein Lob? Mimmer vermag's das Gebicht! ABahrlich der Gorgen Statt ift dies Baus, durch uralte Nibung Bielfach und festlich geweiht, blieft es jum riefigen Dom Sanct Mauritii, der mit ftolz aufstrebenden Ihntemen Bis ju ber Sterne Chor freiget so machtig hinan. Reichlicher Zierrat ichmickt und manch' eilesenes Bildwert Unter dem Echune bes Tache praching die außere Wand. Tort mit gewaltigen Smien die Treppe tuhret zum Eingang, Welcher fur Leglichen gleich gantich den Cintrut gewahrt. Bahrend aber der Mat, wenn er jum ernsten Gerichte Gich verfammelt vom Dit, wendet ben mindigen Ediritt. Stebet dem anderen Bolf geoffnet die weftliche Ibare, Die zu ber Galle führt, welche dem Gandel geweilet. Weubm behnet fich da ber ichen geebnete Gitrich Und unnetten bes Raume fiehet ein offener Echrant. Bort auch ichauft du Die Bage, von ehernen Metten getragen, Die bas verlauftiche Gut prufet nach feinem Gewicht. Rings an den Wanden neh'n fich fautengetragene Gange Und manch treffliches Bild schnucket ben freundlichen Ert. Ende jedoch bort steh'n ber bichter glanzende Etuble Echen an emander gereibt, glankend in goldener Bier : Port ift des Rechtes Etk, das hobe, beilige Tribunal, Das bem Edulblofen gern bietet bie rettenbe Sand. Josh bem Ednabigen i beint's ob frech vernbeten Frevels Edirectlich und grauenvoll. Ediomingetos wolter das Recht.

Richts und finte auf erhabenem Plat hier finen die Richter. Wenn nach der Didnung sie magen der Mage Gewicht. -Ra, viel filmerere Laft, als Atlas Schultern getragen Tragt der Richter furwahr haufig genug durch fem Umt. Urber das goldene Gaus empor unt ragenden Junion Strebt zu ben Wolfen auf boch ein gewaltiger Iharm, Wo zu jeglicher Stand' bie Wachter emfiglich ipaben Db nichts Mulcibers Sand ichlen'bre verderblichen Brand, Ober ob nicht auf verbongenem Pfad fich naben die Arinde, Gierig ju rauben ben Echan, ben fich Die Burger gebauft. Em Trompeter fat hier nut vier Benoffen Die Wohnung Had mit schmetternbem Mang weden fie Grende und Buft. Unten zeigt eine Uhr mit eisenden Zeigern die Einsden Peren Rand aber zwei freifende Echeiben fich bebr. Mingoum fieben Gestalten, unt ficherem Etabe fie weifen Rach ber Dibning bes Sahrs Beglichem rehtig ben Jag."

Nachdem unfer Tickner noch des Set. Mauristempels, "der unfein des Markts fiatilich und fielz fich erhebt" eingehend gedacht und das Wirken der Schule der Set. Mauriz, welche der Stadtrath aus eigenen Mitteln erhalt, tobend hervorgekoben, ender er mit der Bine, die "derahntte" Stadt moge sich as feinem beschiedenen Liebe erfreuen und in demielben lediglich den Ausdrick seiner Tankbarken erbischen

Anch sonnige Vortigen der Geechgeit, deren sich leider nur wenige erhalten haben bestättigen den Woblstand, das moteriede Gedeichen ber gewerbs, und handelssteisigen Stadt, welche unt ihrer Umgebung durch neun Thore und eine Anzahl von Thuren in den Zestungswerfen verklirte.

Als Keiningsthore bestanden im Jahre 1527 das Mitterthor, Litterthor, Weißgerbeithor, Mederthor, Put enthor, Remdlerthor, Aufithor, das Citrowers ipater Burg (Thor und das Trenkthor (wohl Trankthor.) Außerdem vermittelten den Berkehr fur Außganger die Prisagen beim Arawenthurmlein, teim Barbarathurmlein und beim Newthurmel, dann die Kerbeithur, die Kliten (Pilten) Thar und das Judenthurfein.

Eine so bedeutende Auzai, von Paffagen fast auf einen sehr lebhasten Berkehr der Stadt i hiefen, welcher auch thatiatlich fiatifand und den Wohlstand der Burget trok aller religiesen Fragen von Zag zu Zag mehrte, so das man in der Lage war, Gelder wegindorgen und für offentliche Verissonerungswecke minibes School Gross, en auszugeben. Den Stolz der Landersmuptstadt batte seit dem Jahre 1419 die von Anton Poll versetrigte Konssult an der Nordward des Jeathhaustign mes





Orlliche Saçabe des Ratbbausgebäudes.



botel Pietlich (Auderring Ar. 50 neu).

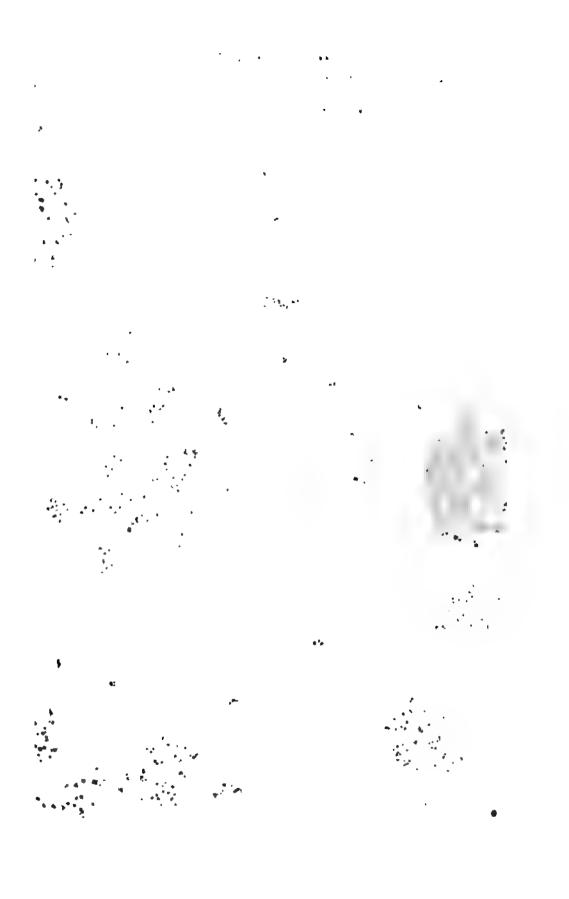

gebildet. Die Unbilden des Wetters hatten das ichone Werk im Bertanic von 150 Jahren so zu Grunde gerichtet, daß es seine Dienste versagte, aber die Herrn vom Nathe sotzten bei Zeiten dafar, daß das Kanstwert durch den Urenkel des ersten Meisters Hanns Pohl wieder von Grund aus restammt und durch neue Arbeiten der Annstwechamk vermehrt wurde. Der Mathematiker Fabritius stand Hanns Bohl bei der Restamerung zur Zeite und erganzte das Wert durch einen von 1570 bis 1671 reichenden Kalender. Bei dieser Gelegenheit wurde die 24standige in eine deutsche Uhr von 12 Stunden umgewandelt und das Ganze darch mehrere Aigmen und ein Crgelipiel vermehrt.

Die fur die Serstellung aufgewendeten Rosten waren, obwol fie eine große Jumme ausmachten, nicht vergebens aufgewendet. Ans weiter Zerne stromte man zur großen Bestiedigung der Ulminger in die Landeshauptstadt um das interessante, reich ausgestattete Runftwerk zu bewundern.

In den Zeuraum, von welchem wir sprechen, fallt die Errichtung einer Gedentsaufe in der Borstadt Ditrow, welche der unseren Hisporiforn sonar bei Dubit als Schwedensäule vorzukommen pflegt und schwedensäule vorzukommen pflegt und schwedensäule vorzukommen pflegt und schwedensäule.

Die Saule, welche vor drei Jahrzehnten durch einen Blisftrahl zerftort wurde, jedoch in einer mir vorliegenden Zeichnung aus dem Jahre 1820 erhalten ist, stammt, wie die Inschrift genau zeigt, aus dem Jahre 1842, und is "zum Gedachtusse für Zoh Schlabeimers" – wahrschentlich ein Clinuter Burger — errichtet worden. Mit der Schwedenverupation hat sie durchaus nichts zu schaffen.

In den pelitikken Ereignissen des Zeitraumes vor dem Jahre 1649 spielt die Landeshampshadt feine hervorragende Rolle. Auch der Streit zwischen Rudolf und Mathias sog Climity micht in Mitteldenschaft. Die Stadt schloß sich mit dem Lande im Jahre 1608 dem Erzherzog Mathias an und busdigte ihm ein Jahr spater, als ihm die Stande auf dem Landtage zu Climit die Regiering übertrugen. Ver neue Herrichter bestäntzte gleich seinen Borgangern die alten Prwisegien der Landeshaupshadt und weite als Gast des Cardmals Tietrachtem, wolcher 1899 Grybischof geworden war, wiederholt in Climit. Am 12. September 1817 i hon empfienz die Stadt den Thronfolger Mathias Erzberzog Texatunand in ihren Manern. Sie zihlte damals, die Borstadte in begrinfen, 1942 Gebande und über 30 000 Emwohner.

Won dieser volltreichen, blubenden Stadt heißt es nun Abschied neumen Schon bereitet fich ber Schaq ver, wel her Große in Riedrigsten, Stad in Unglod verwandelt für bis lelende und die nachsommenden Schallechter.

Schau'st gen Mitternacht Schlesiens grüßenden Gau. Oestreichisch Volk haust unten im Süd, von woher der Auster Lauigen Regen führt, Segen dem Saatengefild. Doch die gesegnete Flur, die gegen Aufgang der Sonne Weit sich dehnet, beherrscht tapfer des Arpad Geschlecht. Doppelt umschließt die Stadt der Ring von starkem Gemäuer, Innen und außen oft raget darüber ein Thurm. Mit Maschinen bewehrt, mit Pech und Schwefel zu schießen Und in's Lager des Feinds feurige Kugeln zu streu'n. Gar verschiedenes Werk versteh'n die Bürger zu üben, Was ihre Kunst vermag, schaffet das tägliche Brod. Kühlung sendet der March geschwätzig rauschende Woge Und mit raschem Gefäll reinigt sie freundlich die Stadt. Sauberkeit zieret sie hold und reinlich prangen die Häuser, Kündend mit prangendem Bau ihrer Erbauer Geschick. Ja, Ihr Götter, ich seh' zum himmel strebende Burgen, Stolz zu der Sterne Chor hebt sich der strahlende First! Gar aus festem Gestein, aus Marmor sind sie gethürmet, Den, unferne der Stadt, reichlich die Erde gebiert. Mancherlei Thürme beschirmen den Schatz des emsigen Bürgers Und verschönen zugleich traulich die heimische Flur. Während so manche Stadt des Stein's, der Felsen entbehrend, Nur aus zerbrechlichem Holz ärmliche Hütten erbaut, Hat die Olmüger Stadt des besten Gesteines die Fülle Und hat Künstler genug, die es verständig behau'n. Kirchen und Tempel und herrlich entworfene Bauten, Alles ift heimisches Werk, alles aus diesem Gestein. Wie, du glaubst es wol kaum, dies Haus bewohne ein Bürger? Ja, es pranget so stolz wie nur ein Königspalast! Nimmer ward da gespart, der höchste Stolz ist's für jeden Wenn seines Hauses Prunk jegliches andre besiegt. Nochmals aber gedenk' ich mit Fleiß der ragenden Mauern, Die ein Graben umgibt, friedlichen Bürgern zur Wehr. Dort, wo die Thore den Ring des stattlichen Walles durchbrechen Hält die bewaffnete Schaar treue, verläßliche Wacht. Hohe Dächer beschirmen die bunt bemaleten Thore Und auf der Stirne kühn thronet des Königes Schild. Sieh', auch des Kreuzes geheiligtes Zeichen tragen sie, Jesus, Der du als Opfer dich deinem Erzeuger gebracht! — Nimmer vergleicht sich dir so im weiten Gefilde von Mähren, Wie es auch reich und schön, auch nur entfernt eine Stadt.

Port, wo gen Rorden fich bebt ju ftolger Sobe ber Gunet Mingount uppige Alar freundlich ben Schauenden grußt, Port hat mit Pracht fich erbant ber Bijchof Stanislaus Turgo, Beltener Frommigfeit Bilb - fuhn eine herrliche Burg. Groß mar das Wert geplant, er fount's nicht felber vollenben Und ben begonnenen Bau lich er im Sterben girid Dann bot Dubravius aus immer gefulletem Gadel Emfig weiter gebaut. - frattlich beendet bas Wert. Wenn von des Berges Rantin du erichanft die riefigen Mauern Und bas gethurmete Dady, ftrableud im fonnigen Echein, The und nimmer em Sans das prunfende Edyloß eines Romas (Staubit du ju schen und stannst, wie ich wol selber gestannt! Edion'res ift micht an eridian'n als bort bas machinge Rathans, Das immitten ber Stadt prangt als ihr berilichfter Schmud. Wie nur foll ich im Lied bes Baues murdig gebenken? Wie verfunden fein Lob? Ammer vermag's das Gedicht! Wahrlich ber Gorgen Statt ift bies Gans, burde urafte Uibung Bielfach und feitlich geweiht, blickt es zum riefigen Dom Sanct Mauritu, ber mit folg aufftrebenden Thurmen Bis ju ber Sterne Chor fteiget fo machtig hman. Reichlicher Zierrat schmack und manch' erlesenes Bildwerk Unter bem Echune bes Dachs prachtig bie außere Wand. Dort mit gewoltigen Stufen die Treppe führet gum Eingang. Welcher für Beglichen gleich gojtlich ben Sintitt gewahrt. Walnend aber ber Rat, wenn er jum ernften Gerichte Eich verfammelt vom Dit, wendet ben murdigen Schritt, Stebet bem anderen Boll geoffnet die weftliche Thure, Die gu ber Balle fahrt, welche bem Banbel geweiht. Aserthin definet fich da der schon geebnete Estrich Und immitten Des Raums fielet em offener Schrant. Dort auch ichaust bu bie Mage, von ehernen Retten getragen, Die bas verkanstiche Gnt prujet nach feinem Gemicht. Jengs an den Wanden gieb'n fich fantengetrogene Bange Und manch treffliches Bild ichnnicket ben freundlichen Ort. Siehe jedoch bort steh'n ber Richter glanzende Einfle Edon an emander gereiht, glanzend in goldener Zier: Port ift des Machtes Eig, das hohe, beilige Tribunal, Das bem Echaldlofen gein bietet bie rettenbe Sanb. Doch dem Echaldigen schemt's ob frech verübeten Grevels Edrecklich und grauenvoll, Edjonungstos waltet das Necht.

Rechts und links auf erhabenem Platz hier sitzen die Richter, Wenn nach der Ordnung sie wägen der Klage Gewicht. — Ja, viel schwerere Last, als Atlas Schultern getragen Trägt der Richter fürmahr häufig genug durch sein Amt. Uiber das goldene Haus empor mit ragenden Zinnen Strebt zu den Wolken auf hoch ein gewaltiger Thurm, Wo zu jeglicher Stund' die Wächter emsiglich spähen Ob nichts Mulcibers Hand schleu'dre verderblichen Brand, Ober ob nicht auf verborgenem Pfad sich nahen die Teinde, Gierig zu rauben den Schatz, den sich die Bürger gehäuft. Gin Trompeter hat hier mit vier Genossen die Wohnung Und mit schnietterndem Klang wecken sie Freude und Lust. Unten zeigt eine Uhr mit eilenden Zeigern die Stunden Deren Rund über zwei kreisende Scheiben sich hebt; Mingoum stehen Gestalten, mit sicherem Stabe sie weisen Nach der Ordnung des Jahrs Zeglichem richtig den Tag."

Nachdem unser Dichter noch des Sct. Mauriztempels, "der unfern des Markts stattlich und stolz sich erhebt" eingehend gedacht und das Wirken der Schule bei Sct. Mauriz, welche der Stadtrath aus eigenen Mitteln erhält, lobend hervorgehoben, endet er mit der Bitte, die "besrühmte" Stadt möge sich an seinem bescheidenen Liede erfreuen und in demselben lediglich den Ausdruck seiner Dankbarkeit erblicken.

Auch sonstige Notizen der Gleichzeit, deren sich leider nur wenige erhalten haben, bestättigen den Wohlstand, das materielle Gedeihen der gewerbs- und handelssteißigen Stadt, welche mit ihrer Umgebung durch neun Thore und eine Anzahl von Thüren in den Festungswerken verkehrte.

Als Festungsthore bestanden im Jahre 1577 das Mitterthor, Litterthor, Weißgerberthor, Niederthor, Putenthor, Reindlerthor, Blassethor, das Oftrowers später BurgsThor und das Trenkthor (wohl Tränkthor.) Außerdem vermittelten den Verkehr für Fußgänger die Passiagen beim Frawenthürmlein, beim Barbarathürmlein und beim Newsthürmel, dann die Ferberthür, die Bilitens (Pilten)-Thür und das Judenthürlein.

Eine so bedeutende Anzahl von Passagen läßt auf einen sehr lebhaften Verkehr der Stadt schließen, welcher auch thatsächlich stattsand und den Wohlstand der Bürger troß aller religiösen Fragen von Tag zu Tag mehrte, so daß man in der Lage war. Gelder wegzuborgen und für öffentliche Verschönerungszwecke manches Schock Groschen auszugeben.

der Landeshauptstadt hatte seit dem Jahre 1419 die von 3hl verfertigte Runstuhr an der Rordwand des Rathhausthurmes

winde Tictrichstein erschrad zu Tode und bethenerte mit aller der Uibertreibung, welche ihm die Angst eingab, daß er teine Ahnung, geschweige denn eine Mitschild an dem Entschluße der beiden Obersten gehabt habe. Er war erbetig, sein Amt mederzulegen, damit die Stande nach Belieben ihre Vertheidigung sichern konnten und versprach, sich nut ihnen gegen Jedermann tren und sest verbinden zu wollen.

Die demathigen Beigigerungen des sonst so stolzen und herausfordernden Richensuchen beighwichtigten die Mordgedanken, wenn solche zu ernstlich vorhanden waren, und die Stande entsernten sich, nachdem sie dem Cardinal eine Wache hinterlassen hatten.

Diefer, in der festen Uiberzeugung, daß die Sache des naufers nunmehr verloren fei, verftieg fich in feiner Saft fogar zu Borwurfen gegen Kerdmand.

In feinen Breefen, die er fast taglich nach Wien abichiette, tabelt er die Sigenmachtigfeit Waldfreins auf das Beingfte, brandmarfte bie Beiltagnahme bes Gelbes als eine jewelhafte Fandlung, nusbilligte ben Angriff, den Berdmand nut Pampierre's Truppen gegen Mabren gu beablichtigen icheine, verwarf deffen aggreffive Politik, deren traurige Mejultate er porausgeschen haben wollte und verlangte, dan Gerdmand angenblidiech bas von Waldfiem geranbte Gelb erfebe, bamit nicht bas Menferfte eintrete und nicht unichnibiges Blut - banut meinte ber Cardural umachit das ieme - vergeisen werde. Er erbot fich fogor, ielbit die iniden) Thaler (oder bulben - die Angaben mideriprechen fich lier) ut erfenen, wenn der seafer be ihm wenigstens vorstreden warde. Gerdinand entichted fich nach einigem Echmanten fur die Burachiellung bes Gelbes und ichrich bem gefangenen zenchenfarften, bag bas betreffende vield jur Berfugung der mahrifchen Etande fiebe und fie es von Wien atholen laffen konnten. Gin Better des Cardinale, Graf Tietrichstein, bejorgte bann auf eigene Gefahr ben Transport bes Gelbes und machte ber Magit bes Gefangenen ein Enbe

Die eigentlichen Verathungen der mahricken Stande, die ich am 1. Mai als formlicher Landtag konfinuirien, begannen damit, daß sie einige nuebebige Personen von der Verwaltung der oberisen Landes amter entseinten und sich der Regierungsgewalt vollends beniachtigten. Der Grifte, welcher dem Sasse der Stande zum Chfer siel, war der Landeshauptmann Ladislaus von Lobkowis, der zugleich das Veriprechen gesen maßte, sich ohne Lorwissen der Stande nicht aus Brunn entserner im wollen. Nachdem der Cardinal auf sein Generalat und die Verwaltung der standi ben nach Lerucht gleicht hatte, trasen die Stande auch in dieser Beziehung die nottigen Wit dem Commando uber die einzelmen Reginnenter wurden neben Sedlachty die Gerren



Ochtliche Saçade des Rathhausgebäudes.



Restaurirler Erfer des historischen Museums an der Sudjeite des Rathbauses.



Wafferspeier am Rathbanfe (Nordoftede).

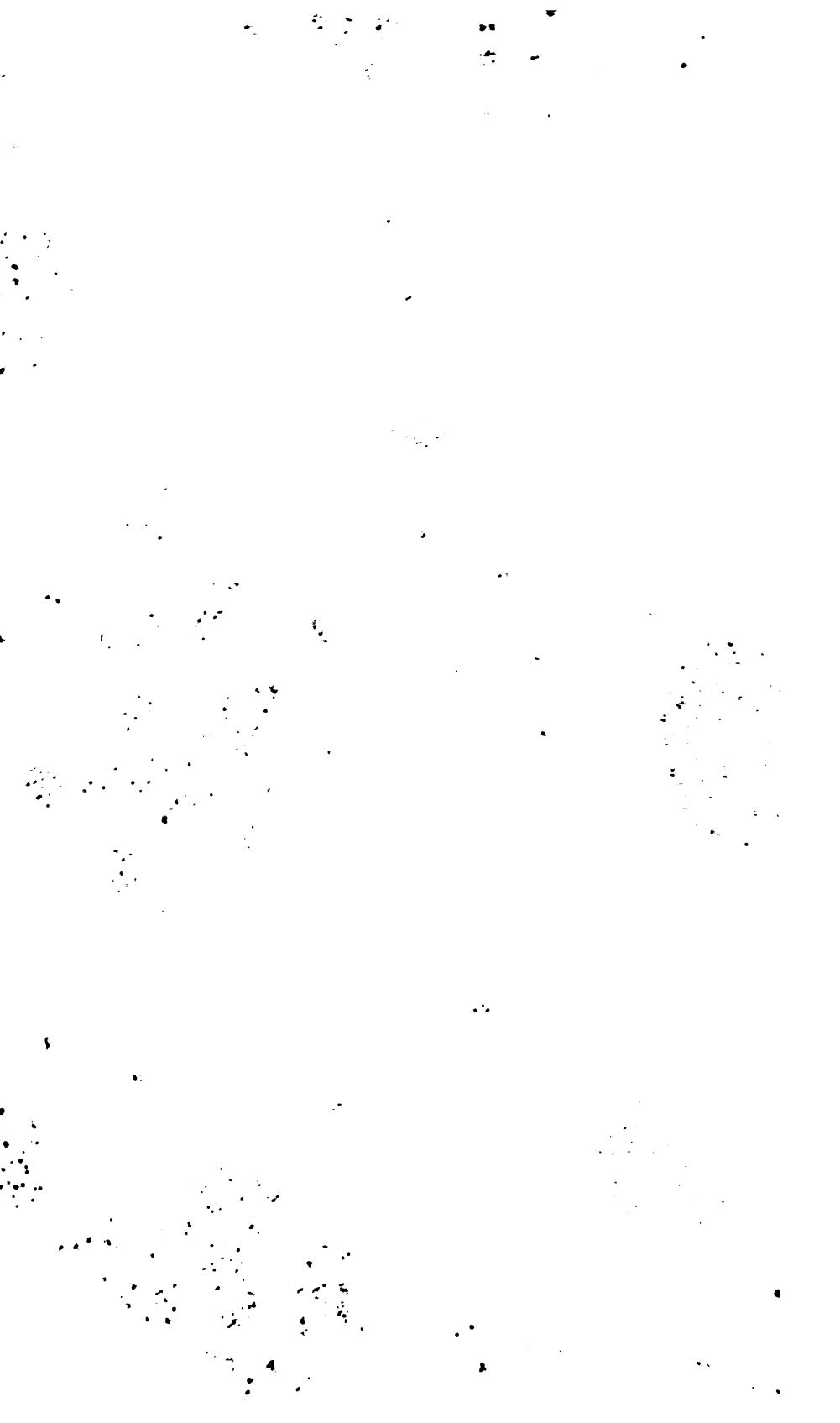

Aprilled I. Into a second promotion for the Common services of the control of the

The state of the s

THE STATE OF THE S

Care Same file in the control of the

And the property of the first of the property of the second secon

Remain Belleman (1965) and the first the second of the control of

einen Imbiß und legten andere Kleider an. Inzwischen entstand, wie unser Chronist sagt, "ein großes Auf= und Eingelauff, von den vor= nehmsten Utraquisten (die Protestanten hatten sich dieser Bezeichnung laut einer Bedingung des Majestätsbriefes zu bedienen) neben großen Jubel und Frohlocken von Mann und Weibsbildern"; die Katholiken aber ge= riethen in "Betrübnis und seltsames Nachdenken."

Der Rath sah sich genöthigt, in Kropf's Haus zu schicken und die Herren zu bitten, nicht länger auf sich warten zu lassen.

Sie erschienen endlich und ihr Sprecher Albrecht Sedlnitky nahm nach einer formellen Begrüßung sofort das Wort um zu fragen, ob er die ganze Gemeinde vor sich habe. Zacharias Damasko, welcher gerade als Bürgermeister fungirte, antwortete ihm, daß in der Versammlung allerdings alle vertreten seien, welche rechtmäßig zur Gemeinde gerechnet werden, nämlich die Leute vom Ring, die Weinherren und aus den Zünsten die Aeltesten. Darauf hin sagte Sedlnitky, daß er und Wenzel Bitowsky von allen vier Ständen des Markgrafthums als Commissäre hierher gesendet seien, ein Schreiben an die Gemeinde abzugeben. Diese möge den Inhalt desselben zur Kenntniß nehmen und ausführen, der ehrsame Rath aber möge es eröffnen und öffentlich mittheilen.

Der Bürgermeister Damasko nahm nun das Schreiben aus Sedle nitky's Händen in Empfang, ersah jedoch aus der Aufschrift, daß es nicht für die Gesammtheit der Gemeinde, sondern nur für die evangelische Gemeinde bestimmt sei und theilte dies dem Rathe mit.

Der Rath verweigerte die Annahme und Eröffnung des Briefes und übergab ihn dem Aeltesten der Gemeinde, in welcher die Evangelisschen offenbar schon die Majorität hatten, denn der Rath wurde sogleich gebeten, einen der beiden Landessprachen kundigen städtischen Schreiber zur Verfügung zu stellen, welcher das in böhmischer Sprache abgefaßte Sendschreiben der Stände gleich in der Rathsstube vorlesen und übersetzen mußte. Die Adresse lautete wirklich an die "ehrbaren Bürger und Vorstädter der Stadt Olmüt, welche den Leib und das Blut des Herrn unter beiderlei Gestalten empfangen und bekennen." Die Stände verlangten:

- 1. sofortige Vertreibung der Jesuiten und Einziehung ihrer liegenden und fahrenden Güter zu Gunsten des Landes;
  - 2. Uiberlassung der Maurizfirche an die evangelische Gemeinde und
- 3. Neuwahl des Rathes unter Aufsicht der ständischen Commissäre und Bestrafung derjenigen, welche dem Grafen Waldstein behilflich gewesen waren, die landständischen Gelder in Sicherheit zu bringen.

Datirt war das Schreiben vom 6. Mai 1619.

Man kann sich den Sturm denken, welchen die Verlesung des Briefes in der Versammlung erregte. Jetzt zeigte es sich deutlich, daß

die Majoritat der Burgerichaft eint hieden zur Resonmoartei gehorte. Wer noch schwankte, nahm jest offen Partei. So gewiß waren Schnicky und Bitowoln ihrer Sache geworden, daß sich Ersterer ungei heut zum Andrer der Bewegung auswersen und den versammelten Kath zur sozrtigen Abdankung aussordern durfte. In klastiger Robe apostresurte er, kaum, daß sich die erste Aufregung ein wenig gelent batte, die Gemeinde, sorderte die Schlussel der Stadt und der Rathbanico von dem Rathe und beichted die Gemeinde fur den Wonton um die siedente Morgenfunde zur Neuwahl des Rathes auf das Nathbanis.

Wohl erhob fich auf diese beraussordernden Worte der ganze Nath zu einem energrichen Proteste. Bartholomans Gerlig erklarte als Nettesker nut erhobener Stumme, der Nath have sein Aust vom Kaiser und nur der Landes Unterfammerer habe das geschliche Necht, ibn seines Eides zu entbinden. Man werde nur der Gewalt weichen: Alles aber, mas gegen Rath und Gesetz geschrie, mogen Diesemgen verantworten, welche sich gewaltsam jent die Gerrichaft anntasten.

Sedlninkty fiel dem Sprecher ins Wort und erflatte, was er anordne, geschahe im Namen der Stande, welche burchans nicht im Sinne hauen, dem Stander die Trene zu breiben. Es handle sich lediglich darum, durch Gewahrung von Concessionen an die Evangelischen ein friedliches Jusanmenleben der Bekenner beider Religionen moglich zu machen. Die Berantwortung nehme er Namens der Stande auf fich.

Mit diesen Worten verließen beide Commissare bas Nathhaus und eilten in ihre Absteigequartier, in bas hans ihres Glanbeisgenoffen Sans Rropf

Die Gemeinde aber begab sich über Aussorderung des Rathes neuerdings in die Gerichtssinde nin ichnisig zu werden über das, mas zunachli geichel en ninise.

Noch hielten die Natholifen Etand, allem schon batten die Utragmien Chermasser. Ihre Anterer Cail Atrich, Sans Eckert, der "Aranzpseuarzt", welcher in dusen Jahren haufig als eine Urt Bollsteiben ibung ist, Adam Schafer, Georg Schubert, Obsdorfer und Georg Noste begannen min das Ichreiben der Stande nach allen Nichtungen zu commentiren, wasten auf alle Omwurse, die von Seite der Nathalischen gemacht winden, eine Entgegnung und überzeugten ichtreitlich die ganze Gemeinde, daß man dem Willen der Stande under durch Wechnung tragen masse.

Die Rubelisen nunften es noch als eine Concession hinnehmen, daß von protestantischer Seite der Berschlag gemacht wurde, es sei zur Berathung des ir indischen Schreibens die gesammte Burgeschaft der Stadt und Boritabte im die eine Nachmutagesinnde einzuladen. Formell wurde

geichafft. Roch immer wurde zur Beschwichtigung des katholischen Theiles der Bevolkerung versichert, daß wan naht im Geringsten an ein Absetzung Terdinand's denke und daß alle getroffenen Maßregeln aus ichtlestlich im Antereffe des friedlichen Rebenemanderlebens der Bekenner beider Religionen vorgenontmen wurden.

Thne Zweisel hat diese lagnerische Bersichernag — die Wahl Arredrich's von der Psatz war langst im Werke – viel zur Aufrechterhaltung der auf eien Ande in der Stadt beigetragen Zwar hatte nicht auch die Boriorge getroffen, ein Tetachement mahrischer Soldtruppen in die Stadt zu werfen, welche nuter dem Beschle des Hauptmanns Ancheim standen allein dieses nur kleine Haufen hatte wohl zur Friedensstritung nicht auszereicht, wenn es wischen den Bargern selbst zum Raurtie ge kommen ware, wenn man es nicht ansange verstanden batte, die Katholiken durch andere Mittel zu beschwichtigen und ungesährlich zu machen.

Immer fester iehte sich nun das protestantische Regiment in ber Stadt seit. Um 10. Innt wurde eine nochmalige Bistation des Zesuten Collegiums durch den militarischen Beselbshaber der Stadt vorgenommen. Es war ihm namlich angezeigt worden, daß man der Nachtzeit in dem Gebande Lichtschein walruchme und das Lauten von Meßktingeln hore. Es schien also als ob einige Muglieder der Societat zuruckgeblieden waren und beimlicher Weise Gottesdienst abhielten. Trop der genanesten Untersichung wurde sedoch in dem ganzen weiten Gebaude nicht das gerungite Leida hiezeichen, daß das Gerucht auf Wahrheit beruhe, entdeckt.

Am 26 Auft beseitzte hauptmann Bachem Schlost Blumenau, Tags barauf Tobitschan und am 29. besselben Monats wurde Aloster Gradisch mit einer untitarischen Besanntz bedacht, zu welcher Buchem übergenst auch eine größere Ausahl reformiter Bauern verwendete. Tas Einfammen des Alosters wurde unt Beschlag beiert und mußte die Kolien der Eingaartierung decken.

Raich winde nun auch gogen die übrigen Convicte vorgegingen. Borerst aber fam noch das Domcapitel an die Neihe.

Am 15 Lingust lad Buchheint, welcher bisher anstellich in dem stennbichaftlichiten Gimennehmen unt dem Tomcapitel gestinden hatte, und ost logar Gast bei dem Tomdechant gewesen war, diesen sowie sammtliche in Clunk auseiende Capitularen in sem Hans zur Tasel. Nach dem Zweisen sultrie sie der Gastigeber, welcher in der liebenswurd diesen Weise die Honneurs des Hautes gemacht hatte, unter dem Verwande, ihnen die musee Contiditant zu zugen, in das noch gegennatug, Capitell aus anaumt, damals dem Vernhard von Zastrift gehortar hans in der Verhäug vie in wil hem die Peotentiuten finder ihren Gottesdienst gelatten hatten.

hergeben wollte, mit Gewalt genommen wurden. Man sperrte sodann die Maurizfirche auf, versaste eilends ein Inventar über die in der Sakristen vorsindlichen, heitigen Gerathe und sendete gleichzeitig um einen evangelischen Prediger nach Sternberg, welcher schon am nachsten Tage, am Somitage Exauci den ersten evangelischen Gettesdienst in der Maurisfirche halten sollte.

So war Clmut in einem Tage, am 11. Mai 1619 auch außertich evangelisch geworden, nachdem ein großer Theil der Burger es langüim Gerzen gewesen.

Tags darauf inaugurirte der Sternberger Prediger, Magister Tobias Zeuerbrand den evangeleichen Gottesbienit in der Maurifinde, indem er Morgens und Nachmittags vor einem dichtgedrangten Auditorium nach der Lehre Luthers predigte. Unser Chromit notzit dazu, daß ihn die Stande dafur mit einem Honorate von 40 Gulden "eigeleten."

Um nad,ften Dienstage, also am 14 Mai, fand die von den Etanden anbesohlene Erneuerung des Rathes statt. Die Sache wurde durch die Commissare in kuizem Wege vollendet. Man beschied die Olemeinde neuerdings auf das Rathhaus und Sedlinkst verlangte von den Jahrern der Standepartei eine Candidatenliste, welche Georg Edzubert laugst in Bereitschaft hatte

Amar versuchte es der alte Rath nochmals nut einer Protestation und eitlarte das Borgeben der Commissare sur ungesentlich und den Privilegien der Stadt zuwiderlausend, allein Sedlunfty replierte in kurzem Wege, das Reden sei unnutze Zeitverschwendung, man werde nach den Besehlen der Stande handeln.

Um der katholischen Minoritat, welche sich übrigens ganzlich zurult rezogen hatte, theilweise gerecht zu werden, hatte man in die neue Cansidatenliste auch einige Herren aus dem alten Rathe ausgenommen, dartitet den bisherigen Rathsaltesien Bartholomäus Deitig, welchem als Snatoren die Barger Carl Pirsch, Tavid Dernis und Hanns Obstrier alle drei der Resormpartei angehorig beigegeben wurden. In In Schoppen wurden ernannt. Paul Ruprecht, Moris ulokarun, Paul Barich, Georg Noste, Adam Schafer, Wenzel zu in. Paul Barich, Georg Noste, Adam Schafer, Wenzel zu in. Lu. Wilhelm Verstmacher und Arbam Scham Schafer, welcher das

Aur ichwierizere Aalle wurde dem Nathe noch ein Ansickuß, be und aus den Bingern Meiten Aroblich, Andreas Gromus, Galaberhuttel, Tobias Marquart, Hans Adam und dem "Aran aufte" Hans Edert beigegeben

Tafur hatte man ben fogenannten alten Rath, welcher na b ber winde Berfaffung in dringenden Sallen fangiren foltte, ganglich ab-

geschafft. Noch immer wurde zur Beschwichtigung des katholischen Theiles der Bewisterung versichert, daß man nacht im Geringsten an die Absteung Zerdinand's deute und daß alse getroffenen Mastregeln aus ichlieftlich im Anteresse des friedlichen Nebeneunanderlebens der Beleiner beider Religionen vorgenommen wurden.

Chne Zweisel hat diese linguerische Berscherung die Wahl Aried rich's von der Pjatz war langit im Eseite viel zur Aufrechterhaltung der außeiten Ande in der Stadt beigetragen. Zwar hatte man auch die Borforge getroffen, ein Tetachement mahrischer Soldtruppen in die Stadt zu werfen, welche unter dem Besche des Hauptmanns Bucheim standen, allem dieses nur tleine Hauften latte weht zur Ariedensstiftung nicht ausgereicht, wenn es zwischen den Burgern selbst zum Rampse gesommen ware, wenn man es nicht ansangs verstanden batte, die Natholiten durch andere Mittel zu beschwichtigen und ungesährlich zu machen.

Ammer seiner seine sich nun das protestantische Negiment in der Stadt feit. Um 10. Juni wurde eine nochmalige Bistation des Sciauten Collegums durch den militarischen Beschlichaber der Stadt vorgenommen. Go war ihm namlich angezeigt worden, daß man bei Nachtzeit in dem Gebande Lichtschem wahrnehme und das Lauten von Weckflingeln here Es schien also als ob einige Mitglieder der Societat zurnelgeblieden waren und heimlicher Weise Gottesdienst abhielten. Trog der genauchen Untersuchung wurde sedoch in dem ganzen weiten Gebande nicht das gerungste Verdachtszeichen, daß das Gierucht auf Wahrheit bernhe, entdectt.

Am 26 Inti besette Sauptmann Bucheim Echtok Blumenau, Lags barauf Lobuschau und am 29. besielben Monats wurde Kloster Hradisch mit einer mititarischen Besanna bedacht, zu welcher Bucheim übergens auch eine größere Auzahl resorumrter Bauern verwendete. Tas Einkammen des Klosters wurde mit Beschlag belegt und mußte die Nouen der Eingnartherung decken.

Raich murbe nun auch gegen bie ubrigen Convicte vorgegangen. Borerit aber kant noch bas Tomeapitel an die Methe.

Am 15 Anguit lad Budhenn, welcher bisber außerlich in dem fonndi haptlicksien Einernehmen nit dem Tomeanutel gestanden hatte, und oft sogar Gast die dem Tomde kant gewesen war, dieser sowie sammtliche in Climan anweiende Capitularen in sein Haus zu Tosel. Rach dem Specien fahrte nie der Gastzwaren welcher in der lieben wurd digiten Welche die Konneuts des Saufes gemicht hatte, nuter dem Borwande, ihnen die inner Genucktung zu zuzu, in das noch gegenwartig "Capitellaus" amainte, damals dem Bernkied von Zastriz gelorige Hans in der Boharugtste in neichem die Protestanten sender inner in in lieder nach liederschienst gehalten hatten

ichwieriger als man geglaubt hatte, und die Thatjache, daß der Eid von den katholischen Mitgliedern des Nathes geleistet worden war, hatte für die aufgeregte Menge keinerlei Beweiskraft. Ter Liderspruch der Natholisch wurde außervordentlich lebhaft. Es nutte nichts, daß man die Burger von der Rathhausstiege aus wiederholt apostrasiete und ihnen vorstellte, daß sammtliche Stadte des Landes bereits der Umon zugesichworen und daß man gewiß nichts von ihnen verlange, was gegen das Gewissen und schon beschworene Pflichten sei. Hauptmann Bucheim selbst versuchte in langerer Rede, der versammelten Gemeinde die Umonsamisch anseinanderzusehen. Er hatte keinen Erfolg mit seiner Rhetorif, ern als er einen Theil seiner Soldner in voller Ansung und mit dennenden Lunten auf dem Plate ausmarichten ließ, schien er zu überzeugen. Tiesem letzten Argumente widerstanden die katholischen Burger nicht lanzer; sie schworen mit dem ohne Anstand bewilligten Borbehalte nichts gegen ihr Gewissen mit dem ohne Anstand bewilligten Borbehalte nichts gegen ihr Gewissen mit dem ohne Anstand bewilligten Borbehalte nichts gegen ihr Gewissen mit dem ohne Anstand bewilligten Borbehalte nichts gegen ihr Gewissen mit dem ohne Anstand bewilligten Borbehalte nichts gegen ihr Gewissen mit dem ohne Anstand bewilligten Borbehalte nichts

Um 27. September wurden die Capugmer verjagt. Eine Contmiffion nut Buchenn an ber Spike, erichien zwiichen I und 5 Uhr Rachnuttags in ihrem Moffer und zwang fie, augenblicktich das Mosfer zu verlassen. Ein einziges Ureng gestattete man ihnen gleichsam als Wegweifer mitzunehmen. Das Alofter wurde vollstandig ausgeraumt, fogar Banbolz und Ziegel wurden weggeichleppt und in den nachsten Tagen fielen auch die Manern dem Langtromns des Pobels theilweise jum Difer. Diesmal hatten die Elmaner Gewalthaber Die Rechnung ohne Die Tirectoren in Brunn gemacht. Die Capujuner maren geraben Weges nach Brunn gewandert und ihrem Guardian mar es gelungen, einen Befehl zu erwirten, in welchem Bucheim und dem Rathe aufgetragen wurde, bem Capuginerflofter Alles zu reintmren, was bavongefragen worden war, unt Ansnahme bes Golbes und Eilbers. Man brachte jedoch nur vier Riften nut Gnetten wieder ju Stande, io daß es ben Capuginern nicht nioglich murbe, das jum großen Theile bemolirte Blofter wieder gu begieben. Eo ntachten fie fi b deun neuerdings nach Brinn auf die Wanderichaft, um in der Landcometropole beffere Beiten abalmarten.

Nun luk man in Clmut die Maste vollitandig fallen und verlangte Anfangs Cetober von der katholischen Sectsorgegeistlichkeit, man folle den neuen nomg von Behmen und Markgrafen von Mahren, Friedrich von der Pfatz, auf den Ranzeln verkandigen und für ihn beten. Dier aber itiefen Evimmissare und Rath auf energischen Wiederstand. Man fand keinen Geistlichen zu solchem Tienste bereit. Zur Strafe dafür wurden die meisten in Gewährsam gebracht, einige, wie der Pfarrer ber Blasinstir he, dem man das Gebet sur den neuen Konig auf die Fingel gesäuch dasse, wo er even aredigie, venteren seh durch sätteumige. Tinan

In den sichften Wochen verrante man die noch unwesende Alusters zeistichken. So musten im v.l. Einder die Vernstehamer das Bernard diesenlässer einmen: doch zestamenn die Linenven im Brünn diesem Sannente stehn nach wenteen Wochen die Kückstehr. Es mag num sein, das dieser Fris einer zeien kunder nuffulend mitden Bruns stien mit der verlieben Menderung der Truge im Brünn zusammendätigt. Die Trestamen wurden im Tezemberlandtage vermis ihres Umtes inthoben. Weien von Zieronn, des berühmten kant von Zieronn Bruder, wurde Landesbaupimenn und nich sonst dans man Borfebrungen für die einzelnen Landesimmer verraffen, so das Veredich von der Estag der "Wintersänig" als er Ende sänner 1820 zum Fuldigungsseite von Brug m Midren einzus die eine kingerung des Landes insertim in sester Cronung versänd

Fr kam am 4. Terruar in Brünn in, wurde von dem mähreichen Adel glänzend empfingen und degab At alkonid nach überfändenen Tuldigungkknertickkisten auf die nach Brikkau.

Auf dieser keise mas er um 15. Februar in Elmün ein und nahm sein Absteigeauarmer im Hause des ihrafen Waldstein geschweiseng Over ima bei. 26.1 Zein zahreites alänzendes iheforde wurde im Hause des Abraham Magas gegenweising Obermia Kiro us denuarmien. Sofort nach der Ankunst des komas, welche amisten den und voorllar Kachminags an einem Zamerage, erfolgte wurde fundermacht des sin jeder istimvähner der Stadt über associe und abbenesworfen am anderen Morgen um 9 Ubr vor dem abgre des komge zur Ablauung des dur digungseides einzusinden babe.

Sonmag Morgens wohnts der könta kusert einem fleienichen kesternflete testienste in der seit dem Beginne des voorsfantischen kesternisse vor schlossen gewesenen Lesutenstieche und einer Produgt des etonaam Soulverund dei, welcher für in Krednick scheiche vorante, blam voor detem skonestienste wurde der Judigunasaut in stemlich inriviter Berst vor dem Maşacklichen haufe daard vorgenommen. das Komand wie dem sbersche des sonigs – nach unserer Quede der Kurft von Urvaur welcher überall ander war wo in studopa damiels erwas fin, war vom Baktone des Haufes aus. die versammelte Menge mit storen Worten auswoderte, es möge Heber durch Ausbehen der Schwieringer dem Könige Treus geloben.

Das geichat: der König liek fich durch feinen Sprecker indniens bedanken, blieb aber bei der Tafel figen, so das man ihn mitt unmal un bekam. Schon um halb zwölf Uhr Mittags reifte er nach Brestau ab.

Bon bem Proceffe gegen ben Golleichauer Pfarrer Bobann Carbander, welcher furz vorher in peinliche Unterialbung gezogen worden war, icheint man bem Monige feine Mutheilung gemacht zu haben. Der gemathvolle, weltlichen Gennijen eigebene Gurit, welcher von einem Janauter durchaus mitte an fich batte, warde bem granfamen Berfahren gegen ben ichuldlojen, tatholijden Genitlichen gewin ein Ende gemacht haben. Gartander hatte nichts verbiochen! Die protest untichen Sampter banten ihn, weil er ber Bertraute ibrer emiluftreichen Gegner, mobe fondere des fruheren Landeshauptmannes Lobkowik geweien war. Er fiel ats ein Opfer Diefes Saffes. Em Bormand war balb gefunden. Gartander hatte un Sommer des Borjahres eine Reife nach Polen gemacht und da bald darauf von bort aus ju Gunften Maifer Gerdmande ein Molakeneinfall nach Mahren geschah unter welchem die zur Reform ubergetretenen mahriichen Stadte und das gange Land überhaupt viel litten, faßte man ben Berdacht, baß Gurfander biefen Einfall veranlagt habe

Der Berdacht war unbegrundet, da ganz andere Personen mit der Anwerbung der Losafen zu thun hatten und Sarkander nur deshalb nach Bolen gereift war, um an dem beruhuten Wallfahrtsorte Czenstochau seine Andacht zu verrichten.

Da er feine Aussicht batte, seine frühere Thatigkeit in Mahren fortsusenen, bewarb er sich in Arakan um eine andere Verwendung. Us ihm eine solche nicht zu Theil wurde, kehrte er in seine Pfarre zund und bielt sich bei Glaubensgenossen versteckt, weil seine Pfarrkriche inzwichen von den Protestanten in Bests genommen worden war. Als die Arkaken anch gegen Polksichan herangezogen kamen, trat Sarkander aus seinem Berstede bervor, erhob aus der Arrehe die Monstranz, legte die geweilte Kostie in dieselbe und erwartete mit den Polksichanern, die sich anasitieh um ihn schaarten, die fandlichen Plunderer

Zobald die Kolasen berankamen und die Berjammetten als Natho laten erfannten, wegen sie von den Pferden, knieten nieder, tießen sich von Zarkander jeanen und zogen dann ab, ohne sich einer Blunderung ichnidig zu machen. Bielleicht hatte nicht nur das religiose Wesuhl die Berzen der wilden kolasen zur Milde gestummt sondern auch der Umstand, daß sie nur eine arm gekleidete Bevolkerung vor sich saben, bei der nicht viel zu holen wat.

naum war es befannt geworden, daßt Zarkanber auf folche Weise seine Gemeinde vor der Blunderung bewahrt habe, als er des gebeimen Emperstunduisses mit den Boten beschuldigt und gesanglich eingezogen wurde. Edwi am zwolften Februar, suns Taze, nach dem glucklich abgewindeten Rosalenubersalle wurde er nach Elmit, gebracht und von

Langel geschickt hatte, wo er eben predigte, retteten fich durch schleaufige Ancht.

In den nachsten Wochen verjagte man die noch anweiende Alostergesstlichkeit So mußten am 21. Detober die Aranziskaner das Bernar dunckkoffer räumen; doch gestatteten die Tirectoren in Brunn diesem Gonvente schon nach wenigen Wochen die Ruckehr. So mag and sein daß tieser Aall einer gegen früher aussallend milden Praxis schon mit der politischen Aenderung der Tinge in Brunn zusammenhangt. Die Tirectoren wurden im Tezemberlandiage bereits ihres Amtes enthoden, Welen von Zierotin, des berühmten Nart von Zierotin Bruder, nurde Landeshauptmann und auch sonschafte man Borkehrungen sar die ein zeinen Landesamter getrossen, so daß Friedrich von der Pfalz, der Lommer Landesamter getrossen, so daß Friedrich von der Pfalz, der Lommer eintras, die nene Regiorung des Landes ansierlich in seiter Ordnung vorfand.

Er kam am 4. Aebruar in Brunn an, wurde von dem mahriichen Moel glanzend empfangen und begab fich alsbuld nach überstaudenen Holdigungeseierhaltenen auf die Neije nach Brestau.

Auf dieser Beise traf er am 15. Aebenar in Chunk ein und nahm sein Absteigequartier im Hause des Grasen Waldbiem (gegenwartig Sberring Mr. 26.) Zein zahlreiches glanzendes Gesolge winde im Hause des Abraham Mazad (gegenwartig Sberring Nov. 27) begaartiert Tosort nach der Andunst des Konigs, wilche zwichen drei und vier Uhr Nachmittags an einem Zamstage, erfolgte, wurde kindgemacht, daß sich seber Ginwolmer der Stadt "bei Leibes- und Lebensstrase" am anderen Morgen um !! Uhr vor dem Logis des Konigs zur Ablegung des Satbigungseides einzumiden habe.

Sonntag Morgens wohnte der Konig zueift einem seierlichen Gottesdienite in der seit dem Beginne des protestantischen Reginnentes verschlossen geweienen Zestitenkache und einer Predigt des Abraham Scultetus der weld,er sich im Arestralis Gesolge besand Nach deen detem Gottesdiente wurde der Inlagungsact in zi milich einsacher Weise vor dem Mazack ihren Hause dadurch vorgenvennen, daß Zemand ans dem Gesolge des Konigs nach unierer Linelte der Aus von Andalt, welcher überalt dieber mar, wo in Europa damals etwas sant war. - vom Baltone des Gauses aus, die versammelte Menge mit trazen Werten ausserderte, es moge Zeder durch Anschweben der Schwinzunger dem stowige Trene geloden.

Das gei ha); der Konig ließ fich durch seinen Zprecher ickonficus bedanken, blieb aber bei der Fasel fun, so daß man ibn nickt einmal in sehen bet im Schon um halb zweiß Uhr Mutago reife er nich Brestan ab.

Bon bem Proceffe gegen ben Golleschaner Pfinger Bobinn Cartander, welcher farz vorher in peinliche Unterfindung gezogen worden war, ichemt man bem Conige feine Mittheilung gemacht in haben Der gemuthvolle, weltlichen Genuffen eigebene Buit, welcher von einem Banatiter durchaus michts an fich hatte, wurde bem granfamen Berfahren gegen den ichuldlosen, fathelischen Gestiltellen gewiß em Ende gemacht haben. Cartander hatte nichts verbrochen: Die protest mitfichen Sampter basten ibn, weil er ber Bertrante ihrer einflufreichen Geoner, mebejondere des feuberen Landeshauptmannes Lobkowik gewesen war. Er fiel als em Opier diefes Saffes. Em Bormand war bald gefanden Gartander hatte im Sommer Des Borjahres eine Reife nach Bolen gemacht und da bald darauf von dort aus in Guniten Naufer Gerbutands ein Rojakenemialt nach Mahren geschah unter welchem bie gur Reform ubergetietenen mahrifchen Stadte und das gange Land iberhaupt viel litten, fante man ben Beibacht, daß Cartanber biefen Emfall verantast habe

Der Berbacht war unbegrundet, da ganz andere Berjonen unt der Unwerdung der Rojaken zu thun hatten und Sarkander nur deshalb nach Polen gereift war, um an dem bernhinten Wallfahrtsorte Czenftochan iente Andacht zu verrichten.

Da er teme Auslicht hatte, seine seuhere Thatisfeit in Mahren jorizuseken, beward er sich in Krakau um eine andere Berwendung. Als ihm eine solche nicht zu Theil wurde, kehrte et in seine Pfarre zurück und hielt sich bei Glanbensgenossen versiecht, weil seine Pfarrkieche in zwishen von den Protestanten in Besig genommen worden war. Als die Rosafen auch gegen Holleschau berangezogen kamen, trat Zurkander aus seinem Bersteck hervor, erhob aus der Urche die Monstrauz, legte die geweihte Hossie in dieselbe und erwartete mit den Holleschauern, die sich angelich und ihm ihm ihm schaarten, die seindlichen Planderer

Sobald die Kolaken herankamen und die Beisnumelten als Kathouten erkannten, stiegen sie von den Pferden, knieten nieder, ließen sich
von Sarkander segnen und zogen dann ab, ohne sich einer Planderung
ichaldig zu machen. Bielleicht hatte nicht um das reliquese Gesinkt die Herzen der wilden Kosaken zur Milde gestimmt sondern auch der Umstand, daß sie nur eine arm gekleidete Bevolkerung vor sich saben, bei
der nicht vol zu holen war.

Naum war es bekunt geworden, daß Sarkander auf solche Weise seine Geneuchde vor der Plunderung bewahrt habe, als er des geheimen Emwerstundmisses mir den Polen beschuldigt und gefanglich emgezogen wurde. Zehon am zweisten Kebruar, sins Tage, nach dem glucklich abgewendeten Kosakenubersalte wurde er nach Cluuk gebracht und von

einer eigenen Commission, bestehend aus dem Hauptmann Bucheim, Bitowsky, Lundenburg, Ziernowsky, Carl Sedlnitky, denen vom Rathe die Mitglieder Veit Desterreicher und Albrecht Mutal zugezogen waren, sogleich einem Verhöre unterworfen. Da er nichts gestehen konnte und die Beantwortung anderer Anfragen betreffend den Landeshauptmann Ladislaus von Lobkowitz mit dem Hinweise auf das Beichtgeheimnis verweigerte, wurde er Tags darauf der Tortur unterzogen und noch in den folgenden Tagen wiederholt in der graufamsten Weise gefoltert, so daß er am 19. März (nach einigen Quellen am 17. März) an den erlittenen Mishandlungen starb. Der gläubige Sinn späterer Zeiten knüpfte an den Tod des frommen Mannes sinnige Legenden und nach mehr als zwei Jahrhunderten, im Jahre 1860, versetzte ihn die Kirche in die Zahl der Seligen. Die Sarkanderkapelle, in welcher zu ihm gebetet wird, und die Sarkandergasse werden das Andenken des wür= digen Priesters, zu dessen Lob und Preis eine große Anzahl von Biografien geschrieben wurde, der Nachwelt erhalten.

Durch die Anwesenheit Friedrichs von der Pfalz und den ihm geleisteten Huldigungsact hatte die protestantische Herrschaft für den Augenblick eine gewisse, legale Berechtigung erhalten und wir sehn nun das Fundament derselben in dem durchwühlten Boden der früheren Berhältnisse immer tiefer sich einsenken. Der Gewaltscenen werden weniger und von Seite der Widerstrebenden zeigt sich eine gewisse Bereitwilligkeit, der neuen Sachlage Rechnung zu tragen; man entschließt sich, zu dulden, was man nicht ändern kann.

Die Häupter der Reformpartei fühlten sich bereits so sicher, daß sie einen Theil der noch immer eingesperrten Geistlichkeit entließen und in einigen Kirchen sogar die seierliche Abhaltung des katholischen Gottess dienstes gestatteten. Den Domherrn, welchen seit dem 19. Jänner der Ausenthalt in Privatwohnungen erlaubt war — die Residenzen waren noch immer durch ständisches Militär belegt, so weit sie sich überhaupt in bewohndarem Zustande befanden — gab man im März die Bewilligung zur Abreise; die meisten machten von dieser Erlaubnis Gebrauch, einige zogen es vor, zurückzubleiben und den Seelsorgepslichten zu genügen.

Unsere Chronik nennt unter den Letzteren ausdrücklich den Propst Piller und die Prälaten Schall und Kindler.

Im Mai scheint die Bernhigung der Stadt bereits eine allgemeine gewesen zu sein. Die Katholiken hatten zwar nicht mehr die geringsten politischen Rechte; aber man legte ihnen wenigstens in Bezug auf freie Religionsausübung kein Hindernis mehr in den Weg ja man bemühte sich sogar, wo gar zuzauffallende Rechtsverletzungen stattgefunden hatten, n theilweise Restitution zu schaffen. So trug der neue Landeshaupt-

mann Lundenburg fein Bedenfen, den Nathsmann hanns Obsdorsser, welcher bisher Buchems rechte hand gewesen war, sallen zu lassen, als sich herausstellte, daß Obsdorsser bei den anbesohlenen Guterconsiscationen grobe Beruntrenangen begangen hatte. Es wurde eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet und auf die Aussage des Tomprobsies Biller hin, welcher den eistigen Agitator mutelst einer Leiter in den Pom einbrechen geschen hatte, wurde er "als Besewicht proclamirt und zum Galgen vernrtheilt." Das Urtheil kam zwar nicht zur Aussichbrung aber es trug Obsdorsser den grade nicht schneichelhasten Namen Diebsdorsser und noch manche andere Unannehmlichteiten ein, welche unser Chronist nicht ohne Humer mistgeuder Weise erzahlt.

"Und als der Tiebsborffer aus diesem Schweiß (dem Berhore) bald nach Sanfe gegangen" fo cruit muß also bie anegesprochene Lodesstrafe nicht gemeint gewesen sein, benn zum Lode veruntheilte Berbrecher pflegt man nicht nach Banie zu entlaffen "hat ber chrfiche Mann, damals das Burgerme,fieramt auf fich habend, Diefe Edmach nicht wenig empfunden und zu Bergen gefaßt, fich berowegen in berfelben Nacht fary besonnen und in aller Morgenfruhe sullichweigend hinter ber Thur Urland und seinen Weg bei der Mal; Muble uber die Aluber hinweg ins Gelb Reiftaus genommen Durch bas vielfaltige Guchen ber Gemeinbediener und seines Gesudes wurde alsbald auf dem Mug allgemein geredet: Der Bargermeifter Cheborffer ift entlaufen. Es find auch alfobald von femem Weibe reitende Boten auf alle Wege und Etragen geschickt worden, die ihn aber wegen des langen Getreides, worin er fich wahl falviren tounte, nicht fanden. Das unruhige Gewiffen und bie harte Gerberge haben ihn jedoch endlich zu den Bauern auf das Geld getrieben. Durch bieje wurde fem Anjenthalt verrathen und jo ist man mit einem verbedten Wagen nach ihm gefahren und hat ihn nach Sanfe gebracht, nach welcher Reife er etliche Wechen lang in feinem Saufe auf die großen achttagigen erlittenen Connenitrablen ausgefühlet und ausgerüht."

Man streute spater das Gerucht aus, Obsdorffer sei mahnsinung gewesen. Jedenfalls wurde er bald wieder gesund und beanipruchte neuerdings seinen Sist im Nathe. Er wurde jedoch, "nachdem aller Weinheren, Rungslente und Jandwerfsaltesten Vota herungsgangen, sin einen nuruhigen, ermackelten und ehrvergessenen Mann, so der Stelle nicht wurdig, im Bersein der versammelten Gemeinde erkennet und erklaret." Terselbe Obsdorffer wurde merkwurdiger Weise kurze zeit spater, als der Sieg der kaierlichen Truppen am weißen Berge dem protestantischen Regime ein Ende machte, wieder Rathsmann und Burgermeister von Olman Es ist recht schade, daß absolut keine Anhaltspunkte vorhanden

sind, aus denen sich diese Wandlung der Tinge und der Character Obsdorffers erklären lassen.

Der Name Obsdorffer ist für den städtischen Geichichtsichreiber auch in so fern interessant, als dessen Träger dokumentarisch mit einem gewissen Mitter Jordan, über welchen mir die Quellen jedoch jede nähere Auskunft verweigern, in Verbindung steht. Unter Signatur IV. 1482 sindet sich im städtischen Archive ein Schreiben des genannten Mitters vom 26. Juli 1619, in welchem Jordan bittet, da er zum Schimpse des ganzen Ritterstandes auf Besehl des Bürgermeisters Obs-dorffer unschuldig und widerrechtlich gesangen gehalten werde, ihm "die Nothdurst" zu verabreichen, und seinen Gegner, da die Klage angestrengt sei, nicht aus der Stadt zu lassen." Leider sehlt auch zum Verständnisse dieses Schreibens der Schlüssel.

Gleichzeitig mit Obsdorffer war auch Tobias Marquart, sein Helsershelser sestgenommen und in Untersuchung gezogen worden. Dieser half sich mit einer Denunciation des Domherrn Piller. Dazu bemerkt unser Chronist das frästige Wort: "Es ist aber Herr Piller ein ehrlicher Priester bis an sein Ende, und Tobias Marquart ein öffentlicher Dieb bis auf den Galgen verblieben."

Grwähnenswerth ist aus diesen Tagen auch die gewaltsame lliberssiedlung der Dominikaner aus ihrem Kloster auf dem Juliusberge in das Bernardinerkloster. Motivirt wurde diese llibersiedlung mit dem Uibelstande, daß man aus der unmittelbaren an das Kloster angebauten Landstube Alles hören könne, — ein Umstand, welcher allerdings auf Wahrheit beruht haben mag. Da die Landskände grade versammelt waren, — das große Landrecht wurde am 15. Juni erössnet — entledigten sie sich auf diesem kurzen Wege der unbequemen Nachbarschaft.

Daß Friedrich von der Pfalz mit dem besten Willen, die Pläne des Prager Directoriums auszuführen, in die österreichischen Erbländer gekommen sein mag, dafür sprechen unter Anderem auch die im städtisichen Archive ausbewahrten, von ihm herrührenden Correspondenzen an den Olmüßer Rath. Sie sind nicht ausschlaggebend für die politische Thätigkeit des Fürsten, geben auch keine Anhaltspunkte für die Beurtheilung seines Characters, aber sie erweisen doch wenigstens den Ernst seiner guten Absichten.

Außer den Handschreiben Friedrichs von der Pfalz haben sich aus diesen Tagen noch Briefe des Landeshauptmannes Ladislaus Welen von Zierotin, ferner Briefe des Oberstlandrichters Leo Burian von Duba und Lipa an den Olmützer Rath erhalten. Es handelt sich in allen diesen Schreiben und Geldunterstützungen, welche die Stadt anläßlich neuer erbungen leisten soll. Welen Zierotin verlangt noch am 12. December,

alfo mehr als einen Monar nach ber Schlacht am weißen Berge. Die Stadt folle fich beeiten, Leute gur Ansbeiserung ber schadhaft geworbenen Teftungsmauern berbeizuichaffen.

Die Stande glaubten asso damats noch alten Ernstes, sich gegen die siegreichen Truppen Aerdinands II. behanpten zu konnen und es scheint, daß der Elmager Math diesen Glauben theilte, denn am 1 Januer 1621, am Tage des Einzugs der kaiserlichen Truppen in Brunn, gnittiren die Stande "neuerdings" ein Tarlehen von 12 000 Gulden aus den Stadtrenten. Uber sichen waren die Burssel auch für Mahren gefallen. Wie sichr sich auch die Stande gegen die Annahme strandten, daß die Schlacht am weißen Berge die is großartig angelegten Plane des bohmischen Tirectoriums von Grund aus zeistert habe, am Schläße des Jahres somte man sich der Underzengung nicht langer verschließen, daß die Tage des Protestantismus sur immer vordei seine und daß das heil sur den eigenen Gerd und das Land zeit nur mehr in der Bitte liege.

Die Stande unterwarsen sich also und Brunn visuete im Janner 1621 seine Thore dem kaiserlichen Reldheirn Bucquon, welcher um den 20. des genannten Monares mit einem Theile seiner Truppen auch nach Olmun kam um dem Protestanteuregimente em Ende zu machen. Pollarz und Morawen, denn der Stadtspudiens Alerian Laukly und nach diesem Licker, erzahlen, daß der kaiserliche Arbherr em kaiserliches Tecret an die Climiner untzebracht habe, in welchem Raiser Aerdinand ausdrücklich erflarte, daß die Samptstadt Climin micht srewultig so wie Brunn und andere Stadte Mairens auf die Seite der Rebellen trat sondern durch weiwalt daza gezwingen wurde.

Ich balte diese Na hricht far unglandwurdig, weit ihre Boranssienung: daß die Stadt durch wewalt zum Urbertritte auf die Seite der Brotestanten gezwungen wurde, eine historische Umwahrheit ist. Den angesahrten Duellen sag Alles daran, zu beweisen, daß der Protestantismus in Olmun niemals eine Statte gesunden habe, daß er hochstens unter dem Pobel einige Anhanger zahlte. Gine unbefangene Turchsicht vor Cuellen, unsbesondere der gut katholischen Olmuner Chronit, welche ich zur Taxitellung der Ereignisse der Jahre 1619 und 1620 benut te, die aber meder Lautsn noch Tischer befannt war, zeigt jedoch, daß sich am Bezinne der kritischen Zeit beide Parteien die Wage hielten, und daß die Protestanten oder Utragmiten, wie sie sich nach eirer klansel des Mazeitatobrieses nennen mußten, gar bald durch die mehr moralische als waterielle Hilp der Stande das Urbergewicht erlangten.

Zubem beweit auch bie Garte, welche alle Magregeln ber Gegenresorm in Clinan an sich trugen, baß ber Protestantismus innerhalb unkrer Stadtmanern ein sehr bea Itenswerther Factor gewesen sein muß. Them wanted Janier manager food mis dem Tobel valle se voll man modica navier. Di Sadt mismail quei Inten un Julie der France Committon und weier Tannem keiner — neur dans Luckeine nun inter einem Commando — para und par oranisminia ai machen. wei si manisminia um II. und II. Mal III. pedado.

Er Ansta Lacinon i in de Adment inferer Anden vertieber juindton. Finder verrei die Admentier dedrich vorder: nur den die Keite nu die Levendumen. Liefen wer vorde nu Guenerzwier demogezoide. In derendumieren kenime fand une fandense mit in Gerden deprifiture Andenvari un Zone. der nur fandeliefung nicht de dessen deprifiture finde fan est der dur fanden nuch fo fleine Lacinon Liemanden Leinfelde, veleben finfer Ferdinand und Andenver armanne danse finge fan mit die fegenele, nahmen des Leinfeldensenne deren Leinfelden de dochte Ausstalien des Leinfeldensennes von

Sor Allem nurden den Laurestemmen die umernenen Hauesbeitelen und den kantonism auf Lerfagung gestellt. Um die hammer neuen die Laurestemmen noder Almansferde dem annen Hames-dienne Tage indere nurde darin Hames Weites Weit nieder durch inden einnen verfandigt. Die winngerfieden Cronger nurden mis der Sandt termeien die heimen dekogen dagenen nieder au Sollegium. Die übrigen demagnen Monage konton in der kloser aumah dari de hand und dielftandige kestimmen der Tinge sam, wie sie der dem Almans ham dies handes fieder.

Am i. Nort imd mi Beitge des teuen Suspatiers die örmenes umg des indes im, mis verdem als admiteiden Burger misgeiaucien vurden. Tieremaren Geron des indaeren intides verde um nemien wandromaren varia, wie Gen Condocum aus Albeit Mattaieura i voor 1. N. muinen waar no heifenamis vandern.

An Comminuon amore die Stadt in dum der der Hinden. Die Lannami des dordnichesamimickers Cour Sainter ider den Empfang dieser Samme if in kadnichen Abspide vordanden.

Ingemein dendend für ille Surger der Sudi. kindenken wie Leutekamen, wurde nur nich die Kinduarnenmissenft der ihre Samb inner dane is für ibenin konner, in die Keftung ine fiert, sammfun il versch, velage mit kesten der Burgerschaft vonchen verden nufte. Die estmanne Wembel der Tribben dernoppe den Surgern inmer nur ten bisten in mer Verminderung der sammfun kan is Inder ann mann.

dur die armeinminnen Burger vorm die Janen je obest underim s var unen finden mie mderr Wage jernfen, dis die Inderanfung ihres liegenden Beitzes zu kiegen ober finduction zu verden, denn die Bekehrung der Stadt und des Landes überhaupt war neben der Bestrafung der Auhrer des Ansstandes die Hauptsorge des nunmfhrankt waltenden Gubernators.

Es fient barüber ein authentisches Bengnis aus bem Minnbe bes Cardinale felbft vor. Um 21. December 1634 erftattete er an Die Congregation de propanganda fide nach Mom uber feine biesbezagliche Thatigfeit einen umfangreichen Bericht. Parin beifit es u. a., bag bie afatholiichen Baftoren und Pradicanten, die fich durch Ermahnungen ber hiezu bestellten Commissare zur Rudfehr zum fatholischen Glanben nicht entichtieften wollten, binnen brei Lagen die Pjarren und binnen acht Jagen unter Guter. und Jodesftrafe bas Land verlaffen mußten : bas afatholische Boll werbe burch anverleiene Priefter (felbitverftandlich Refuten) jur Budfehr jum mahren Glauben bearbeitet und er felbit habe ju biefem Amede ein über bie Controverfe handelndes Werf verfaßt und druden laffen; von eine 150,000 Meatholifen hatten bis babin etwa 110,000 convertirt; pon Biebertaufern feien viele Zaufende ausgewiesen worden. Um hartnadigiten zeigte fich nach dem Berichte bes Cardinals ber Abel. Diefer jog es vor, feine Guter ju verkaufen und andjumandern, um nicht fatholich werben ju muffen. Der befigende Abel fonnte das freilich thun, denn er war ficher, jenfeits der Landesgrengen em nemes Baterland ju finden, bas feinen neuen Glauben forderte. Der Befinloje, der Arme murde and Noth tatholich, wie er vordem oft aus Moth protestantisch geworden. Der alte Gan: Cujus regio, ejus religio war die Signatur der Beit des Cardinal Statthalters.

Am allerichtenunften ergieng es den Wiedertaufern Tiese wurden sammt und sonders ans dem Lande verbaunt und durzten bei Leib- und Lebenostrase uirgends ausgenommen werden.

Was die Juhrer der protestantischen Bewegung in Olmug selbst anbelangt, io versielen sie dem Trebanate des Cardinals ebenso wie ihre Parteigenossen in Brunn und den übrigen mahrischen Stadten.

Man begnugte sich meht damit, die jemgen an Leib und Leben zu ftrasen, deren man habhaft werden konnte; sogar die Ramen der fluchtig Gewordenen umften auf Bescht des Statthalters auf einer schwarzen Lasel im Rathhause, an den Stadtthoren, am Pranger und am hochgerichte angenagelt werden.

Bon ben in Elman donneitirenden Abeligen erscheinen lant eines im Stadtarchwe erliegenden Berzeichnisses die meifien compromitturt, ihr liegender Besit versiel dem Aisens Bon den Strasen, welche den akatholischen Rathonntzliedern zu Theil wurden, mag der solgende kurze Auszug aus dem Protokolle der Landesgeneral Comunision, welche am 20 August 1824 in Elman tagte, Ausschlaß geben.

that have men to definite an early constitution of the many that the state of the s at chap come analyse kas answers had not Manazen Eringre प्रमुख प्रमुख कि विकास १५ %, अस्तर राज्यात्र विकास स्थापन **उ**थके सुव al emigen und faniman electe derreicher Derrette Schwert. jum Germin des gangen Bermogens bis Shomonarticher Strafart is any chalcerth jam Berlaite ton gargen kermogens und fian regreselt, well er alt nut ishwech" zu ischsmonatlichem Almo rammeln um der Miche (in Gijen), Gebig Richter zum Berlufte rang a Brandigens und viermonatlicher Ftrafarbeit: Albrecht Du min durfang ben gangen Bermingens, Carl Hirich zur Zahlung der den generation in 100 Childen; Lobias Lettowiz 3 das da since bruncke brunce Brimdyrus; Eimon Rafta zu 50 🕏 ... waren Berta zu tier Gulben. Mathias Bogl zu 160 Guss ..... ... Jahlung ber Stranden und de minde die Zahlung der Str ... Ben in ber icht Mentel Vernhoft in 300 Gulben: Zal . . . . . . . . . . Oomes Rropt mm Beilufte von zwei Dritte and a man the second was been bei beiter man biele man fich t and the control of the control of the Coulder a way to the state of the state of the

h

11

6

1

1

1

جوز

 Borstchende Mittheitungen eischopfen nicht den Inhalt des Protofolles aber sie genngen zur Nennzeichnung der Sarte, nut welcher die Protestanten behandelt murden. Bei alledem darf nicht vergessen werden, daß die Strassommissionen in Mahren noch weit nicht Wilde walten ließen, wie in Bohmen, wo eine große Anzahl von Inrichtungen zur Anssuhrung getangte. Doch betrug die Anzahl der consissenten Giner in Mahren bei alter Milde 146.

Ahren Hobepunkt erreichte die allgemeine Roth in Chung im Jahre 1624. Tie Cnartierlassen, von denen nur die Gerstlichteit und die eben sunzirenden Ratheverwandten ansgenommen waren, konnten von der Burgerichaft nicht nicht aufgebracht werden. Schreiben über Schreiben richtete der Stadtrath um Abhilse an den Cardinal, — Alles vergeblich. So bittet er am 27 Augun des genannten Jahres, "die arme berrubte und ganz ansgemarkte Climitter Gemeinde" zu schwen, "die arme berrubte und ganz ansgemarkte Climitter Gemeinde" zu schwen, und "eige Berzweiflung des Boltes und ganzliche Aussodung der Stadt" zu verhnten, indem er sie "mit den Angen der Barniherzigsen anzdigt ansehen und nur zwei Compagnien ohne Stad als Besatung dier lässen wolle.

Tamale befand fich als Befat ung grade das Waldfiein'iche Megiment in der Stadt, welches gewohnt war, des Burgers Cigenthum als das seinige zu betrachten.

Die fiehenden Bitten ber Climmer blieben naethort, die Burgerschaft wurde arger als je bedruckt. Im Schober todtete fich ein alter, sehr geachteter Mann, welchem die Soldatesca den leiten sildernen Gartel weggenommen hatte, ans Verzweiflung durch einen Stich ins Herz. In inhrenden Worten bat der Staditiath neuerdings, der Gardinal "moge doch um Gottes und seiner unergrundlichen Barmbergigkeit willen der hoch betrubten und nan ganz und gar zu nichte gemachten Stadt Climis unt ihren ganz und gar umgebrachten Unterthanen" sich erbarmen und eine Minderung der Garnison herbeisubren.

Umfonft, der Cardinal that nichts. Ob er nicht wollte, oder nicht konnte bas ju untersuchen, wird Sache feines Biografen fein, welcher fich bis zur Stunde nicht gefunden bat,

Aber unch war das Man des Glends in diesem entsethenen Sahre num voll. Zu der ungebeinen zahlreichen, meist spanishen und italiemischen Gasissenndiklast gesellte sich als neuer, unbeimlichster Gast der Tod. Eine Best von haus, welche ilre Opser nach Tausenden solderte. Die Angaben in den Chronisen erreichen die Hohe von 14236 Toden, Mag sein daß diese Zwer überteichen ist; allein wore sie selbst um Tausende zu hoch gegriffen, so vervoelstandigt sie doch das Schreckus bild diese Fahred zu wahrhaft entseklicher Karbeit.

Die Poft horte im nachften Sahre auf; Diefes Gaftes wurden die

Therefore the training of the training of the first terms of the training of training of the t

Tomand our am haronom anole o noted from the called a section of the called a

A NA TENTE TENTE O AMERICA DE AMERICA DA LA ESTA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CON

the confidence of the entering and the first and the entering and the ente

Alter L. We among the Balton of Continue of Antonia.

2. The second of the continue of the con

Therefore is severally a fine for the first and a fine fine fine of the first and the

Has dem Jahre 1626 hat sich im Stadtard, we auch ein Berzeichnis über Lathelisen und Protestanten erhalten, aus welchem hervorgeichnis über Lathelisen und Protestanten erhalten, aus welchem hervorgeht, daß die Gegenresormation in unserer Stadt aus dur hgesichet betrachtet werden konnte. Die Schaldigen waren bestrast, die tren Gebliebenen koniglich belohnt worden. Tas große Bermonen des Cardinals Tietrichsten, dessen Erwerbung unserem hochzeitenten wistoriser Wolny nicht recht erklartich ist, stammt ans diesen Jahren seiner Ibatezten als Gubernator von Mahren, Ferdinand II, wusste eben so glanzend zu bestohnen, wie gransam zu strasen.

Anch das Tomcapitel war fur die ertittenen Berliffe reichlich ent schabigt worden. Es erhielt außer einigen Gimen das Gaus, in welchem die Bralaten verwahrt gewesen waren und als außere Auszeich nung das Pradicat "allezeit getreu" sowie das hecht, im Capitelwappen einen zweispfigen schwatzen Neichsadlei und in dessen Bruitzbild in geldener Schrift den Buchkaben F (Fidelis, tren) zu juhren.

Am engiten Zusammenhange mit der religiosen stand die politische Resorm des Landes, dessen Standeversassung susgeht. Die alte Korm bestand noch langer, der gessinge Juhalt wurde ein anderer, die protestantische Resorm war in ihrem Sturze die Lucge der habsburgischen Monarchie geworden.

Bon einer Selbitstandigkeit der Vertretungskorper kann seit den Tagen Zeidinand's nicht mehr gespiochen werden, in den Stadten wurde die Vormundikafit des kaiserlichen Willens durch die "Naiserrichter" jum Ausdrucke gebracht. Ergane, welche mit der Beauficktiquing und Sontrolle der fiadrischen Magistrate betraut waren und itrenze noer die in der "vernewerten Landesordnung für Mahren" seitgesiellten Prarogauven der Arone zu wachen hatten.

Die Reihe berferben beginnt in Olman im Sahre 1621 mit Magnus Brandl von Brandenfels.

Ih nunfte furchten meine Leser zu erninden, wollte ich sortsahren, auch die undesten Sahre durch Gervordebung aller trabseligen Emzel beiten, wie sie der jar diese Zeitzeriode bereits reithalt vorhandene Taellenstoff bietet, zu idustriren Lucht ein einziger Lichtpaust bebt beh aus den bastein Schatten des Zeitbaldes ab Junier trostoser werden die Berhaumsse; alles dingerliche Leben erstittet unter dem Auktritte des Laugkaechtes und doch siehen wir lange in hi am Gude des Zeitraumes. Die North in der Stadt war so geworden, dass auch die Commune komen Eredet erhalten konnte; dass geworden, dass auch die Commune komen Eredet erhalten konnte; dass geworden, dass auch die Commune komen Eredet erhalten konnte; dass geworden vor in Contributionen und Leiftungen sur das karierliche heer erichzigt worden.

Die fiädriiche Cassa war nicht mehr im Stande Berräge von 10 und 20 Gulden stässig zu machen. Tropdem wurde die Stadt zu Werbungen von Soldinecknen auf eigene Rechnung gezwungen.

Umer solchen Umkänden mußte die Bürgerschaft zu jedes Maß übersieigenden Leistungen berangezogen werden und die unmineldare Folge davon mußte eine sormliche Auswanderung dersenigen sein. welche noch ein Geringes an Lermögen besäßen.

Am 31 Tezember 1831 erklärte der nädrische Vertreter im Brünne: Landsage des es in Clwüß in Kolge von "Verwühung, Flucht, Lexuriveitung und Exemption wegen gesällicher Würde" nur mehr 377 neuerzawiende Versonen gebe.

Weld' ein wostloser Hinweis auf die Nord auf das Elend in der Siadi. Stien jest war es um die Zukunk der Stadi geschehen; ichen iest war ihr Muin se groß daß ihn die Stiwedenswassen nach einem Janzedme nur desiegeln konnte.

Er lange der mäckinge Landesgubernator Cardinal Dietrichstein iewe wier Dimit wemgirens dem Namen nach die Hauvinadt des Lansder Verdische Lie der Tott Tott im Jahre 1636 frand errichtete Natier Ferdischen dem die name Landesregierung nicht mehr in Dimit, sondern in Brünn. Sie filden den Titel f. Tribunal oder Ann der Landesbaupimannschaft und verdisch immer dem Boritse des Landesbaupimannes aus einem Nanzleis immer Kaiden Schretaren und einigen untergepröneren Kanzleis-Beamien.

Imar ichien es nach dem Tode des Natiers als wurde Olmüg nochmals in den alten Ebren und Wurden zurncklebren allein es ichien um for denn die Urbertragung des Eridunals nach Dunus geichab ausidigestich dem neuen Landesbangtmann Grafen Galm Rendurg zu Liebe, welcher feine Beitzungen in Jedufdan als in die Alabe von Clmus rant, und war um von farrem Beitand. Edon 1941 wurdt das Erichan duch nach Brinn zumäberiest und inm verlei Einus auch noch ne delica del conficulto de como constituto del conficto in the contract and the contract, Sieber breeze Court and Brunn na china na European de Candida d The same of the sa tangent das Landerdet van die in die angelangen angelang find in Brunn. In demartugen der Sind Comp int midde im interen erfien The same and the same of the same and the same and the same and the same of the same and the sam 

is in enter in enter

nur niel,r ein Schatten, gieng Clinit ber gutunft entgegen, welche zunachft nicht nur feine Besserung brachte, sondern bas Maß bes Clends erfullen sollte durch bie

## fcwebifde Occupation.

Ins sansundzwanzigste Sahr ichon muthete ber entsenliche Urieg. Schon waren Tentschlands Aluxen mit Blut getrankt, um Traumvern bedeckt, als ber Schauplag bes Rampies burch ben schlessischen Sieg Torstenschn's über das faiserliche heer unter bem Herzoge Albert von Sachien-Lauenburg und durch die Utbergabe von Schweidnis auch in unser noch aus tansend Wunden blutendes Vaterland versett wurde.

Bang Mahren stand dem Zeinde offen, tein Geer war zum Schutze der Grenze vorhanden und so überschwemmten Torstensohn's Truspen schon im Mai 1642, einem verheerenden Strome gleich, das wehrlose Land

Tie Nachricht von Torstenschn's Juge nach Mahren bewog den Rommandanten von Elmus, Antonio Miniati, einen General welder bei der Burgerichaft nicht beliebt war, und mit Unrecht für seige und un thang galt, langiam Anstalten zur Vertheidigung der Stadt zu tressen. Es stand ihm nur eine kleine Besatung von kann son Mann zur Berfugung und er mochte wohl recht gut wisen, daß an das rechtzeutze Eintressen einer Otlse von Seite des geschlagenen kaberlichen Seeres nicht zu denken war, wiewel die Burgerschaft zuversichtlich glandte, der kaierliche Beseichlaber Fernantond, welcher seinen Ruckzug ans Schlessen nach nicht beendet hatte, werde rechtzeutz Otlse beingen. So sest war die Oosspinung auf seine Ausunst, daß man sich mut großen Borrathen von Proviant für die erwarteten Truppen vorgeschen batte

Gernamond aber gog es vor, seinen Marsch im Thale ber Becgma uber Beiftlichen und Leipnit gegen Sudmabren fortzuseinen.

Die Stadt war also auf sich selbst angewesen und versugte ab geseben von der ichwachen Befatung über feine anderen Bertheitagungs mittel als den Muth ihrer sehr zusammengeichmolzenen Burgerschaft, von welcher ein anschultcher Theil der Anfunit der Schweden mit heimlicher Arende entgegeniah. Man darf nicht vergessen, daß die Wegenresormation vor zwanzig Jahren eben auch unt Gewalt durchgeschiet worden war nad die Bedruckungen durch die kaisertichen Truppen, besonders unter Ballenstein, "der unt denen burgern erndel nundgegangen", ebenfalls notes Maß überschritten hatten. Selbst die Keitungsmauern besonden sich in halb zerfallenem Instande; ein größer Theil der Mauer starzte wennge Tage nach dem Einzuge der Schweden ein; diese hatten eine halb vische Stadt gesanden, waren sie eine Woche spater erschienen.

The second of th ger ge dan die namen die dan den Generalien. The same of the sa e ere e une une confirme s'arre mana le main punt the second of the first and the second of the second the second secon the second control of the second to the seco the second second is the second of the second second in the second secon en ein die Ermeier dann die Eufen der Ermt mit dem Eine na nar atnochamen. Itaenian balbe ett in - med i i be Garla orong isticates, for his arm inter July is in Some the Benedict and other than the come Busharian bush the contract of the second second second second Bereit Bereitster im Marchard Bermann ber mann i de manifer medie THE RESERVE TO SELECT THE PROPERTY OF THE PROP

un lung auchar der mit der dem Karl Liebenfelen der Liebenfelt und neum in lung auchar der mit der Karl dem Liebenfelen Lieben ihmer der Erler berumt.

More the empty of Employment distributed and expendent of the employment of the empl

The fire the tension of the Constitution of th

Lieur estimo il un 18. Juli din dino ficilia di dine. El 1914 del Lenghampedini mai in Africa dinomini mai, in

feiner eigenen Bohnung. Go erf hienen eina 10 60 Perfonen, burch weg's angesehene Burger, Denen Miniati, nachbem er be an ihren Unter thaneneit gegen Ge. Majoitat ben Maifer ermnert batte, Die Grage por tegte, ob fich bie Burgerichaft bis aufo Blut vertbeibigen ober ben Echwe ben ergeben wolle. Die Reprafentanten der Gemeinde hielten, wie fie dies auch bei ben Nathsperhandlungen gewohnt maren, far fich eine Beeathang und erfearten nach emachender Erwagung aller Umftande, daß ne mit Arende bereit waren, Sat und Blot zu opfern, wenn die geringfte Musficht auf Cation ber Teffning vorhanden ware. Da man jedoch baran nicht benten fonne nad bie Angahl ber Burger far bie Bertheidigung ber ansgedehnten Resumasmerke ber 28enem nicht frureiche Muburger ftanben ichen ben vierten Sag mansgesett im Gestungedienste : threr waren to wenige, daß an einen Wechsel ber Mannschaften undt zu denken war io glandten fie, unbeschadet ihrer Treue gegen ben angestammten Berricher, jur Uibergabe ber Stadt rathen zu muffen, bamit umunes Blutvergufen und ber Muin ber Stabt vermieben merbe.

Eine patriotische Rede des bei der Berathung anweienden Laiferrichters konnte die Uiberzeitgung der Barger von der Unnwylichkeit der Bertheidigung nicht wankend machen

Miniatt entlick somit die Burger, machte raich noch einen Ritt um die gange Stadt, um den Zustand der Restungswerke nochmals zu prajen und entschloß sich um 3 Uhr Nachmutags zur Uibergabe, nachdem er noch den Nath seiner Emziere eingeholt. Nes Adlatus des Restungs-Commandanten erwahnen die Nathsprotofolle bei allen diesen Transactionen den "Administrator Areiheren von Montani", welcher wohl identisch ist unt dem in dem Diarium des Ziazfowitz vorkommenden Weithbischose Mientum oder Minutini.

Die Capitulations Bedungungen wurden noch an demselben Tage entworsen und im Pauptquartiere Torsteniobn's von schwedischer Zeite im Lause der Nacht genehmigt. Sie haben selgenden Wortlant:

1 Soll auch ber Herr Ariego Commissaums (Oberst Antonio Minau) noch heute, diesen Morgen gegen seins Uhr die vornehmsten Posten der Stadt Ihro Excellenz (dem Beren General Leonhard Torstensjohn) mit dero Bolleen zu besehen emraumen.

2. Traufan wied erwohnter Gerr General Arzegseomnussarms Morgen Arab als den 5-15. Juni nebit seiner Garmson zu Auß und Arbi (ausgenommen die Uberlauser, Gefangene und welche sonst der Arone Schweden durch Old und Pflicht verbunden) mit Ober- und Untergewehr, gehilten Bandelaren, fliegenden Aahnen, Sach und Pack und der Garmson zugelassen gegelassen gegelassen

und wollen Ge Ercelteng diefelbe insgesammt mit genugendem Convoi bes nachsten Weges nach . . . . . ficher begleiten laffen.

3. Wie denn auch allen andern hohen und niedern Rriege Diffperen, jo in der Rom. Raifert. Majoftat Tienst und Bflichten sich darin nen bestäden, mit der Garnison zugleich abzuziehen vergonnt wird.

Wird beim Abung der herr General Ariegscommussains, was an Sunden, Munition, Bromant u. dat, in der Stadt vorhanden und in die gegenwartigen Punkte' nicht einbezogen, die Munition und was zu derselben gehort, unverletzt anslicfern, den Promant aber inwerletzt an seinem Det vorbleiben lassen.

- 5 Wollen Ihre Excellenz die katholische Religion in ihrem osse wie dis dato geschehen, sammt allen ihren Exercitien verbleiden lassen und sollen sowohl die Priester als Nonnen, Rirchen und Moster scher Bieligion, Compilen und Vatres, Zesauten Academien nedit ihren zugehorigen Gutern, insbesondere des Bischoss zu Olmuk, Ministri und Dinziales aller Molestien frei und dei jetiger Tisposition affecuent und un gehindert verbleiden, welcher gestalt dann auch das Alvier Pradisch in diesen Accord mit begrüßen sein und die darin geständene Catulson gleich der Clumper denielben wirklich zu genießen habe und nach . . . . ficher begleitet werden solle.
- 6. Wiewol Ihre Excellenz intentiomer find und begehren, alle Geift lichen, Abelspersonen, Burgersleute und sonst manniglich, auch diesenigen von Abel, welche etwa aus Schlessen bahin eingestogen, wie sie davon in andern occupieten Stadten genug Grempel vor Augen haben, in besten Ichun, Schrim und Chacht zu nehmen, so soll doch Iedem, dem ce beliebt, nebst Weib und Aud sammt deren Hab und Sint auch aller deren zur kirche gehorigen Mobilien sies abzuziehen, auch einem Jeden zu gelegener Zeit seine Gater zu verkausen oder dazu einen Mandatar zu substitutien und zu vollmachtigen vergonnt sein.

Die in den leiten Tagen eingebrachten jur Etadt gehorigen Ge jangenen, jowohl geschlichen als weltschen Standes, Manns- und Weitsperionen inllen ohne jede Nanzion gleich nach Abichtus, des Accords tos gekassen wie nicht wentzer die Nelignien: Bacher und Schristen, welche auf deren Passagewagen gefunden, jo viel davon ausundbar ist, rein turt werden.

5. Per Etadi Brwitenien, die Election des Magifirates, das Nath hims, auch alle il te Echriften. Mobilien und andere daza gehorige Es chen follen in ihrer Interitat und bei ihnen ungehindert verbleiben. Unch foll Niema id jum neuen Fraument gewonnzen werden sondern, wie vorber, der Kanferrichter und die bischoffichen Mimiter und Diffigiere bei jetzgem Etande erhalten werden; dann follen auch die Kanfer der

Geistlichen und des Adels, des Kaiserrichters, Burgermeisters und der Rathsperionen mit all' dem, was darunten sein sind, von jeder Einquarturung und Contribution, wie es vorher gebranchlich gewesen ist, befreit sein.

- 9. Rein Cavalier oder Burger foll fur sich, an seinem Saufe und all' dem Seinigen im Geringsten gestort, noch viel weniger eigenthatig geschatzt, sondern vielmehr darunen bester Maken geschutt werden
- 10. Bewilligen Ihre Creellenz dem Geren General Kriegscommisiario bei jeinem Abzuge ben Stuck Geschunge nach seiner eigenen Wahl unt 10 Schussen für zedes Stuck nebst dem nothwendigen Vorspann wegzusühren
- 11. Bur Abfuhrung ber "auf seinem Gutt habende Sachen" wird bem herrn General Briegofommiffar sicherer Convoi und Salva guardia ertheilt.

Bezeichnend fur die Stuation ist die Intervention des Bisthumsverwesers, aus welcher hervorgeht, daß sich die Geistlichkeit über die Gesahr der Stuation kemer Tauschung hingab. Dur sie stand thatsachlich Miles auf dem Swele.

Der eben erwahnte Chronist erlautert diesen Umstand mit folgenber Bemerkung:

"Ten 14. Juni ist der Accord geschtossen worden. Man hat die Gemeinde zwor nicht") zusammen gesordert, sondern die Geschlichkeit; der Miman und Stadtrath haben solches vollzogen. Tiese haben sich wohl in dem Accord bedacht, aber der Bargerichast ist ganz vergessen worden, wie wir solche Ihor- und Blindheit hernach wohl ersahren und empfunden haben."

Andessen, wie sehr anch die Geinlickfeit vorgesorzt zu haben glaubte, sie umfte die Sand der Schweden dennoch schwer empfinden. Wohl hieß es in dem Bertrage: "Die Ansubung der katholischen Resigion darf in temer Weise gestort werden: auch soden die Perester und Romen, alle Archen Aloser, das Convict, Jesuten Godegium, die Umversität, die bischoftlichen Tiener und Listeiglen sammt ihren zugehorenden Einern von allen Beschwerkickfeiten und Betasingungen bestett bleiben:" allem, der Verlauf unserer Schilderung wird zeigen, daß es Schade um das Papier war, auf welchem diese Werte und der Vertrag überhaupt geschreden wurden.

Am 15. Bum, bem erften Conntage nach Pfingften nahm Torftenfolm Beich von ber Etabt. Geine erfte Gorge war bie Instandsetzung

Der Ihrang bar oldt gang recht, De Bemeinde maide gmit nicht burch ben Rab mobi ober burch It. it ga einer Berntjang vergammert.

e

11

11

e,

11

r

Ŋ

11

**b**.

 $\mathfrak{a}$ 

 $\mathfrak{a}$ 

n 3 ¥ h

n:

ei

m ni li

 $\mathfrak{n}_{\cdot}$ 

įc

 $\mathfrak{g}_{i}$ 

gi Si Si Vi

1L:

111

uı

w

| to the control of the |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the second of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to a second to a design to the second to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon |
| The second secon |
| The second secon |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

den evangelischen Gottesdienst ans den Borrathen der Rirche entnahm, bei dem Udunge der Schweden unversehrt wieder zuruckgestellt. Die Ratholisen verlegten ihren Gottesdienst zuerst in die benachbarte Emilland Methodsopelle, ipater nach Set. Wichael, wo damals noch die Bernardiner bestanden.

Alls die Schweden die Maurizfriche in Besit nahmen, entfernten sie aus derselben alle Gelligenbilder, trugen sie auf dem Plate zusammen und verbrannten fie. Der fromme katholische Sinu knupft an die ses Autodass eine Legende, nach welcher sieh ein Madonnenbild unversehrt in der Flamme erhalten habe.

Die erweiboloje Menge, welche beim eventuellen Anrucken eines Entfanheeres für die Schweben gefahrlich werden konnte, entfernte Parkul durch ein Gewaltmutel. Er ließ nandlich befannt wachen, daß es seine Gewohnheit sei, am Allerseelentage Almosen auszutheilen. Das lockte sehr viele Arme vor das Daus des Commandanten, der anch wirklich Jedem einen Groschen austbeilen ließ. Die Beschenkten wurden aber sogleich durch bereit gehaltene Mannichaft vor die Stadt gesuhrt mit der Werfung, bei Nerkeritrase nicht zuruchzukehren

Bunachft hielten fich die Echweben mit ihren Requifitionen an den geritlichen Besin, was vollkommen begreiflich erscheint. Die Burgerichaft war ichon durch die exite große Requifinon zahlungsunfahig gemacht worden und konnte fur weitere Leiftungen in Geld nicht mehr berangezogen werden. Budem litten die Einwohner olmehin durch bie Einquartierung und Raturalleiftmaen jo viel und bie Edweben umften im eigenen Intereffe barauf bedacht fein, hie wenightens in diefer Begie hung leiftungsfahig gu erhalten. Tagegen war bei ben Conventen ein verhaltnifmaßig großer Befin an Geld und Geldesweith vorhanden. welcher ben Echweben von min an als Basis ihrer Subfifteng in ber feindlichen Beite dienen maßte. Go gestaltet fich bie Geichichte ber Schweden Cecupation der Samptiache nach unwillfarlich gur Ergahlung der Be brudungen, welche die Natholiten und vorzagsweife die religioien Ciden in biefen acht Sahren burch bie Edwoben erleiden nniften. Durch einen feltsamen Zufall hat und die geschichtliche Urberfteserung auch ein historiiches Sofument vermacht, welches uns die Ereigniffe jener Tage nut beionderer Nadfickt auf Die Echicfiale der Conventualen ergablt. Es ift dies die Chronif des Minoriten Gaardians l' Paulinus Ziaglowik ein gefeltelitubes Zeignis von hohem Werthe, welches Dr. Beba Endit erit in diefem Sahre in den Echriften der Academie der Biffenichaften bem Lebrtlante nach verbifentlicht hat, nachbem er basselbe schon 1846 gu einer großeren Arbeit in ben "Cefferrei bifchen Blattern fur Literatur und Munfe" benunte.

Das Diarium Suscieum bes P. Paul Ziazkowit hat sich in mehren Copien — eine derselben besindet sich in der Olmützer Studienbibliothek — erhalten und scheint auch von Tischer in seiner "Geschichte
der königl. Hauptstadt Olmütz" benützt worden zu sein, wenn auch
Tischer dies nicht ausdrücklich angibt. Es ist, wiewol im Raisonnement keine unbesangene, weil ausschließlich katholische, doch in den
Thatsachen eine gewiß verläßliche Quelle und ich glaube ihr daher unter Beobachtung der nöthigen Reserve unbedingt solgen zu sollen, zumal
andere, ins Detail gehende Quellen aus der Zeit der Schweden-Occupation, abgesehen von den spärlichen Notizen einer von dem protestantischen Olmützer Balentin Ecker herrührenden Chronik und mageren Auszügen aus den Rathsprotokollen — nicht vorhanden sind.

Als die Schweden von der Stadt Besitz ergriffen, befanden sich sieben Klöster für männliche und vier Klöster für weibliche Personen in Olmütz u. z.: Augustinerchorherren (im Stifte Allerheiligen), Karthänser (gegenwärtig Spitalskaserne Dominikaner, Bernardiner, Kapuziner, Minoriten (gegenwärtig Landeskrankenanstalten) und Jesuiten (gegenwärtig Convist: und Schulkaserne). An Franenklöstern bestanden die Dominikanerinnen, Ursulinerinnen, Augustinerinnen und Clarisserinnen. Im Ganzen zählte also Olmütz damals 11 Klöster, deren Bewohner frei von allen jenen militärischen Bedrückungen und Einquartierungen geblieben waren, welche den Bürger seit zwei Jahrzehnten dem völligen Ruin entgegengesührt hatten.

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Die zumeist großartigen Räumlichkeiten der Alöster, deren Privilegien zwar für die Soldaten des Raisers Geltung besessen, die sich so
lange des Schutzes des Landesgubernators erfreut und die Bedrängnisse
der Rebellionszeit jetzt, nach zwei Decennien, längst verschmerzt hatten,
wurden nun von den fremden Truppen, welche die Herren in der Stadt
svielten, troß Cavitulationsvertrag, mit dem Rechte des Starken sosort
belegt und mit entsprechenden Einquartierungen versehen, die ungemein
lästig wurden, da sie gleichzeitig dazu dienen sollten, den Conventualen
den Ausenthalt in der Stadt unangenehm zu machen und sie zur Auswanderung zu zwingen.

Hand in Hand mit diesen Belästigungen giengen fortwährend gesteigerte Requisitionen in baarem Gelde, bei denen Anfangs der Rector
des Zesuiten-Collegiums den übrigen Mlöstern durch Darlehen half, so
daß die ersten Requisitionsgelder ohne Schwierigkeit beschafft werden
konnten: aber leider nur die ersten und die Forderungen Paikuls wurden immer größer.

Gines Tages erschienen seine Officiere vor dem Bisthumverweser Strebele und stellten die alternative Forderung: Entweder monatlich

2000 Gulben ober Berreibung aller Alvstergentlichen aus der Stadt. Die Forderung wurde abgewiesen. Da sandte Parkul eine Mannschaft von etwa 1000 Ropfen aus, ließ Ettedele und den Wethbrichof Mientini, welcher noch an seiner am 10. Juni erhaltenen Wunde krank lag, in ein Jummer sperien und mishandeln, so daß Caspar Stredele in wengen Tagen fiarb.

Ju all' dem Zammer, welchen die seindliche Invasion zur Tolge hatte, gesellte sich gleich ansange noch die Pest. Sie wurde gesordert, durch die alles Was abersteinende Zorglongkeit in sanntarer Bemehung. Um namlich keinem Proviantmangel ausgesetzt zu sein, hatten sich die Ihmgegend eine solche Wenge von Schlachtthieren hereingeschafft, daß es bald an Händen sehlte, die Heerden zu verpstegen. Die Folge davon war eine Biehseuche, welcher ein geoßer Iheil der Ihiere unterlag, deren unverscharrte Cadaver bald die Luft verpesteten. So entstand, durch die heisen Zommertage begunstigt, rasch die Beit, zahlreiche Opser aus den Schweden und der Bewolkerung hinwegraffend.

Die Schweden suchten sie aufangs zu verheimlichen und begruben ihre Toden in aller Stille auf den Schanzwerken. Als aber die Senche immer weitere Areise ergriff, suchte Parkul sogar die Mithuse des Maguftrats an und es wurden gewisse Vorschrungen getroffen, welche jedoch ihren Zweck sehr unvollstandig erfullten.

Man war vor Allem benubt, Erte oder Gebande, in denen eine großere Anzaht Menschen beisammen wohnte, durch Jolieung von der Ansenwelt vor Insection zu icht nen eine in Stadten überhaupt sehr problematische Maßregel, da eine vollstandige Jolieung der Gesunden von den Rranten eben nicht durchsuben ist

P. Paulinus Ziazfowin, welcher im Bereine nut den Aerzten Winkler und Wolfgang und dem Zesuiten Concad sich um die Bilege der Erkrankten außerordentlich verdient machte, erzahlt aus jenen unden Tagen eine ruhrende Episobe.

Eine Nomie der Clarissermien, Namens Constantia, stand bei der Bevolkerung in hohem Ansehen, man schried ihr allgemein die Giabe der Bunderwickung zu. Als nun die Pest ausbrach, eite das Boll in Schaaren zum Aloster der Clarissermien um der Schwester Constantia Ouse und Trois zu sichen. Auch die Frau eines schwedischen Soldaten nabte sich der frommen Schwester mit der Bute um Ouse Aber schon war die Kitseinchende mit Pestbeulen bedeckt, welche auch der Schwester Constantia den Lod brachten fin weungen Tagen waren noch 11 Ronnen der Krantheit zum Opper gefallen.

Cift beim Contritte ber talteren Sabreszeit ließ bie Genche nach; bie Bedruckungen von Gette ber Schweden jedoch wurden immer maß-

Tas Diarium Supeieum des P. Paul Ziazlowin hat sich in mehren Copien – eine derselben besindet sich in der Cludiger Studienbiblieihet erhalten und scheint auch von Fricher in seiner "Geschichte der kongl Haupthadt Clump" bennnt worden zu sein, wenn auch Licher dies nicht ausdrücklich anzibt. Es ist, wiewel im Raisonnement keine undesangene, weil aussichtestlich katholische, doch in den Thatsachen eine gewiß verlastliche Tuelle und ich glaube ihr daher unter Beobachtung der notdigen Reserve undedingt folgen zu sollen, zumal andere, ins Tetail gehende Cuellen aus der Zeit der Schweden Deupation, abzeischen von den sparlichen Notizen einer von dem protestantischen Clumper Valentun Ecker herruhrenden Chronik und mageren Auszugen aus den Rathoprotofollen nicht vorhanden sind.

Als die Schweden von der Stadt Besch ergrissen, befanden sich sieden Aloster für mannliche nud vier Aloster für weibliche Personen in Clump u. z: Augustinerchorherren (im Susse Allerheitigen), Narthauser (gegenwartig Spitalskaserne Dominikaner, Bernardmer, Napuziner, Minoriten (gegenwartig Landeskrankenanstalten) und Zesusten igegenwartig Convikt und Schulkaserne) An Frauenklostern bestanden die Dominikanerinnen, Urgusierinnen, Ungustinerinnen und Clarisserumen. Im Ganzen zahlte also Clutin damals 11 Aloster, deren Bewohner frei von allen zenen militarischen Bedruckungen und Emquartierungen geblieben waren, welche den Burger seit zwei Juhrzehnten dem volligen Rum entgegengesahrt hatten.

Die zumeist großartigen Raumlichtenen der Alosier, deren Prwitegien zwar far die Soldaten des Raisers Geltung besessen, die sich so tange des Schungs des Landesgubernators ersteut und die Bedranguisse der Rebellionszeit zeht, nach zwei Decemben, langst verschwerzt hatten, wurden nun von den fremden Truppen welche die Herren in der Stadt spielten, troß Capitulationsvertrag, mit dem Rechte des Starten sosort belegt nud mit entsprechenden Einquartherungen versehen, die ungemein lasing wurden da sie gleichzeitig dass dienen sollten, den Conventualen den Unseinhalt in der Stadt unangenehm zu machen und sie zur Answanderung zu zwingen.

hand in Hand nur biefen Belaftigungen giengen fortwahrend gefteigerte Reamstmonen in baarem Gelde, bet denen Unfangs der Meetor
bes Zesuit.n Collegiams ben übrigen Alosern durch Parkiben half, so
daß die ersten Regigstmonggeider ohne Edimerigkeit beschafft werden
komiten; aber leider nur die ersten und die Forderungen Parkuls wurden innwer großer.

Eurodele und siellten die alternative Forderung: Entweber unwaatlich

2000 Gulden oder Vertreibung aller Alostergesislichen and der Stadt. Tie Forderung wurde abgewiesen. Da sandte Baikul eine Mannschaft von etwa 100 Ropfen aus, ließ Stredele und den Weihl sichof Mientini, welcher noch an seiner ant 10. Juni erhaltenen Wunde frank lag, in ein Jimmer sperren und mishandeln, so daß Caspar Stredele in weingen Tagen starb.

Bu all' dem Jammer, welchen die feindliche Juvasion zur Folge hatte, gesellte sich gleich ansange noch die Pest. Sie wurde gesordert, durch die alles Maß übersteigende Sorgloszsseit in sanitarer Beziehung. Um namlich keinem Proviantmang, ausgesetzt zu sein, hatten sich die Schweden durch gluckliche Ausfalle in die Umgegend eine solche Menge von Schlachtthieren hereingeschafft, daß es bald an Handen sehlte, die Heerden zu verpstegen Die Folge davon war eine Vielssenhe, welcher ein großer Iheil der Ihiere unterlag, deren unverscharzte Cadaver bald die Lust verpesieten So entstand, durch die heißen Sommertage begunstigt, rasch die Pest, zahlreiche Opser aus den Schweden und der Bevolkerung binwegraffend.

Die Echweden suchten sie anfangs zu verheimlichen und begruben ihre Lodien in aller Stille auf den Schauzwerfen. Als aber die Seuche numer weitere Areise ergriff, suchte Pauful sogar die Plithusse des Magistrats an und es wurden gewisse Vorsehrungen getroffen, welche sedoch ihren Zweck sehr unvollständig erfullten.

Man war vor Allem bemüht, Orte oder Gebaude, in denen eine großere Auzahl Menichen beriammen wohnte, durch Afolirung von der Außenwelt vor Ansection zu schunen eine in Stadien überhaupt sehr problematische Maßregel, da eine vollständige Afolirung der Gesunden von den Kranken oben nicht durchfahrbar ist

P. Baulinns Ziarlowin, welcher im Bereine mit ben Merzten Brintler und Wolfgang und bem Jesuiten Courad sich um die Bflege ber Erfrankten außerordentlich verdient machte, erzahlt aus jenen truben Tagen eine rubrende Episobe.

Eine Nonne der Clarisserinnen, Namens Constantia, stand bei der Bevolkerung in hohem Ausehen; man ichrieb ihr allgemein die Gabe der Bunderwulung zu. Als nun die Pest ausbrach, eilte das Bolf in Schaaren zum Aloster der Clarisserinnen um dei Schwester Constantia Hise und Troit zu suchen. Auch die Frau eines ichwedischen Soldaten nahre sich der stommen Schwester unt der Bute um Hise Aber schwester war die Artseinchende mit Veitbeulen bedeckt welche auch der Schwester Constantia den Led brachten. In wentzen Tagen waren noch 11 Konnen der Urantbeit zum Opser gesallen.

Erst beim Emtette der kalteren Zahreszeit ließ die Seuche nach; die Bedrackungen von Seite der Schweden jedoch wurden immer maß

loser. Torstensohn hatte gleich im Beginne des Jahres 1643 an Paikul die Weisung ergehen lassen, die Stadt für längere Zeit mit Proviant zu versehen. In Ausführung dieses Befehls wurden eigene militärische Provianthäuser angelegt und für die Herbeischaffung von Vorräthen jorgte Paikul wieder durch ein echt soldatisches Mittel. Er befahl der Einwohnerschaft, sich binnen festgesetzter Zeit mit einem gewissen Quantum von Lebensmitteln zu versorgen, kündigte an, daß man sich durch den Augenschein von der Ausführung des Befehles überzeugen werde und drohte jedem Renitenten mit der Ausweisung. Als der angesetzte Termin verstrichen war, sendete Paikul seine Commissäre aus und ließ überall da, wo sich größere Vorräthe fanden, dieselben wegnehmen und in den militärischen Magazinen aufspeichern. Am härtesten wurden dadurch wieder die Klöster betroffen, welche die meisten Vorräthe angeschafft hatten. Im Uibrigen dienten auch die calvinistischen Walachen, welche große Vorräthe an Schlachtvieh in die Stadt brachten, den Schweden als Zwischenhändler, so daß die Lebensmittel in der Stadt anhaltend in billigem Preise blieben.

Gine tragikomische Spisobe inmitten der allgemeinen Noth und Bedrängnis bildete die Abreise eines Theiles der Clarisser-Nonnen. Die damalige Aebtissin Ursula, eine geborne Olmüßerin, wollte die Jüngeren ihrer Pslegebesohlenen außerhalb der Stadt in Sicherheit bringen lassen und hatte sich an P. Ziazkowiß, unsern Chronisten, mit der Bitte gewendet, für Fahrgelegenheiten zu sorgen. P. Ziazkowiß hatte glücklich eine Anzahl von Pserden und drei, hiesigen Domherrn gehörige Staatskarossen zusammengebracht und hielt damit an einem sehr kalten Wintertage — es war Ende Jänner — vor der Klostecpforte.

Die Nonnen stiegen mit ihren Habseligkeiten ein und der Zug setze sich, begleitet von P. Ziazkowiz und einem andern Minoriten P. Rafael gegen das Mitterthor zu in Bewegung um die Brünner Straße zu erreichen. Um Thore angekommen, wird der Zug aufgehalten und der Basserschein verlangt. Ziazkowiz hat denselben verloren und muß zu Paikul um einen neuen zu erhalten. Die Nonnen bleiben unter dem Schutze P. Rafaels, umgeben von der schwedischen Soldateska, die sich seden Augenblick durch neu hinzutretende Soldaten vergrößert, zurück. P. Rafael, ein geborener Italiener, welcher die Mönchskutte offenbar nicht aus Beruf angezogen hat, verschwindet. Es vergehen Stunden um Stunden, die Nonnen sehen sich den handgreislichsten Insulten der Schweden ausgesett — P. Ziazkowiz, welchen Paikul, vielleicht absichtlich zurückfält, erscheint nicht.

Schon dämmert der Abend. Die Nonnen sind inzwischen ihrer Habe beraubt worden; man hat sie genöthigt, auszusteigen und Pferde

und Wagen als gite Bente fur ben Commandanten bei Zeite geschäfft. Mitten in dem Gewirre erschent auf emmat ein prachtig geklicheter Reiter. Ein rothes Wannis deeft die Bruft, vom haupte wallt am breitgekrampten Hute ein gewaltiger Tedernstrauß, um die Schultern liegt nachlässig ein Seidenmantel. Die glanzenden Spoten und der gertiche Tegen des Reiters bekanden einen reichen schweckschen Cisieter. Chresbietig treten die Soldaten der Seite, doch plothich springt einer vor und fast des Reiters Pseid am Jugel; er hat in dem vermeintlichen Junker den verschwundenen P. Rasiael erkannt. Unter dem brukenden Gelachter der zunachst Stehenden wird der Abenteurer vom Pseide geriffen, seines Schungses berandt und ins Gesangus abgeschet.

Die Ronnen fehren in ihr belofter gurud.

Am andern Morgen durften fie unter ichwedischer Bedeckung auf emfachen Banernfarren die Stadt verlassen. Sie begaben sich über Profe nis und Wifdau nach Brunn.

Wegen den Sommer des Jahres 1643 wurden die Bethaltnisse etwas leidlicher Packul ermasigte die Geldeontributionen und die armeten atolier, wie die Minoriten und Tommusaner wurden sogar von seder Jahlung befreit. Tiese Begunligung hatte unser Strongt, P Justowis durchneietst. Mit einem Geleitscheme Paulus versehen, hatte er Torstenssohn selbst in seinem Hauptquartiere vor Rremster die Stadt siel am 26. Juni in die Hande der Schweden aufgesicht und um Nachlast der verlangten Zuminen gebeten, was der schwedische Geldheir mit großer Breundlichkeit bewilligt hatte.

Im Juni starb der Wethbrichof Meintum (Minntum), an den Kolgen der roben Behandlung, welche ihm im Tezember des vorizen Jakres und auch spater noch in brutalster Weise zu Theil geworden war. Die Tombern hatten der Stadt schon bei der eisten Nachnicht von der Unfunst der Schweden den Rucken gewendet, so daß die Cathedralluche und das Besthum verweist da ftanden. Intertunissisch übernahm num die Zorge für die seine und ihre zum Theile wohl berwährten Ihat e der Bernbardmer Acctor P. Wichael, von seiner Heimath Bommern gewechnlich der Ponnuer genannt, ein Mann, welcher in der Weischlichte der nachsten Jen eine Rolle spielen sollte.

In den leigen Monaton des Jahres 1843 brannte das Erift Milerheitigen gauglich ab Em i kwedick, er Efficier hatte das Tach der oberen Kirche durch Unsorfiel tigkeit deim Alfienern eines Schiefes in Brand gesieckt. Die Chorheirn hatten sich damals, wie es ichent, ebenfalls ichen aus der Stadt einsernt; auch die Zesinten waren sortgesogen.

Die schwichte Garmion icheint in dienem Jahre, ba fait gang Mahren in den handen bes Jembes mar, ofter gewechielt zu haben.

In Ister ihm ligene i vergentinen die Thuiste. das zu dusten zein der den den generalen beldern und geloften werdenden Sieden beindunkt gefünden und gefünden. auf nerhauft gefünden, auf "erhähen berapen ab end nach Commern" geführt wurde.

Towals bemachtigte fich der Burgerichaft eine große Aufregung wegen des festungscommandanten Beimati. Es bieß: Miniati babe am kanischofs alle Schuld der Uibergabe auf die Burgerichaft gewälzt, welche dem Commandanten beim Anmariche der Schweden den Gehoriam versweigert habe. In Folge beilen verfaßte der Kalierrichter Leupold Kaufsmann von Lowenthal eine Rechtiertigungsichrift, welche sich zu einer kormlichen Anklage gegen Wliniati gestaltete. Tieser habe, so hieß es barin, um seiner Gattin willen, welche bei der allgemeinen Flucht am 10. Juni 1842 den Schweden in die Hände gesallen war, die Stadt so leichten Mauses übergeben, obwol die Bürgerschaft bereit war, Gut und Vlut für ihre Aertheidigung zu opsern.

Nachbem biese Rechtsertigungsschrift in Wien übergeben war, erzühlte man sich in Clmut, dieselbe habe jo überzengend gewirkt, das Miniati als Verräther zum Tode verurtheilt und hingerichtet morten sei. Auch unser Chronist P. Ziazkowit spricht von einer Vernitheilung Miniati's, aber wohl auf (Brundlage des damals in Clums allgemeinen geglaubten (Berüchtes. Hofrath d'Elvert hat (im 211. und 24. Vande der Sectionsschriften) gestügt auf Briefe jener Tage, außer Zweisel gestellt, daß Miniati bis zum Zahre 1646, wo er in Wien starb, sich der vollen (Bunft seines Monarchen erfreute. 148 ist bamit wieder eine jener Kabeln unserer Geschichte abgethan, welche blober allgemein geglaubt wurden eine Fabel, welche dem Andenken der Vorfahren nicht im Mindesten Abbruch thut. Miniati mag immerhin kein großer Keldberr gewesen sein und manche schlechte Eigenschaften gehabt haben, aber es ist sicher, daß die Vertheidigungswerke der Stadt sich im Jahre 1642 in einem erbarmungswürdigen Zustande befanden und die Vesapung außerordentlich schwach war. Wenn Miniati unter biesen Umständen und, wie ich früher nachgewiesen habe, nach Befragung ber Würgerschaft, welche sich beeibirt für die Uiber= gabe ans sprach, mit dem überlegenen Feinde capitulirte, so verdiente er basur mabrlich nicht die Lodesstrase, zu welcher ihn der Patriotismus der Climitter verurtheilt hatte.

im Uibrigen wurde die Baterlandsliebe der städtischen Bürgerschaft an matgebender Stelle in vollstem Maße gewürdigt. Bon Wien aus langte ein kaiserliches Rescript alte. 24. Februar 1644 an, in welchem es beist: "Ibr Raiser-Richter, Bürgermeister. Stadtrath und ganze Gemeinde unserer Stadt Olmüß babt Euch biemit zu versichern, daß

wenn Ihr und bei Austreibung des Teindes aus gedachter Stadt einigen guten Dienst leisten werdet, gleich wir das allergroßte Vertrauen zu Guch gestellt haben, daß wir solches und, da ich on auch was vor hin bet Einem oder dem Andern Unverantwortliches mochte vorgegangen sein, darum wir doch unt Wissen desselben auch nie weiters gedacht, sondern ganz ab: und verzessen sein soll, Habt Euch darauf sammtlich zu verlassen."

Diese Rescript ift an und sur sich die beste Weberlegung des Geruchtes von der Hurichtung Munatis. Tieser hat in Wien die Greignisse offenbar so geschuldert, wie sie thatsachlich nach dem Zengnisse der Climiter Rathopiotokolle vor sich grengen. Er wird mitgethelt haben, daß ihn hauptsachlich das Botum der einberusenen Gemeinde-Reprasentanten zur Urbergabe bestimmt habe und es mag wahl sem, daß er diesen Umstand in seiner Relation über Gebuhr hervorhole um vielleicht seine eigene Unthatigseit in etwas zu beschongen. Nachdem Kaiser Zerdinand das Rechtseitigungsschreiben der Burgerschaft in der Hand hatte, mag er über den eigentlichen Urheber der Urbergabe erst recht nicht im Rairen gewesen und geneigt gewesen sein, beide Theile nicht ganz frei von aller Schuld zu sprechen Darauf deuten die unterstrichenen Uvorte des Rescriptes hin.

Das Borstehende durste genngen, um Miniati jenen Plag in der Geschichte unserer Stadt anzuweifen, der ihm gebuhrt.

Im Cetober 1643 erfuh, man aus Wiener Nachrichten, baß der fagerliche Teldherr Gallas die Geschichte neunt ihn den "Deerverderber" sein Geer in guten Stellungen in Bohmen und Schlesien ausgestellt habe, und daß General Buchem mit einer ftarken Armee zum Entsate von Claus unterwegs sei.

Bucheim traf in der That noch im Spatherbste 1643 in der Gegend von Clumn ein und schrift zur Cernfrung der occupirten Stadt, deren Communication mit der Umgebung zellt arge Unterbrechungen erlitt, so daß alsbald in Folge der abgeschnittenen Zusuhren eine bedentende Steigerung aller Lebensmittel eintrat.

Durch die gelungene Eroberung von Sternberg, welches die Echwe den um 28. Januer 1644 mittelft eines Sandspreiches wegnahmen und wo sie große Quantitaten von Lebensmitteln fanden, wurde dem neuem Urbelftande, unter welchem die Schweden wie die Burgerschaft in gleicher Weise litten, einiger Maßen abgehelsen.

Mit dem Catritte des Aufhabies mari fiete Buchfiem unt einem großen Theile iemes Corps ab und ließ nat eine Abtheilung desielden unter dem Commando des Wrasen Ladiselaus von Waldstein vor der Stadt zurnd.

Commande and Commande Statement and Same and Commande and

The sometimes which were limited as the first make for the control of the control

There is a first that the second of the seco

The state of the s

vor das ichwedische Reiegsgericht zum Sauptverhore gebracht wurde, bei der einfachen Bedrohung des Auquisiten durch Berschiere gebracht wurde, bei der einfachen Bedrohung des Auquisiten durch Berschiere gebracht wurde, bei der einfachen Bedrohung des Auquisiten durch Berschierung des Henters. Die Aussiagen Cirkendorfers gaben dem Artegsgerichte teine sichere Basis zur Aaltung eines entscheidenden Urtheits ab und so wurde er vorlaufig wieder in die "schwarze Stube" abgesuhrt, wo er die zum 9. Jani blieb. Un diesem Lage wendete sich sein Schaffal. Gegen den schristlichen Mevers, welcher durch drei Burgen unterzeichnet werden unstite, daß er "auf keinertei Weise, weder mundlich noch schriftlich mit den kassertlichen Ariegsosssereren" sich in Verbindung seben, noch aus der Stadt entweichen wolle, wurde er aus der "ichwarzen Stude" entlassen und erhielt eine Wohnung im Rathhaus, wo er sich nur noch eine leichte Bewachung gefallen lassen muste Nach einigen Wochen wurde er auch von hier entlassen

Ungewißigt durch folche Ersahrungen, betheiligte fich Entendorfer nach seiner Freilassung neuerdungs an den patriousichen Benuhungen des Pommers, die Stadt in lauferlichen Besitz zu bringen

Unter den schwedischen Truppen, welche in ihrem Berbande auch eine große Anzahl katholischer Soldnechte zahlten, nabmen die Teser tionen um diese Zeit so überhand, daß Baitul die energischeinen Mittel zur Bekampfung des Urbelstandes anwenden mußte. Seine Officiere glaubten, daß der Umgang mit den katholischen Gerstichen eine Sanptursache der so zahlreichen Desertionen sei. Er ließ daher sanmitliche Mitglieder des Clerus durch den Magistrat versammeln und legte ihnen unter Androhung der Berweisung eine Eidessormel um Unterschrift vor, nuttelst welcher sie sich verbindlich machen sollten, nicht uur und,ts gegen die Schweden zu unternehmen, sondern alles Berdachtige sogleich dem Commandanten zur Anzeige zu brungen. Der Zesuit Georg Pelinga hatte diesen Eid im Hause Parkuts Namens seines Conventes bereits geleiset; daher glaubte Paikul, die Uidrigen wurden ebenfalls keine Schwierigkeiten machen.

Allein er sah sich getanicht; die Unterschrift wurde einstenung vor weigert. Baiful ichritt in Folge dieses Widerstandes zur Answeisung des Elerus und sonnt mußten die Dominitaner, Betnardiner, Minoruen, Gapuziner, Lejutten, Augustiner-Chorheren und Carthauser die Stadt verlassen. Zur Aussicht blieben in zedem Kloster einer oder zwei Monche zuruck, unter ihnen unser Chronis Paul Ziazlowis, P. Michael der Bommer und der Zesint Georg Pelinga.

Mittlerweile hatten die Teftungswerfe durch die traftige Bei huft, nug des Balbftein'ichen Belagerungseorps jo frut gelitten, daß die

The second secon The second secon The second contract of gar en cumações en que enformamente en managen haque en militações que que en 9 que persona en 9 que persona en 19 que p The second secon the second secon The same of the sa The second secon The same of the sa A TY IN THE STATE OF THE STATE THE CONTROL OF THE CO The same of the sa A SECURITY OF THE PROPERTY OF e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya g prings (sections in the first of the section of The second of th The same of the sa IN THE REPORT OF THE PARTY OF T 

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

Quantitat guten Beines und machte damit Paikul ein Geschent, welcher eines Tages seine Cifficiere und P. Michael, den edlen Spender, zur Zeche einlud. Als der Wein seine Wirkung gethan und die notinge Ber trauensseligkeit hervorgerusen hatte, erklärte P. Michael, daß er in Ersahrung gebracht habe, es werde von den Nacherlichen am 20. September Morgens drei Uhr ein Hamptstarm auf das Blasinsthor unternommen werden Tantbar fur die Nachricht veremigten die Schweden fast ihre gesammte Mannichaft zur awsütten Stunde am Blasinsthore, indem sie die entsernteren Posten in der Borburg ohne Besahnung ließen.

Das war es, was P. Michael gewollt hatte. In der fraglichen Nacht schlich er, wie verabredet worden war, ins kaiferliche Lager und fahrte, als das Gefecht am Blasiasthore begonnen hatte, einige Sundert Mann auserlesene Mannschaften "durch verborgene Gange" deren Entdeckung mir leider trop aller Muhe nicht gelungen ist in die Tombechantei und die erzbischostliche Residenz. Nisusenz leisteten ihm babei der bischostliche Hausverwalter und der Rathsherr Zerdmand Erckendorser, welchen Parkul wieder auf freien Zuft gesetzt batte.

Tie Uiberfallstruppen standen unter dem Besehle des Chersten Ludwig Arciberen von Souches. Ter Plan war solgender: Wahrend des Geschtes am Blasiusthore sollten die Kanserlichen aus it een Berstede einen Ansiall wagen, das Ihor wuichen Stadt und Bordurg, den "neuen Thurm" nehmen und beschen, dann das Burgthor seinen Truppen virnen, welche draußen unter den Mauern verdorgen auf Einlass warteten. Zur Cessnung des Ihores waren sogar schon Schlosser nut den nothigen Werkzeugen im Bereuschaft aufgestellt.

Ter Plan war ohne Zweisel gut ausgedacht, aber die Aussichtung scheiterte, wie es schent, an der nothigen Pracision des Arrangements. Als Success der eingelassenen Truppen war namlich eine Abtbeitung des Reiterregimentes Wachenheim in der Rabe des Burgthores ausgesiellt, deren Commandant den Bescht hatte, im georgneten Augenblicke gegen das Burgthor vorzunicken. Sei es nun, daß dieser Commandant den Bescht zum Vorrusen nicht rechtzenig erhielt oder daß er einen perionlichen Gunid hatte, dem Chersten Souches nicht in Silfe zu eilen, furz, er erschien nicht und ohne diesen Success getraute sich Oberste Souches micht, den Aussiall gegen den "neuen Ihurm" zu unternehmen.

Nach hartem, sed nituadigem Kampse waren die Kaiseilichen vom Bassinsthore zuruckgedrangt und die ichwedische Befalung lehrte als Sieger auf ihre Posten in der Borburg zuruck, wo die Soldaten Sond est uoch immer verborgen in der Dechantei und der bischostischen Residenz im Autrechalte lagen. Der schwedische Major Wabelm kommt im teiner Abtheilang vor dem bischoftischen Balaste an und findet die Ihore gesperet.

**, ,** 

Der nächste Augenblick verräth ihm, daß kaiserliche Soldaten answesend sind. Schnell wird Verstärkung herangezogen, das Thor erbrochen und nach einem kurzen mörderischen Gefechte im Junern des Gebäudes sind die Schweden wieder Herren desselben. Die ganze kaiserliche Mannschaft, mit Ausnahme eines Oberstlieutenants Namens Günther, der sich in einem Kamine versteckt hatte, war gefallen. Günther wurde gefangen genommen.

Auch die Schweden hatten dabei große Verluste erlitten. Viele Cissiere waren todt geblieben, einige, darunter Major Wilhelm, tödtlich verwundet.

Während des (Gesechtes im bischöflichen Palais bereitete sich Souches mit seinen in der Dechantei verborgenen Soldaten, bei denen P. Michael und Eirkendorser anwesend waren, ebenfalls zum Kampse vor. Bielleicht hätte er den günstigen Ersolg doch für sich gehabt, wenn er sich rasch zur Unterstühung der Wassengenossen im Bischosspalaste entschlossen hätte; allein er beschränkte sich auf die Desensive in der Dechantei und ließ sich dort, nachdem die Besaung des Palastes niedergemacht war, ebenssalls angreisen, obsichon er sogar nach P. Ziazkowiz's Mittheilung Geschülte bei sich hatte. Balentin Winter, der Commandant eines schwedischen Regimentes bestürmte an der Spize der Seinen das Dechanteisgebande mit solchem Ungestüm, daß er sich nach dreistündigem Gesechte im Vesise desselben sab.

Sonches batte gleich im Beginne des Gesechtes mit dem Pommer und Errtendorser die Flucht ergrissen wenn anders der Bericht unsteres Ehronisten, dem ich in diesem Panstte keinen Glauben zu ichenken vermag wahr ist. Auch die ubrige Mannschaft mußte auf eilige Flucht bedacht sein, denn das Gebände war von den Schweden in Brand gestiecht worden. Einige retteten sich durch den Gang, in dem sie bereingekommen waren andere sprangen über die Mauer: den wenigsten jedoch gelang die Stucht weil sich die Schweden zu einem Ausfalle entstähligten und logar die draußen aufgestellte Reiterreierne, welche noch immer wartete ganglich versprengten.

Alle auch bier maren die Schweden durch einen nicht aufgeklärier stall welcher den Erseig des Planes der Narierlichen vereitelte, dur duen Panken Sieger geblieben

Sie eine Come Raithe nach benderem elefette war die Beerdie is der gestlichen melde in der Gerding und auf den zunächst
wie der Commanden geblieben maren. Der Commandam besahl,
wie der der beiden begraben mit man de nade. Er verfand darmit wed die Verdigung am den mandel allesenen Serrekädern bei
den ernabelbner Nachen allem die Normer der nation fatholi-

ichen Kirchen weigerten sich, die Leichen der Schweden anfzunehmen und erst, als der Verwesungsgeruch der Leichen nach drei Tagen Nathotholiten und Protestanten in gleicher Weise bedrohte, einigte man sich dahin, die Schweden auf dem Ariedhose bei der Blasinsfirche, die Ratholsten aber auf dem Ariedhose von Set. Peter zu begraben.

Der verungludte Plan bes patriotischen Bernardiners erfullte begreifticherweise Paikul mit haß gegen die Meligiosen; insbesondere auch gegen uniern Chromiten P. Ziazlowis, welchen Paikul für einen gehermen Mitmisser des Anschlages hielt, und der nun die Mache des Teindes hart empfinden mußte.

Den wenigen katholischen Geiftlichen, welche noch in der Stadt anwesend waren, wurden jeht alle meglichen Besch, rantungen auserlegt; sogar in der Ersullung ihrer gentlichen Berusppflichten konnten sie sich nicht mehr seis dewegen. Bei allen offentlichen Gangen, wie der Spendung der Salramente, erhielten sie eine aus 10 Mann besiehende Wache, welche den Zweck hatten, jede nicht unnuttelbar zur retigiesen Handlung gehorige Continunication nut den Glandensgenossen au hindern.

Answischen machte der Commandant des Belagerungscorps General Waldiem verzweiselte Anstrengungen, um die Stadt doch noch zu Kalle zu bringen. Berstarkt durch frische Truppen und Munition, schloßer im October die Stadt vollstandig ein und bedrangte die Schweden im Ansange des November durch ein tagelang sortgesentes Bombardenent, so daß er am 11. November 1644 zu einem Sturme schreiten konnte, welcher von 7 Uhr Abends dis zwei Uhr nach Witternacht danerte, aber schließlich trog aller Tapserkeit der Sturmenden von den Schweden siegreich abgeschlagen wurde.

Ein Waffenstrufftand von drei Tagen jur Beerdigung ber Tobten mar die einzige Tolge des blutigen Geschtes.

Von jett an zeigte sich in den Belagerungsarbeiten eine gewisse Lassinafeit Waldssein unterließ jeden Angriss und beschrautte sich auf die Absperrung der Stadt, welche am Ende auch zum Ziele aeschitt hatte, ware sie von längerer Tauer gewesen, denn in der Leitung, welche vom flachen Lude seht vollständig abgeschlossen war, begann es nan an Milem zu sehlen. Man war mit dem Proviante saht ganz zur Reige gesommen, und es entstand eine sormliche Hungersnoth, durch welche die Preise der wenigen noch vorhandenen Lebensmittel eine ganz unglaubliche Sohe erreichten. "Die Burgersleute haben sich viel mit kelei ben, hirfemangsel oder Sprei bekostigen mussen, zu wie das Lieh Treber eisen mussen" meldet die Edersche Chronik. Das suchte zur sreiwilligen Auswanderung eines großen Theiles der Bevolkerung und

ju Mentereien in der Garnison selbst, beren Paikul nur nut Unwendung ber außersten Strenge herr wurde.

Da unter den gegebenen Verhältnissen an eine Geldbeschnstung von der Stadt, deren vermögliche Burger ausgewandert waren, nicht gedacht werden konnte, gisst der Commandam neuerdungs zu seiner ultima ratio und dietirte den Conventen — es wurde schon untgetheilt, daß in jedem Convente eine oder zwei Personen zur Aussicht zuruckgeblieben waren wieder eine Geldrequisition von monatlich 2000 Reichschafern. Merkwurdigerweise wußten die Convente, nachdem Baiful die Aloster unt größen Guignartierungen geschreckt hatte, auch diese Zummen noch auszutreiben und zahlten dies auf den Ulmornen Convent, für welchen schließlich die Convet auch noch darch die Ronnen von Sauera Clara beglichen wurde.

Die Berhaltnisse waren aber seht so traurig geworden, daß selbst P. Paulinus zur Answanderung entschlossen war. Ter Umstand, daß Baiful zu dieser Zeit, — es mag in den ersten Wochen des Jahres 1845 gewesen sein – das Commando der Lestung an den Sberktlieute nant Winter, denselben, welcher sich beim Eturme auf das Tecanatsgebande ausgezeichnet hatte, übertrug, war Ursache, daß er sich am Ende doch um Bleiben entschloß. Er konnte nannlich keinen Baß zur Abreise erhalten, wurde von Paikul zu Winter, von diesem wieder zu Ersterem geschickt und erblickte darm endlich einen Jungerzeig der Borsehung, die ihn zum Ausbarren besimmnt habe, und blieb in der Stadt.

Tas Schwerste war jest ubrigens überstanden, benn Waldstein jah sich durch ben beranradenden Torftenfolm genotligt, die Belagerung der Stadt am B. Marz 1645 aufzuheben und fahrte seine Truppen nach Brann.

Die Eroberung der Landeshauptstadt stand auf dem schwedischen Brogramme dusies Indres und begann am 8. Mai. Sie wurde bis jum 20 August eiferg fortgesett, blieb jedoch ganzlich erfolglos und mußte nach großen Berlusten für die Schweden wieder aufgehoben werden. Bastul war in den Belagerungstruppen nach Brunn abberusen worden und hatte, wie schon bemerkt, für die Taner seiner Abwesenheit das Commundo an den Cheristientenant Botter abgegeben.

Bon biefem ergatit uns P. Pauliuns eine intereffante Spijobe

Winter Latte unierem Chroniften, weil er emigen gefangenen Dissperen zur Alucht bebildich geweier war, den Iod zugedacht und beichtoffen, iem Borbaben unt Umgehung ader Rechtsformen auszusähren. Zum Glade für P Bauliaus batte er seine Absicht seiner Gattin mitgetheilt und dieser Untit ind rettete unierem Chronisten das Leben.

Winter hatte beid foffen, ben P. Bantinus nach einem großen Gaftmalle, welches er feinen Dfriveren gab und zu bem auch Paulinus ge

laden worden war, aus dem Kenster des Speisesales in den Stadtgraben werfen zu lassen. Um keinem Widerstande zu begegnen, sollte der argtose Gast vorerft durch starke Weine trunken gemacht werden.

Kurz vor Beginn des Mahles kam ihm durch die Erzicherin des Hauses, ein Arantem Torothea Anreliana, welche Katholiku und durch die Gemalin Winter's in dessen Borhaben eingeweiht worden war, die Warnung zu, sich des Weintrinkens zu enthalten. Indessen sannen die beiden Franen auf ein Rettungsmittel für P. Paulinus, welches denn anch glucklich gesunden wurde. Man brachte Winter's lieues Tochterlein Eleonore in den Speciciaal und veranlaste das kind durch stenndliche Worte, den Priester zu liebkosen. Was die Bitten der Gattin nicht vermocht hatten, erreichte die herzige Liebenswurdigkeit des Kindes. Geruhrt von dessen Järtlichkeit sur den svenden Mann, stand Winter von seinem Borhaben ab und entließ Jazkowih unaugesochten nach Ganse.

Nach Anschebung der Belagerung von Brunn tras Parkul zur Ihrer nahme seines stuberen Postens wieder in Olmuh ein. Sein Bersahren wurde sent wo moglich noch harter als früher, und als der Magistrat eine neuerdings auserlegte Contribution nicht entrichten konnte, schrin er sogar zur Einserkerung der ersten Gemeinde Reprasentanten. Am 25. September wurde der Bargermeister Wenzel Meixner mit den Senatoren Michael Milchteller und Tobias Schwonauer ins Gesangnis geworsen.

Die noch anwesenden Geiftlichen murben bis auf l'. Paulinus, ber nun einmal jum Ausharven entichtoffen war, auch noch ausgewiefen.

Wie die toftbare Jesuten-Bibliothek in die Hande der Schweben gerieth, erzahlt und P. Banlinus in folgender Weise: "Die Jesuiten waren, wie wir wissen langst ausgewandert; zur Bemachung der Bibliothek war der P. Pelinga zuruckgetassen worden. Packul schien es auffallend, daß dieser schon fruher erwahnte Zesut in der Stadt zuruckblieb und frug ihn eines Tages, warum er denn in dem Elend verweile, da doch die Mauristirche an welcher P Georg Pelinza fruher Prediger gewesen - den Schweden zum Gotteodienste eingeraumt sei.

P. Georg antwortet mit ubel angebrachtem Freumithe: "Der Bibliothet wegen, denn wenn wir auch Alles verlieven und nur die Bibliothet behalten, fo behalten wir einen großen Schatz."

Diese voreilige Antwort erregte Paikul's Ausmerksamkeit und in den nachsten Tagen erschienen hohere Cffiziere zur Besichtigung der tostbaren Buchersammlung. Nun merkte l'. Georg, daß er unbedacht gehandelt habe und schaffte in aller Eile einigs der kolidarsten Bucher bei Sette. Was in den Bacherialen stehen blieb, wurde nach einigen Wochen durch eine eigens zu diesem Zwecke nach Elmich entsen-

dete Commission, welche nur werthlose Trude ubrig ließ, tonfignirt und zur Bersendung nach Schweden bergerichtet.

Bei dieser Manipulation gelang es einem Schuler der Zesuten Namens Michael — unser Chromst neunt ihn "katholisch Michel" als Gegensuck zu einem "sutherisch Michel", der in dem Tiarum eine tra gikomische Wolte spielt noch einige werthvolle Bucher aus den dan den der Schweden zu retten Emmal an der Arbeit, sieß es sich die ichwedische Commission nicht verdrießen, auch die Bibliotheken der Tominkaner, Beinhardmer, Capuziner und Augustinerchorherren zu revidiren und darm so grundlich aufzuraumen, daß nach ihrem Abgange sast nichts mehr ubrig geblieben war.

Mehr als hundert mit Buchern beladene Wogen wurden auf diese Weise aus Elmin weggeschleppt. Nach der Chronik des Galentin Ecker ist der Transport am 6. Januer 1847 abgegangen. Die schwedischen Sissiere sandten mit diesem Bachertransporte auch viele Rosbarkeiten nach Saufe. Wie P. Paulinus spater ersuhr, gieng em großer Theit des Bucherschauses und der übrigen nach Schweden gesendeten Werthe durch einen Schöfbruch bei der Uibersahrt zu Grunde. P. Pelinga, der unvorsichtige Jesuten Bibliothekar wurde, nachdem man ihm seinen Schall abgenommen batte, von Paulul gleichfalls aus der Stadt entsernt.

Die lenten Sahre der Echwedenherrschaft in Olmun find bald darafterifict.

Alles burgerliche Leben ut so gut wie erstorben, die einheimische Bevolkerung durch Pest und Hungerenoth, fremillige oder gezwungene Auswanderung auf einen klemen Bruchtheil reducirt, es gibt weder ein offentliches noch ein Privatvermogen im Besitze der Olmager; der schwedische Soldat ift herr von Allem.

Das ertfart die vielen episobistischen Tetails, welche von 1646 angesangen ansichbestlich den Inhalt des Diarmon succieum unseres Ehronisten bitden. Es sind in hit nicht Bezehnisse von Esichtigseit was hatte auch noch geschehen sollen? sondern Einzelheiten, welche sich im zwei Sauvigruppen sondern Die eine dieser Gruppen besaht sich mit katholischen Convertien, die zweite mit Mittheilungen von Excessen, welche die Schweben, von zeut ab so gut wie nicht mehr gestort durch kwierliche Truppen, abermattig begiengen

P. Paulinus bettagt es von feinem Standpunfte anserordentlich, ban sich in diesen truben Zeiten so viele Katholisen, u. 3. Leute aus den religioien Proeu als Apostaten zu den Schweden schlingen, allem die Sorge um die materielle Existenz ist num einmal die wicht site Trieb seber der Handlungen des Individuums und somit sind auch die zahlereiben Apostasien iener Tage nur ein Beweis nieht dasur, daß die alle

gemeine Roth ber einheimischen Bevolkerung einen entsetlich hoben Grad erreicht haben muß.

Die Anmelbungen von Apostaten waren so zahlreich geworden, daß Paikul die strengken Besehle gab. Zeden abzuweisen, welcher sich unt dem Ansunen melden wurde, zum Protestantismus überzugehen. Trosdem wußten sich immer wieder Monche aus verschiedenen Orden einzuschseichen, welche dem Commandanten mit Aspirationen auf eine Pasto ren Bestallung tastig wurden. Polin und Spott prasten an den Zudrugslichen vergedens ab, wenn sie nur von den Brosamen, die von den zest reich besehren Tischen der Schweden absielen, ihren Hunger stillen konnten.

Die Schweben ließen es sich jent wohl geben und lebten auf Rosten ber Umgebung, welche in zahlreichen gludlichen Aussallen unmer von Renem ausgesogen wurde und Ausschweifungen aller Art kamen auf die Tagesordnung Sogar an die Frauenkloster, welche auch wahrend der trubsten Jetten von Quartier-Belastigungen u. dgl. verschont geblieben waren, wagte sich jeht der frivole Ubermuth einiger Offiziere, die durch ein Uibermaß von Ausschweisungen selbst um eigenen Lager Aergernis erregten.

Auch P. Paulinus wurde zur Strafe dafur, daß er den durch einen trankenen Cfficier insultieren Clarissernonnen beigesprungen war, noch einmal ins Mitteid gezogen. Der erwähnte Cfficier, ein Sberft Ramens Roppi, sieß den armen Guardian auf einem elenden Bosse, dessen zu gel man dem Atnoritenfrater Martin um den Sals gewunden hatte, durch Straffen und Plage unter dem roben Gelachter der Passanten in sein Rtoser guruckbrungen.

Alchnliche Robheiten, welche die Soldateska sehr spaßhaft fand, wurden noch mehr verubt, soust fiel bis in den November 1648 nichts Bemerkenswerthes vor.

Rleine Gesechte mit taiserlichen Truppen, welche in der Nahe von Olmut erschienen aber zu schwach waren, etwas Ernfiliches gegen die Feftung zu unternehmen, anderten nichts an der Sacklage

Eines Tages endlich so erzahlt P. Baulinus tam eine nie gesehene Menge von Storchen und seizte sich auf die Tacher der Rirchen und anderer Gauser. Am nachsten Tage zog der ganze, zakllose Hausen gegen Norden weiter. Bielfach wurde die ungewohnte Erscheinung be sprochen und zum allgemeinen Besten gedentet. Tie Storche slogen gegen Norden weiter, da war es denn flar, daß die Schweden in kutzer Zent solgen wurden. Und in der That, die Brophezeihung hat sich erfullt. Bierzeln Tage nach dieser Erscheinung erhielt Parkal die Intimation von dem abgeschlossenen Frieden, wolcher an demielben Tage und zu derselden Stunde, als sich die Storche in Elmug niedergelassen hatten, unterzeichnet worden war.

Am 24. Fearender 1848 mit dem Aufgang der Sonie wurde die frendige Botickaft am kananenzonner und Musst berfinden. Die Geschen läuteten zum erken Male wieder nach - umaen Javen ist von ein Lag der allgemeinen dereube für die Sameden sowaal wie für die wenigen (finbeimischen, weide bie Schristen der legten dan Barre unterhalb der Festungemausen um eriem gemen. Te weren beren rate weie. Gin Bericht des tarfertiden Unterfimmerers Gagum Saffinesti, welcher sich ebenfalls unter den retimmen bettigen der in Marticute ertigle tenen Laughrichen Gestlichte der Stadt beimden brugenden giffermäßigen Nachweis uber den zurämt der Feftrage die Stadt waren vor Ankunft der Schweiter 7.4 Schwier. Beit wer fint me den 77 adeligen und gesitlichen Giniem 23 jur benrimmer amgist. balbruinirt 18, gang gusammengefallen 🛂 Gon ben 228 bingerlicken hausern werden noch 145 bewohmt, walt jerfirm find 242 gang eingeriffen 236. Uiberdies waren in den Borfilden mehrennmen Officm. Kowel, Oberlaska, und Gradisch, welche anderen Gerten bekörten, die der nadtischen Gerichtsbarkeit unterlagen, uber die Giufer, von melden keines mehr übrig ist. Einwohner waren im Sabre 1840 — iell wohl richtig heißen 1620 — über 30000. Nun aber berrägt ihre Anzahl nur über 1675, jedoch vermehrt nich dieie, weil täglich Die Abweienden wieder ankommen."

Bedarf es angesichts dieser Zissern noch ber Worte, um den volls ständigen, materiellen Ruin der Stadt zu kennzeichnen!

Gine stolze, wahrhait "konigliche" Stadt. die Erfie des Landes, mit hoch entwickelten bürgerlichen Institutionen, gewerbsteißig und kausmänsnisch thätig, wie keine andere Stadt in weiter Hunde, trat Elmüß in den unseligen deutschen Urieg ein: in ibrem Innersten getrossen, zerstört in allen Wurzeln ihrer Urast, vernichtet in der Gegenwart, gebrochen sir eine lange Zukunft gieng sie daraus hervor.

## XIII.

## Uenbildung der Stadt.

(1650 - 1741)

Von zu ftolger Hohe war Elmat in die Tiefe gesturzt. Alle Ausbamente seines Bestandes waren zertrammert, nicht die Kleinste Ackerfrunme fruchtbaren Erdreiches vorhanden, in welcher die Reime einer glucklicheren Zusmst hatten Burzel sassen konnen. Rumen waren die Hinser der Stadt, verwildert und verkommen das in den Graneln des Krieges, in Leiden und Entbehrungen aller Art herangewachsene Geschlicht, ohne Sinn für humane Bedurfnisse, ohne Verstandnis sur hohere, menich siche Zweide.

Gang von unten auf nunfte demnach die Neubildung des Gemein weiens vollzogen werden und dazu bedurfte man einer langen, langen Beit, in welcher jedoch trop aller Bestrebungen der Weg zur alten Sobe, zur früheren Große nicht nicht zuruckgelegt werden konnte.

Die außeren Annetionen ber stadtischen Bertretung begannen un nittelbar nach bem Abzuge der Schweden, welcher im Sommer des Jahres 1650 erfolgte. Um 26. Cetober wurde der Math nut Ferdinand Inlins Eresendorfer von Jirsendorf als Natierrichter erneuert und nun kehrten Manche der fruheren Bewohner, welche die Schrecken des Krieges serne von dem verlassenen Besitze überlebt hatten, wieder in die verwustete Stadt zuruck, die sich theilweise aus ihren Mainen wieder erhob Nuch eine Anzahl von Soldaten des schwedischen Heeres war zuruckgeblieden, kaufte sich von den Beuteersparnissen der Kriegsjahre Haufer oder Baustellen, welche specifich sehr billig waren und erhielt das Burgerrecht der Stadt oder siedelte sich in den ganzlich verodeten Vorstadten an.

Um nieisten trugen verhaltnismaßig die retigiosen Orden zur Reconstruction der Stadt bei. Zahlreicher als fruher kehrten die Convente in die Stadt zuruck, wieder Besis ergreisend von den verlassenen Gebauden, wie die Zesuiten, welche im Jahre 1867 mit einem monu vientalen Umban ihres Convictes sertig wurden, oder neue Alosier beziehend, wie die Rapuziner, welche mit dem Bermogen ihres Mitbruders, des gewesenen Biener Handelsmannes Jacob Serta im Jahre 1852 neunzehn undewohnte Hanser aufansten und an deren Stelle den Neuban ihres noch heute bestehenden Klosiergebandes und der Kirche aussahrten, deren Consecration im Jahre 1861 vorgenommen wurde.

J#

Diefe bed geren Bauten gemabrien gablreiden Gemerbeleuten für umbete gen ficheren Berbienst und trugen somit obne Zweifel dazu bei, ier Sinti in finckerem Beffedlungszuzuge zu verbelfen. Bon Seite des Stumes murte ber qu Grunde gerichteten Commune, wie es scheint, richt itz geringste Unterstutzung zu Theil. Es wird zwar gemelder, daß aufer Gerbinand III. von Regensburg aus eine Neudonrung des von ter Edmeten geleerten burgerlichen Zeugbaufes angeordnet babe, von amberen ausgeschiger Umerfrugung durch die Regierung int jedoch keine wille. Die Stadt blieb auf ihre eigenen Gilfsmittel angewiesen und erstand fi nad und nach ale fatbolische Bischofenadt minderen Ranges wieder. Masaitent und die geffige Entwicklung bes Burgerthums beberrichenb titet von jest an ber fatbolische Clerus, welcher quern durch feine ibm au Sebenten materiellen Mittel gleichsam die Grundlagen ber friem: far bas neue Burgerthum und damit fich felbn die Möglichkeit idei fenter einen von Tag zu Tag fleigenden Einfluß auszuüben, meider bie Charafterifift das Zeitraumes bis ju dem Augenblicke bildet, mt neben dem elericalen das militariiche Element gur maßgebenden Times temmi.

Sorlaufig find es nur trube, entieglich trübe Bilber, die uns bei ter Erradume ter Zeitraumes ins Auge fallen. Der barbarische beutsche Bried batte, wie Munne und Wissenichaften auch die Religionen verwilten und im Gefolge dieser Berwilderung den freilich ichon im vorigen gebellundere entfrandenen Geren- und Geivensterglauben zu üppiger Autre tetrate. Die allen Classen gemeinsame Unwissenheit — ich citire en Wirt Sittermanns — in Betreff des natürlichen Zusammenhanges tin Affahin und Wirkungen leistete dem Aberglauben Borichub und ite Eneficialit ibat nichts, um bessere Erkenntnisse in der roben Mirte in terfrenten: ja es wird sogar mit Recht der Vorwurf gegen "a ausziem das fie dem Gerenglauben werfthätigen Vorschub leistete. Direction ich in Meniden mit furchtbaren Borftellungen von bojen Geistern 200 Gien uberall gegenwartigen, verderbenbringenden Ginfluffen, um sie Die wiem vemaltsamen Wege zu Rechtgläubigen zu machen, um ihnen ine Attribute beizubringen, den Schutz der Kirche gegen die finstern Mackte bir Unterwelt zu erflehen oder zu erkaufen. Wo irgend ein Artist beidab, teifen Urfache nicht jogleich zu Tage lag, mußten matmentiger Weise Teufelswerke im Spiele fein. Arankheiten bei Meniden und Thieren galten nicht blos der rohen Menge, sondern sogar ntelen fogenannten Gebilderen für die Folgen von Beherungen. Ber in innen Unternehmungen glücklicher mar, als andere, jah sich leicht beargwohnt, einen Vakt mit dem Teufel geschlossen und von diesem um den Breis der vervfändeten Seligkeit die Kenntnis verborgener Schätze ober

die Kunft, Gold zu machen, eingetauscht zu haben. Neue Erfindungen oder tiefere Blicke in die Natur schienen nicht denkbar ohne einen verdachtigen Umgang unt guten oder bosen Geistern, von denen der Bolksglaube annahm, daß sie in den geheimen Grunden der Eide hansten und über die verborgenen Krafte derselben verfugten.

Das weibliche Geschlecht war vorzugsweise dem Lerbackte verbre cherischen Berkelus mit dem Bosen ausgeseht. Was für Tentichlund der Blodsberg, das war für Mahren der Beterstein nachst Mahr. Schonberg. In der ganzen Gegend glaubte Zedermann, daß sich dort allnachtlich die Geren zusammensanden und Berkehr nut dem Tensel pflegten.

Niber das Maß des Gewohnlichen hervorragende Cigenichaften, also besondere Schonbeit, wie aussaltende Haßlichkeit oder gewisse korper liche Zehler: ein triefendes Auge, rothes Haar, ein tahmer Auß, aatten für untrügliche Zeichen und Brandmale eines verbotenen Umganges unt dem Aursten der Holle. Das leichtseitigste Zeugnis genugte, um eine Person, auch wenn sie sonst unbescholten war, als der Herere verdachtig auf die Fotterbank und von da auf den Scheiterhausen oder das Schaifot zu bringen und die lappischesten Beschüldigungen winden von ernsten Richtern unbedenklich zur Grundlage peinlicher Untersuchungen gemacht, bei denen es sich um Leben und Tod der armen Bestagten handelte.

Cutturhistoriker haben berechnet, daß Teatschland im Lause eines Jahrhunderts die Jahl von hundertrausend Opsein des Gegenglaubens auf den Scheiterhausen lieserte und an diesem Contingente ist leider auch Mahren mit einer verhaltnismaßig hoben Jumme betheiltigt, wenn auch bei uns dem surchterlichen Wahne nicht so viele Opser geschlachtet wurden wie im benachbarten Ichteisen, wornder Luhtstern in "Ichteisens eurseusen Tentwardigkeiten, Franksurt 1689" erzahlt: "Umb diese Zeit (1651) schwermten die Gegen und Unholden in Schlessen, sonderlich im Neissischen, mit ganzen Schaaren auss ichrocklichste: wiemol die Obrigkeit schresse gegen sie verndte, also, daß allem zum Juchmantel Verleich bestellte waren, welche mit dem Verbrennen und Lopsen große Arbeit hatten und wegen der Menge dieses Ungeziesers stedten die Met sier is die Stude desselben in die Fenerosen, desto besser ihre Arbeit zu beschlenungen."

Otman zeichnete sich in jenen Tagen, wie schon bemerkt, durch Richts aus; kann eift aus bem Schutte wieder erstanden, kampfte es noch immer ben Rampf um seine Existenz; aber ein hamischer Zusalt sorgte dafur, daß sich die Stadt auch aus jener Zeit bes Gezenwahns ein ichlimmes Andenken bei den Nachkommen sicherte. Etnind wurde hauptsis bes Gezenwichters Boblig, eines Mannes, weld,er von den Inputsitionen auf heren lebte und welcher Ucheber einer großen Anzahl

ein schweres Verbrechen eine sehr milde Strafe enthält. Sein Wortlaut ist der nachstehende:

"Von einem G. G. Hoch- und Wohlweisen Magistrat, denen Löblichen Stadtgerichten wird hiemit insinuiret, daß Ein Löbl. Magistrat über die, von Gregor Rieger von Teutschhause, so in hiesiger Stadtcustodi incarcerirt ist mit seiner Stieftochter begangene Blutschande und zugleich seinerseits verübten Chebruch bei heutiger Rathssession deliberiret und sintemalen die Mitthäterin ad complex delicti, nach eingelangten, genugsamen Kundschaften nicht zu erfragen ist, hierüber zu Recht erkennet. Daß weil er, Gregor Rieger seinem eigenen Geständnis nach, mit seiner Stiestochter fleischliche Unzücht und Ehebruch begangen und daher sonft die eigentliche Todesstrafe verwirkt hätte. Nichts destoweniger weil sein Cheweib für ihn beweglich gebeten und sich erklärt, ihm diese Berbrechung zu verzeihen und ferner ehelich beizuwohnen, sollte er zwar allen diehfalls vorkommenden Umständen nach mit Staupschlägen billig gezüchtigt und hernach des Landes ewig verwiesen werden, womit ihm sein Cheweib zu folgen schuldig wäre; so will ihm doch ein Löbl. Magistrat in Anschung seiner unerzogenen Kinder und anderwärtiger eingelegter Intercession diese jett gemeldete Strafe in folgende dieser Gestalt aus purer lauterer (Inade commutiren und verändern, daß er Gregor Rieger erstlich einen halben Stein Wachs (10 Pfund) zu der Kirche zu Teutschhause erlege, zweitens bei der Kirchenthur vier Sonntage nach einander mit angezündeter Wachskerze öffentlich stehen soll.

Decisum in consilio amplissimi Senatus Civitatis Olomucensis die 23. Februarii Anni 1679.

Die alte Form ist übrigens wie in diesem Rechtsspruche auch in den polizeilichen Anordnungen zum Theile noch erhalten. Noch handelt es sich um "Buncta, der ehrbaren Gemein zu proponiren," aber diese Proposition wurde mit solchem Nachdruck und "bei vermeidung alles obrigseitlichen scharfen einsehens" gemacht, so daß sie jeden Widerspruch im Vorhinein ausschloß.

So wurden Anno 1674 am 12. October der Gemeinde zwanzig Artifel oder Puncta proponirt welche enthalten: Die Verpflichtung zum Besuche der Kirche, Anhörung der Predigt und Wesse, zur Bermeidung des "Bier. Brandwein- und Landwein-Leitgebens" während des Hochamtes und der Predigt, das Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen, serner verichiedene Marke urd Polizeivorschriften, namentlich die Verpflichtung der Rauchsangkehrer zur Reinigung der Kamine und die Anweisung für Hauchsangkehrer zur Reinigung der Kamine und dicht Auch zu geben. In den Artikeln 9, 10 und 11 sind die Borschriften für Pienstboten und Frauensversonen enthalten. Es heißt darin: "Es soll

tem Burger das Gesind, Unecht oder Magd auf ein Burteljahr, iendern auf ein ganzes Jahr dingen, vill weniger den Lohn fleigern, insinderhem den dienstmagden über 7 oder niestens 8 Gulden, was aber recht ersahrene sochnunen sind, über 9 oder 10 gusden, desgleichen den Tinggroid, en über 4 dis 5 groichen nicht geben "Jur Aufsicht "über unterschiedliche, fremde Weidsereisenen, welche sich sowohl in als außerhalb ver Stadt sinden lassen, so keinen Dienst annehmen wollen, sondern sich nur des unssegnages gebrauchen, welches ein aufang aller laster ist, "wurden die (Sassen herrn bestummt, welche zu Berich, ein den Magifirat verpflichtet waren.

Punkt 12 enthalt eine Aleiderrordnung und die "ehrbare geniem" wird erümert, daß sich zoder nach Gebahr und handwerfsgewohnheit in der "chibaten Rleidungstracht erhalte, daß die Tochter der Tienir magde und der "ichlechteren leithe" keine vergoldeten kranze oder diese vorn auf den "windel" aufjeben, daß man serner "denen Tienst menschern" weiße Schuhe zu tragen uicht gestatte, dannt ein Unterschied zwischen den Beamten- und andern vornehmeren Burgerstudern und Chefrauen gehalten werde. Nibertreter der Berordnung werden unt dem "Ipotte des Gerichtsdieners" bedroht. Pankt 14 tragt der Genichte auf "ans mitlend" beizustenern "zum Pfarrzebaw Sei. Maniez" und Pankt 15 enthalt Borschriften der Beseichung der Wa hposten. Unter anderem wird der Burgerichaft ausgetragen, "sich mit eigenen mußgueten ehrtens zu versehen, wenn sie anderst in Mangl dessen von ihren Handtlenthen nicht worksich bestraftet werden wollen"

Der sechrehnte Punkt beniehlt der Gemeinde, den Rathspersonen, insbesondere aber den Geren Burgermeinern und Sauptleuten mehr Gehorsam und Achung zu erweisen, "weil der Rath zum onteren uispfaller verspurete, daß theils von denen Burgern denen Rathsverwandten aar em ichlechter respect gegeben, und in ihren Gemeinden Roben sogar den Herrn titl zu geben nicht gewurdiget," — ein Pankt, welcher treifend die unn beginnende Beriode der Obrigkeiten und Unterthanen manguriet, der die Scheiterhausen der verdramten Heren so grell vorleuchteten.

Der Zeitzaum, den ich soeben die Periode der Obrigkeiten nach Unterthanen nannte, tritt uns so ziemlich fertig und characteristet in einer ein halbes Saculum janaeren Polizeiordnung, der vom 26. Juni 1782 entgegen.

Eine Specialcommission, zu welcher auffallender Weise auch ftad tijche Burger zugezogen worden waren, batte dieselbe entwerfen mutsen Nachrichwarmereten, Trinf und Spielfackt und alle andern Laster sollen damals in Climits zu Sause gewesen sein, wie die Polizerordnung selbst

Wie sich heute noch die Schützen-Compagnie des Bürgercorps durch reichere Unisorm einen wenigstens äußeren Vorrang vor den übrigen Compagnien sichert, so war dies am Ende des siebzehnten und dem Beginne des achtzehnten Jahrhunderts in noch höherem Grade der Fall.

Ein aus dem Jahre 1663 herrührendes Statut der Schützengesellssichaft bestimmt ausdrücklich, daß sie ans ihrer Mitte drei "Schützenvorgeher" zu wählen habe, die unter der Inspection zweier Magistratszäthe — man sieht, daß "die Obrigkeit" schon für Alles zu sorgen beginnt — das Verhalten der übrigen Mitglieder bei den Schießübungen und Festlichkeiten zu überwachen und das Gesellschaftsvermögen zu verwalten hatten. Ich nuß dazu bemerken, daß die jetzt mit einer gewissen Grandezza der Solidität auftretende Schützen-Gesellschaft, deren Entstehen gewiß in die erste Entwicklung des freien Bürgerthums zurücksdatirt, nicht immer den Ruf der Solidität genoß. Sie war im Jahre 1602 beim Landes-Unterkämmerer um Befreiung von aller Losung eingeschritten.

Diesen Schritt illustrirte der Stadtrath in einem (noch jetzt vorhandenen) Schreiben vom 29. April 1602 an Herrn Andreas Seidl — wohl der Vorsteher dieser damals als Junft organisirten Körperschaft, — mit einem Gutachten, des Inhaltes "daß man sich wundere, wie die Schützensbruderschaft mit Umgehung des Stadtrathes um Besreiung von aller Losung habe bitten können, da sie vielmehr als gemeinschädlich, weil dem Ludern, Karten, Würseln und mancherlei Sorten Spielen" ergeben, zu unterdrücken sei.

Die Schüßengesellschaft hat also abgesehen von den harten Tagen des Jahres 1758 eine bewegte Vergangenheit hinter sich.

Die Periode, von der ich spreche, stellt uns auch den letten Geburtstag der Stadt vor, soweit deren gegenwärtiges Neußere in Betracht gezogen wird. Die hervorragendsten (Bebäude der Stadt, wie das Rathshaus, die Mirchen von Sct. Mauriz, Sct. Blasius, die Rlöster der Dominitaner (Sct. Michael), Franziskaner, die Domkirche, die Domkechantei, der bischostiche Pallasi u. i. w. sammt einer Anzahl von Privathäusern stammen wohl aus schherer Zeit; berücksichtigt man jedoch, daß im Lause der schwedischen Sccupation die Mehrzahl der Privathäuser zerstört oder verlassen wurde, daß also Neu und Umbauten im großen Maßstade vorgenommen werden mußten und bis in die ersten Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts thatsächlich vorgenommen wurden, erwägt man serner, daß der letzte große Brand, welcher den Neubau eines großen Theiles der Stadt nothwendig machte, in das Jahr 1709 fällt und daß seit dieser Zeit zu größeren Reconstructionen im Innern der Stadt, also

etwa jur Abanderung ber Straffengige feine Berantaffung mar, fo barf angenommen werden, bag um die Mitte des alitzehnten Sahrhunderts die Grundzuge der beutigen Stadtobiffogunnte feitig fied, allerdings in roberem Musbrude als bente Emselne, bente offene Plake, wie ber Blaffas und ber Grang Bofefe Plan find allerdings noch nut firchlichen olehanden besetht, um die Ruchen ber Stadt finden wir noch dies feit jeher ublich war Accephofe in Bennftung: Die Borbarg ift von der eigentlichen Etadt noch durch den "Menen Thurnt" geschieden und der gange innere Beftungeraum von einer ftellenweise dap petten Maner und dem Mallgroben umgeben. Ich glaube nicht, daß der Zuftaud ber Bejeftigungsweife in der Beit von 1650 bis 1742 cm besonders auter geweien in. In den ersten Rahren nach dem Abzuge der Edweden sehlte es an Mitteln - trop aller Beschluffe in Buen und Brung wurden jur die Pefeingung von Clinak nur febr im bedeutende Summen jur Berfugung gestellt und so blieb die Resinna m ibrem prefacen Zufrande, bis die Ereigniffe des Winters 1741 12 eine grundliche Neuderung der Tinge pir unbedingten Northwendigfeit machten. Die Borfradte haben mit une in den erften Jahrzehnten nach dem Abzuge der Echweben wohl noch immer als Bauptave zu denken auf denen fich um fehr langiam die Saufer wieder erhoben Bablieiche Garten inlagen in ben, auch jeht noch bis an die Stadtmauern reichen ben Borftadten frammen ebenfalls aus biefer Periode und mogen bagt beigetragen haben die Spuren der Zerstorung rafcher als dies sonst moglich gewesen wore, zu beseitigen. Den gegingen Gehalt ber Beitepoche habe ich bereite in ben eifen Zeilen Diejes Capitele character firt. Guign gefugt man biesbezaglich werden, daß auf die Periode der geifigen Becurang am Sude des fiebichnten Zalebunderts nach und nach ein Zettenam Reconvalencenz folgte, bet welcher der Katholicismus durch die Aclanien Umrerstrat als ordinarender Argt fungurte.

Taber entwickelte sich der Character der Stadt als der einer Bischofsstadt par excellence von Tag zu Tag immer dentlicher. Aller dings fehlte es nicht an gelegentlichen Emmerpations Versuchen von Tete der Burgerichaft wie des Magaireates, aler trolldem gewann das hierarchiche Olement immer mehr an Terram, entwicklie sich misbeson dere das Rloserweien immer mehr in die Breite

Materiell besaud fich die Stadt mit ihren Bargern baber gang wohl, dem der reiche Rierus und die Alofter verfianden ihr Geld aus zugeben und verhalfen den einheimischen Gewerben zu lohnendem Berdienfie.

Als Mustration zu dem Gesagten ichnite ich hier eine durch Install erhaltene Godenrechnung aus dem Caonziner Aloster, welches den Stadtrath am 28 Celober 1688 bewirtbete, ein. Sie lanter:

"Specification, was denen Patribus Capucinis den 28. Octobris 1688 in die Ruchel ist geschickt worden, da ein löblicher Magistrat dar rinnen — nicht in der "Kuchel" — gespeist hat.

Erfilich 24 Pfund Mindfleisch à 4 fr. zus. 1 fl. 36 fr., mehr Nalbfleisch 12 Pfund à 4 kr. zus. 48 kr., mehr 2 rinderne Zungen à 15 kr. qui. 30 fr., mehr Auttelfleck um 9 fr., mehr 2 Ferkel à 30 fr., macht 1 fl., mehr Krammetevögel und andere um 1 fl. 42 fr., mehr 10 Stück Urtischocken à 8 fr., macht 1 fl. 20 fr., mehr drei aufgesetzte Pasteten à 36 fr., macht 1 ft 48 fr., mehr 3 gefüllte Torten à 36 fr. = 1 ft. 48 fr., Semmeln und Brod um 53 fr., unterschiedliches Confect um 33 fr. Gewürz u. 3. Ingwer 2: Pfund 10 fr., Pfeffer 1,3 Pfd. 18 fr., Muscatblüthe 3 Loth 18 fr., Nägeln (Gewürznelken) 1 Loth 20 fr., Zimmet 1 Loth 10 fr., Saffran 1 Quintel 15 fr., kleine Weinbecren 8 fr., Zibeben 23 Pfund 12 fr., Mandeln 13 Pfund 12 fr., Ruchelzucker 11 g Pfund 36 fr., frische Limonien 12 Stück à 4 fr., macht 48 fr.. Baumol 1 Pfund 20 fr., Rappern 1 2 Pfund 15 fr., zwei Kasiel Seni à 12 fr., macht 24 fr., endlich 30 Maß Wein die Maß 16 fr., und 10 Maß die Maß pr. 12 fr., macht zusammen 26 fl. 3 fr." eine recht artige Zumme für eine einzige Malzeit.

Nicht minder war man den Zesuiten dankbar, deren Universität von wohlbabenden Zöglingen stark besucht wurde, die ebenfalls Geld zurückließen. So vereinigten sich die Umstände zur Begünstigung eines geistigen Stilllebens, welches durch die kriegerischen Ereignisse der Zahre 1741 und 1758 mehr unterbrochen als beendet wurde.

Einen etwas boheren Wellenichlag des socialen Lebens brachte 1702, als der Techant Carl Julius Trlik für den minderjährigen Bisichof Carl. den Sohn Carls V., Herzogs von Lothringen, die Bisthumssterwaltung sübrte, ein kleiner Sturm bervor, welcher vom Tomplage der gegen das Rathbans wehte und den ich im Nachstehenden ersählen will:

Am Neujahrstage des Jahres 1702 erichien in der Wohnung des Kansmannes Andreas Boticella ein Bote des Consistoriums und lud den Handelsberrn zu einer "Sponsalienaction" für den 10. Jänner vor das Consistorium. Es in leider nicht mehr feitzwisellen, welcher Art die Spensalienaction" des Boticella gewesen: aus einer Andentung meisnes Chronisten icheint bervorzugeben, daß es sich um eine Liebelei gebandelt babe welche der Kausberr auf die leichte Achiel genommen hatte. Toch die Hersensfrage ist für uns Nebensache. Boticella leistete der Borladung des Consistoriums keine Folge, gestunt auf ein altes Privisiorium welches ausdrucklich verbot, daß ein Climuser Bürger auf andesiem Wege, als durch den Magistrat vor Gericht einer werde.

Burger Boncella wurde vielleicht fur seine Person nicht den Minth gehabt baben, sich dem Besehle des Consistoriums zu widerseisen aber es wurde ihm der bestimmte Besehl des Mazitrates zugennttelt, der Vorladung des Consistoriums keine Lolze zu leisten

3hm war bied gerade recht, denn gang frei von jeglicher Schuld mochte er fich doch nicht fuhlen.

Das Confisiorung aber verftand teinen Spaß, und biett fich min an den Magiftrat, ohne seine Absichten vorlaung an die große Stocke zu haugen.

Zahlreid,e Andachtige fallten am 29. Januer, einem Somitage, die weiten Manme der Zet. Mantiglirche, um den Worten des Predigers zu laufchen, der jedoch au diesem Tage einigermaßen furz angebun den schien Rascher als sonst endete er die Predigt und stieg von der Ranzel berad. Die glaubige Menge erhob sich, um das Gottesbans zu verlossen Da offinete sich die Ihne der Sacrifter und, zu beiden Seiten begleitet von zwei Caplanen unt brennenden Lerzen, trut der Consistorial-Aiseisor P. Quenzel Grunner beraus

Er ichrettet gegen bie Rangel in: die Menge innst, man bleibt und barrt der kommenden Dinge.

P. Gruner besteigt die Kanzel; die beiden Caplane positien sich an dem Ausgange zu derselben. Oben angekommen, entsittet P Grunner ein großes Vergamentblatt und ermachnt die Claubigen zum Anhoren seiner Worte, die hoch bedentsam sein wirden.

In gespannter Erwartung diangt sich die Menge der Elanbigen zur Ranzel und nun verließt P. Gruner unt gehobener Stumme in dent icher Sprache den Banistuch gegen den Magistrat der Stadt,

Mitglieder dieses Magifrates siben, gleich ben andern Glaubigen, auf Chrenplaken vor der Raugel. Der gefülliche Sprecher faßt, nachdem er geendet, eine bereit gebaltene Merze, brucht sie, wie der Henter den Stab vor dem Teliquenten, in Stucke, und wuft diese den Nathsberren vor die Auße

Die Anfrequing, welche diesem frechlichen Urtheile solgte war eine unbeichreibliche, es war ein vollkommen anarchicher zustand, in welchen die Bevolferung nut einem Schlage verlegt wurde. Die streng friedlich Weinanten in der Stadt waren noch die Aubigien geblieben: sie beging ten nich mit Weltlagen und Verwinschungen. Die religies O'leichultigen problekten von der Entbindung des Geborsams gegen die Obrigkeit und verweigerten die Abraben. Die unterste Volksklässe endlich beniebe die Gelegenheit und begann Greesse zu verüben. Der Zustand wurde noch verworrener, als am Tage Maria Licktneß der Bannflach gegen den Magistint von allen Kanzeln der Stadt herab in seierlichter Wissenisch

serven unrw. Schreibt boch vor Magistrat ielbst in seiner Eingabe and Gus Gudberniam in Brunn, daß über das "unerhörte Spektakel" das gegenwartige Volk "erstaunet und die Nopse zusammengeschlagen" habe. Als einer der eisrigsten Verkundiger des Vannstuches wird in den Aufseichnungen ein gewisser !'. Georg Neumann genannt.

Die Lotgen der Excommunication wurden für das öffentliche Leben immer eingreisender. Jedermann verweigerte den Gehoriam, Einige aus kritischer Gesinnung, die Meisten aus Egoismus, und weil sie hofften, zur klieder am leichtesten von den Gemeinde Abgaben loszukomsmin. Die Rirchenbehörden thaten das Ihrige, um die Aufregung zu keizern. Wo sich ein Bürger in der Rirche blicken ließ, der im Berstachte fiand, mit einem Mitgliede des Magistrates verkehrt zu haben, wurde er mit Schinpf und Schande abgewiesen.

Die Beschle des Magistrates blieben unbeachtet, die Abgaben uns bezahlt, Rechtshändel ungeschlichtet, turz: Handel und Wandel geriethen in bedenkliche Stockung. Es war so weit gekommen, daß die firchlichen Behörden den Auftrag ertheilt batten, "sofern einer vom Magistrat versiterben würde, solle er unter dem Galgen begraben werden."

Ter Magistrat behielt unter ben is idmierigen Verhälmissen mit lobenswerther Ausdauer den Rorf oben und indie vor Allem in Proteften an das Gubernium und bie Gesterung bie Unrechrmästigkeit des firchlichen Urtheile nachzuwerfen. Der Fernere auf bas veftebende Pris vilegium "de non exogunt i saxim ai a er irmigionici Etali uberzeugend und mangebent geweier gi ien ber bern kan am a dernuar wurde, wie aus dem Amesante in deren bei binamma Iabe zu ennehmen in der "Hauptmann der Tunner vereitz er "Horberrer und Trübaner Bierielst beaufmart er weit in bei beit beit gan Damus zu begeben, dom die gang dertier met ihr ihr ihr geffing alle flatt. haus an berufen, und felbit ann obstationen une fiore o gegen der Maginea ernā und gemeñen ar crime in filo second crig und alkārbem wurde den Birnerr is einem freiterer vollegig is gestallt gestar be than baf ber gang Frommunications of in Horse on his der der frebenden Geseiger und bestättt untilte er aufgen nach alle Surgern welche auf errunt der Holle minnennen von beitriebe den die borian perpengere muiter uit broken zwei eine

Las mitte zum Ivelle nat die misser Jerreite nur einsphilik nieder dergesteln

Fagnmäden seint der Magnitum klus einem in den komme. Famild vollene des Binefindies zu ernerfer dem in den den den den einem vollene mit andanernise Beneimmung der dennenden man zu derüber.

And das pelang ichterficht.

And 20. Marz erhielt der Tombech mit Treihere v. Er lit den landessünstlichen Besehl, die Ercommunication gegen die beiden Burgermeister Joh. Aug. Weinmann und Johann Merzner und die betheiligten Magifiratsrathe aufzuheben. Um diesem Besehle den nothigen Nachdruck zu verleihen, hatte ihm Kaiser Leopold die Trohung andangen tassen, vaß die Guter des Treiheren v. Erlit unnachsichtlich sequestrict werden wurden, wenn die gesehlich nichtige Ercommunication uncht binnen acht Tagen ausgesührt sei. Ter kaiserliche Zegaester Igmund Terdmand Zakh tras auch in der That schon am 30. Marz zur Bellzielung seines Anstrags in Elmuh ein, und da Treiherr v. Erlit noch immer keine Miche machte, dem kaiserlichen Besehle Totge zu leisten, wurden die bischosischen Untershauen augewiesen, von den Abgaben an Freiherrn v. Erlit, sie mochten in natura oder baarem Gelde bestehen, wahrend der Zegnestration nichts abzusahren, widrigens solches pro von kaets et von soluto zu halten sei.

Das erweichte endlich auch den Starrfinn Orliks, und, da es nurmehr um seine eigenen Einnahmen giena, ließ er den Bannfluch in iormelliter Weise durch die Beistlichkeit widerrusen. Gleichzeitig richtete er ein de und wehmutbiges Schreiben an Marier Leopold um Ausbedang der Zequestration, die dann auch mittelft Mesernet vom 28. Mai be willigt wurde.

Die Stadt mar endlich and ihrem Schutte wieder erftanden, eine gemife materielle Behaglichfeit bes burgerlichen Lebens wieder gejunden, als das furchtbare Brandunglild des Jahres 1700 die Reinttate langiahrigen Schaffens vernichtete. Um die Mitternachtssunde des 21. Juni brach in ber Wohnlung eines Buffchmiebes in ber Bohmen gaffe ein Echadeniener aus, welches in wenigen Etnuden fo toloffate Dimenfionen annahm, bag 319 Saufer ber innern Stadt ein Rand ber Alammen wurden. Auch die Plauristriche sowie die Kloser der Tomin faner und der Ratharmer Monnen mit ihren Rirchen fielen dem entfesselten Clemente gum Opfer, nur die Borburg mit ihren gefielichen Befiden gen, welche an den ausgedehnten, hoben Baulid, leiten des Befintencolle ginns und des Convictes wirkfamen Echuk gefunden haben mogen, blieben verschont. Ditte und Rauch batten mabrend bes Brandes eine folde Intenfitat erreicht, daß bas Bermeiten auf den Straffen gur Un meglichkeit wurde, Die Ranonen mußten vom Walle in ben Graben geworfen werden, weit fie Gefahr liefen, einzuschmeizen

Es scheint, daß verablaum murde, bei Zeiten Gand an die Dam vfung des Teners zu legen, denn nachtraglich wurde von Seite ber Burgerschaft Beschwerbe gegen den Magifirat und den tomalichen Richter Franz von Stahrenfeld erhoben. Jur Untersuchung derfelbe- frat beim königlichen Tribunal in Brünn eine eigene Commission unter dem Vorsitze des Landesunterkämmerers zusammen, vor welcher die Bürgersmeister Ludwig Weinmann und Reichel und die Vertreter der besschwerdesührenden Bürgerschaft zur Einvernahme erschienen.

lliber das Resultat der Untersuchung liegen jedoch keine Nachrichten vor.

Nachdem die Schrecken dieser Feuersbrunst vorüber waren, kam sechs Jahre später eine nicht minder fürchterliche Prüfung über die Stadt, indem sich die Pest, welche den Ort seit 1655 verschont hatte, neuerdings in ungewöhnlicher Bösartigkeit einstellte und einen großen Theil der Bevölkerung dahin raffte.

Eine gleichzeitige Chronik meldet darüber folgendes:

"Den 6. Juni (1715) ist die königliche Hauptstadt Olmütz wegen Grassirung der Best gesperrt worden und an eben diesem Dato eine Cavallerie-Compagnie — die oft wechselnde Militärbesatung der Stadt scheint also damals eine ziemlich große gewesen zu sein — ausgerückt, von welcher zwei Linien, die eine vor dem Burgthore bei dem Siechenspitale Sct. Andreas, die andere vor dem Littauer Thore hinter dem Hochgerichte formirt worden, damit nicht dieses Uibel von den zum Verkaufe bringenden Leuten in andere Orte geschleppt werde und so ist die Stadt durch ganze drei Vierteljahre versperrt geblieben, bis endlich durch die Fürbitte der Mutter Gottes Maria, wie nicht minder der heiligen Pest-Patrone das Uibel abgewendet wurde. Was damals für ein lebendiges Elend hier gewesen sei, kann sich ein jedweder vernünstige Mensch leicht einfallen lassen."

Die verheerende Epidemie gab Veranlassung zur Errichtung der auf dem Niederringe befindlichen Mariensäule.

Der königliche Rath, Landrechtsbeisiger und Hauptmann des Olmüger Kreises Leopold Anton Sakh, Freiherr von Bohuniowig hatte sich, wie es in seiner Zuschrift vom 8. Mai 1716 an den Magistrat heißt, "durch offt und Vielmahl gethanes Solennes Gelübt dahin verbunden gemacht, weger der, Leyder Gott! zeithero in allhiesiger Königl. Haupt-Stadt so stark eingerissen gewesten nunmehro aber durch die Grundlose Göttl. Barmherzigkeit völlig cassirt und gedämpsten contagieusen Seuche Gott dem Allmächtigen, Mariä, der Nibergebenedentesten Jungfrau und denen henl. Pest-Patronen zu ewigem Lob und dehmüthigster Danksaung" eine Ehrensäule zwischen dem Inpiter- und Neptunsbrunnen auf dem Niederringe "auf engene Spesen und Unkosten" errichten zu lassen.

Der Magistrat willigte ein. Mit der Aufstellung und Ausarbeistung der 72' hohen Pestsäule wurde der bürgerliche Steinmehmeister Menzel Render betraut. Von demselben Meister ist auch der Röhrs

beinnnen in der Meffergasse aus dem Jahre 1709, der Areuzbrunnen aus dem Jahre 1725 und die an anderer Stelle besprochene Preifaltig teitwaule auf dem Cherringe.

Noch im Sommer des Jahres 1716 wurde unt dem Unterbau der Saule begonnen. Die Ausstellung war 1727 vollendet. Bordem hatte an dem Plane der Saule der Pranger gestanden: dieser wurde nun auf den Oberring transferirt und blieb hier noch larze Zeit als bistorisches Nechtsdensmal siehen.

Ahrem afthetischen Werthe nach sieht bie Marienianie bedeutend Wahrend Die innpofante Maffen binter ber Treifaltigleitofante gurad wirfung Diejer Die hanfig mameriete Musjuhrung einzelner Details verichwinden laßt, weift die Maricujante nicht Ginen jelbstftandigen Bug auf. Der in gwei Abiagen auffteigende Godel ift burch 8 Beiligengeftalten, je vier auf jedem Abjahe, gegiert, entbeliet aber jeder freien Glieberung. Die Statuen felbst find in verzadten Positionen dargestellt, ihre Gewandung banjchig und flatternd, ber Gefammteindruck ift megen ber ubertriebenen Unruhe ber Siguren und ber Rabibeit bes Codele gera-Die erkunftelten Wandungen ber Gante, welche ju dezu unergaicflich dem Charafter Des Materials im directen Gegensatie steben, machen bie Sade nicht beffer, gamat die auf bem Capitale enhende Sigur der Jungfran Maria mu dem Jeinsfindlein, welde tunileriich etwas vornehmer gehalten ift, von ihrer Sohe berab den Embrud der untern Partien mist mildern fann

Emige Jahre vorher war auch der auf dem Oberruge gegen die "Berlorne Gasse zu siehende Casarbennnen durch den Bildhauer Joh. Echonberger, sertig gemacht worden. Der vor dem Gemeindehause positite Gerculesbrunnen stammt gewiß auch aus jener Zeit; doch hegen über die Aussiellung desselben keine Taten vor. Die zwei Brunnen auf dem Riederringe unt den Statuen Reptuns und Jupiters stammen aus den Jahren 1705 und 1695.

An sonftigen Sculpturschmude ber Straffen und Plate mude 1726 die Statue des hell. Johann von Reponnt auf dem Tomplate errichtet und durfte die Maxienjante vor der Liebfrauenkirche gelten, welche spater in eine Richenkapelle auf den Tomplat übertragen wurde, wo sie heute noch sieht.

Alenserlich blieb die Ande der Stadt feit dem Abzuge der Schweden ungestort. Die Luckenkriege unter Leopold I. und selbst die Betagerung Wiens im Johre 1683 brachten in Climats keine allzagroße Aufregung hervor, doch hatten die Olmuber Gelegenheit, ihre Schanlust in vollem Maße zu bestiedigen, als Ronig Sobiessi von Polen auf seinem Marsche zum Entsabe von Wien am 26. August 1683 Olmub berührte.

inerarishe Mrofte wie Muratori, den Mratauer Bischof Zalusti, die Cardinale Vassioner und Contrint, Mathias und Andreas Poet, den Qolsenbuttler Bibliott, ekar Burkart u. A. gewonnen.

Maria Therefia hatte in einem Reserve vom 16 Mary 1717 bie neue Gesellschaft sanctioniet und sede mogliche Unterfichung von Zeite des Staates zagesagt; auch hatte fie ihrer periodischen Schrift ein zehn sahrtiges Provilegium gegen den Nachdrud in den behnuschen verbandern ertheilt. Außer der Zeitschrift plante die Gesellschaft auch die Gerans gabe einer Bibliothicka scriptorum Bohomicorum, für welche das Mann seript bereits serig lag.

Allein dem glacktichen Anfange entiprach nicht das weitere Gelm gen. Die Herausgabe der bohmichen Schriftsteller sieß tron des Ber sprechens der Kaiserin auf Censuchundermise, wol man im Zutereise der bistorischen Wissenschaft auch akatholische Schriftsteller aufgenommen hatte, und von der Gesellichafts Zeitschrift erschienen nur zwei Bande im Zahre 1747. Noch zwei Stude des nachsten Jahrganges erschnenen im Timms vier in Franksurt und Leipzig, dann gieng das Unternehmen ein. Die Gesellichaft als solche bestand noch einige Jahre, ohne zedoch eine Wickstamsteit nach Refen zu einfalten. Wüsten wir nicht, daß die Kaiserin ihr am 7. November 1750 die Bucherzensur in Climits übertrug, so komten wir glauben, daß sie sich sichen mit dem Erscheinen des leiten Studes ihrer Zeitschrift ausgelest habe.

Bier Jahre spater war die Gesellschaft bereits voolsandig ausgelost; kein einziges Mitglied derselben befand sich nicht in Clinich. Baron Betrasch hatte sich schon 1750 auf sein Gut Renichlost guruckserbaen, ber thatige Gesellschafts Sekretar Ziegelbauer war in demselben Jahre gestorben

Sisenbur hatte der Sdeattsmus, welcher in dieser Grundung fecke, nicht in weitere Areise dringen konnen. Man hatte ein sompathiches Berstandus sur missenichaftliche Bestrebnugen in der Bevolkerung vorausgesent, das in der Baminierle von Elmutz nicht zu sinden war Jarin mag wol der Gauptgrund dasat zu suchen sein, daß das i hone Project, welches der damatigen Alma mater von Elmutz genich auch nicht zu Gestichte stand, scheiterte. Ferner muß berachschitigt werden, daß der Keftungsbau, welcher seinen Augenbild tubte, den Abel, so weit er nicht dem Visthum oder dem Capitel angehöltet, aus der Etidt trieb und so dem Unternehmen die materiede Unterstutung randte. Man brancht gewiß nicht erst nit d'oberet "Reid, Mißzunst und Umtriebe" als Erklarungsgrunde sier das Edittern der wissenschaftlichen Bestret augen je net Tage zu suchen, wo andere, wal isteinlich kanzei der Grante so nahe keizen.

### XIV.

## Occupation der Stadt durch die Prengen.

(Bom 28, Dezember 1741 bis jum 23, April 1742.)

"Ist durch Ehrlichfeit etwas zu gewinnen, wollen wir ehrlich sein und ist es nothwendig zu betrugen, seien wir Schnifen" hatte Konig Triedrich am 21. Cetober 1741 an seinen Munuter Podewils geschrieden, zu einer Zeit also, wo er im Berrisse stand, durch den Abschlich des Meinschnellendorfer Vertrages Maria Theresia sicher zu machen, wo er eifriger als se die Plane seiner Berbnudeten, der Sachsen und Lasern zu sordern Willens war.

Enger als ze 303 der Konig von Preußen das Nen einer heimtuckichen Politif über dem ehrlichen Kaiserloge Maria Thereitas zusam men, da er sich den Ansichen gab, aus einem Teinde ein Trennd zu werden. Sicher gemacht durch die Bereindarung von Aleinschnekendorf, im welcher Maria Therefia ihrem Gegner die Abtrettung Schlessens au gesagt hatte und auch kaum im Stande, die neue Grenze von Schlessen durch Truppen zu decken, hatte man es unterkassen, Nordmahren unt einer hinreid end starken Armee zu sichern und auch uniere Marchiestung barg um Gerbite 1741 nur eine sehr schwache Garmson

Riemand war, wie gesagt, eines neuen preafsichen Einfalles ge wartig; in Wien ichmeichelte man sich jogar, des gefahrlichen Keindes für immer tos zu sein und hösste mit Zachsen und Barein seina werden zu kennen. Da traf wie ein Blit aus heiterem Hinnel Mitte De zembers in Clima die Rachocht ein, daß preußis de Tinopen, deren Ztarke man nicht kenne, in zwei Colonnen aus Zchlessen über die mah richte Greuze eingebro hen seien und ihren Marich auf Clima richteten. General Terzi, der damitige Commandant insserer Keining, machte augenblicklich Meldung an sein Militar Commando in Britist, wo sosiste eine Commission aus Bertretern der Landesstande und des Militar Commandos bei dem Landesbauptmanne Graten Kannuk zusammentrat um der ganz unvermutbet bereindreckenden Orefahr gegenüber Borkelerungen zu treiten

Os lag nahe ban Elman ganadat dar h ben seindtid en Emfalt bedroht fet. Veider konnte man fich der Enwicht und t verfishiefen daß eine wirkfame Beitl idigung der Tonnig unter den gegeberen Umfrinden

ein Ting der Unmöglichkeit sei. Es sehlte an Mannichaften ebenso wie an Armirungs-Gegenständen jeder Art und so erhielt denn Baron Terzi den Auftrag, seine Maßregeln so einzurichten, daß wenigstens eine ehren-hafte Capitulation mit dem heranrückenden Teinde ermöglicht werde. Ter Entschluß, den Plat zu übergeben, stand also schon seit, bevor sich das feindliche Geer noch gezeigt hatte. Selbstverständlich errichtete man ihm keine Triumphpforten vor den geöffneten Thoren; im Gegentheile, man beeilte sich in der kurzen Zeit, welche zur Versügung stand, die Testungswälle so kriegerisch als möglich aufzuputzen und richtete die wesnigen vorhandenen Kanonen drohend mit ihren Mündungen gegen die Seite von Sternberg, woher der Teind kommen mußte. Wäre der Patriotismus der Bürgerschaft allein zur Vertheidigung der Stadt ausreischend gewesen, so hätte gewiß damals kein preußischer Soldat ihr Inneses betreten. Die Verhältnisse erwiesen sich indessen stärker als der gute Wille der Patrioten und so kam es rasch, wie es kommen mußte.

Der Areishauptmann von Elmüy, Baron Schubirz, hatte durch das mährische Gubernium den Auftrag erhalten, sich bei dem Besehlsschaber der preußischen Truppen um den Zweck des Einmarsches zu erstundigen. Er war schon am 23. Tezember in der Lage zu melden, daß ihm Feldmarschall Schwerin ausweichend geantwortet habe. "Würde man ihn freundlich empfangen, hatte dieser gesagt, so komme er als Freund; wolle man ihm jedoch seindlich begegnen, möge man sich die Folgen selbst zuschreiben."

Um Christabende wurde den Olmügern die satale Weihnachtsbescheerung zu Theil. Das preußische Heer erschien unter Schwerin in der Nähe der Stadt, welche sosort allarmirt wurde und sich den Anschein gab, als sei es ihr um die Vertheidigung heiliger Ernst. Die Wälle waren mit Pallisaden versehen, durch anscheinend zahlreiche Mannschaften, zu welchen die Bürgerschaft einen guten Theil gestellt hatte, besetzt, die Thore gesperrt, kurz, der Feind hatte alle Ursache zu glauben, daß die Eroberung der Festung nicht so leicht sein werde.

Ib nun Schwerin die getroffenen Vertheidigungsanstalten ernst nahm oder nicht, ist aus den aus jener Zeit vorliegenden Meldungen nicht flar: gewiß ist jedoch, daß er sich um die erste Mittagsstunde des ersten Weihnachtsfesttages sammt den Generalen Focht und Truchses und der übrigen Suite in Kloster Hradisch zum Mittagstische einlud und dort während des Tiners die Teputirten der Stadt empfieng, welche ausgesens det worden waren, um seine Absichten auf die Stadt zu ersahren.

Sie erhielten die gleiche Antwort, wie der Kreishauptmann; zur besiern Verdeutlichung seiner Absichten schickte Schwerin indes noch an ben Tage einen seiner Officiere in die Stadt und forderte vom

Acfnings Commandamen Baron Terzi die Teilnung der Stadithore, midrigens er gemäß seiner Beselle zum Sturme schritten musse. Um der Aorderung mehr Nachdernet zu geben, ließ Schwerm in der nachsten Rabe von Gradisch rasch einige Kanonen aussahren und sendete am 26 neuerbings die Ausserung zur Urbergabe in die Stadt

Baron Terzi versammelte den stadtischen Magistrat und it eilte demielben mit, daß ihm von hoberer Zeite der Besehl geworden, eine ehren haste Capitulation abzuschließen, da zu einer wirtsamen Bertheidigung Alles sehle und an einen Entsah der Festung nicht zu denken sei. Es begannen daher rasch die gegensetrzen Berhandlungen. Baron Terzi hatte im Einvernehmen unt dem Magistrate 23 Capitulationsomite vorgeschlagen; von preußischer Zeite war ein 21 als leitzer hinzu gesugt worden. Um 27. Mittags war die gegensetige Nedaction des Uibergabs. Instrumentes beendet. Die vereinbarten Bedingungen waren solgende:

Stadt und Sestung Ulmag werden dem Comge von Preußen über geben; alle Vorrathe an Artillerie. Munition und Tourage bleiben in der Stadt.

Tie ganze Garmion mit allen dazu geherigen Bersonen und dem ganzen Troffe, Artilleriften, Jugemeuren und Juvaliden marschirt unter untitarischen Shrenbezengungen, mit kingendem Spiel, Ober und Seiten gewehr und brennenden Annten, pro Mann mit 24 Patronen verschen, ab. Auch dursen 6 Nanvuen à 50 Schusse mitgenommen werden.

Bur Toribringung ber Bagage, ferner zum Transport ber Bermundeten und Aranken fiellen bie Prenfan "60 gespante waagen und 40 Borichpan" jar Berfitgung.

Brodrationen werden der abgebenden Garmion far > Tage auf gmehmen gestattet; fur Dieselbe Beit Sart und Rauhsutter fur Pferde.

Miemand darf burch die Preußen zur Annahme von Ariegediensten im preußischen Geere veranlaßt oder gar gezwungen werden.

Die bei ber ofiete, Gatinson siehenden preuftischen Deierteure wer ben ausgeliefert jedoch pardonnitt, wenn sie sich freiwilig melben.

Nicht transportable Rrante oder solche Mittarpersonen, welche aus beingenden Granden die Stadt nicht verlagen komen, darsen wahrend der nachsten seche Wochen ungehindert die Stadt verlassen. Dar die Erkankten bleibt ein Militararyt zur Pfleze giernk

Alle in Clinali wohnenden Aastander baben jum Berkauf eventüell jur Abholung ihrer etwa hier auftewahrten Waaren oder zur Abholung ihrer Tragen drei Mougie Zeit.

Um 12 Uhr Mutags wird bas Brunner Thor (Thereficu Thor) gerannt und von den Prenfen besett

and the second of the second o

and the second s and the second of the second o 

The second secon 

\$15 Street Street

The second secon and the second s the control to the control of the co the section of the second of t ting to the control of the first the Egyptic to the English March 200 English the first and the following the second of Miller of marks a father of the rest fitting Commence frest eintzer wich einer einer G. Rentberer nen Schnitze waren erft turg gerier beit bereitertiglich er in betakticht Dienfte betreten und ben Arnberth mit am nen Armen empfangen marben. Der Utbertritt bes alteren ohmetrau, welcher in der einereichtichen Armes einen febr boben Mana eingenommen hatte und insbeiondece im Befestigungsweien für ität galt, hatte ein bebeutendes Aufiehen gemacht. Turch

aria Iherefia. Wien. Braumuller 1863,) ist indessen sicher=

gesiellt, daß sich der altere Schmettan großartiger Umerschleise schnidig gemacht und der kriegsgerichtlichen Untersuchung durch die Alucht und ben Uibertrut in prensische Dieuste entzogen hatte

Aeldmarschall Schwerin stieg in der bischoflichen Residenz ab, übersiedelte jedoch ichen nach wenigen Tagen in das Zierotursche Sans auf dem Atederringel. Aur seine Tasel, zu welcher die immittigen hoheren Cisietere beigezogen wurden, nunkte die Bürgerschaft sorgen, welcher die seindlichen Gaste nicht wenig Aerger veruriachten. Obwohl sie sich in den ersten Tagen der Occapation von ihrer tiebens wurdigsten Zeite zeigten, besteisigten sie sich einer Unerundlichleit im Requireren, welche noch Schlimmeres für die spateren Tage ahnen tieß. Alosier Gradisch allem hatte noch vor dem Emzuge der Preußen n. N. 25 Gentner Aleisch, 152 Pfund Butter und Zeit einen Hießen und Bier liesen, achtzelm Gasen und bedeutende Chantitaten an Wenn und Bier liesen nunsseichen davon, daß die seindliche Generalität ne bender in diesen Tagen von der Gaststendschaft des Alosiers einen sehr ausgezoehnten Gebrauch gemacht hatte.

Die Guignartierung, von welcher nach den Angaben des Pradischer Pramonfiratensers P. Marian Ulmann dis zum 14 Janner undst einmal das Tomcapitel und die Geschlichen verschont blieben, war un gemein druckend für die Bewohner, und da die Preußen der der de ichrankten Anzahl der Naumlichkeiten selbit in Bertegenheit kamen und ein Entsaht von Cluuck nicht zu erwarten war, verlegten sie i den am 30 und 34. Tecember kleinere Garnison in die naben Stadte Preran, Leipmk, Weiffischen und Littan. Die Neiterer quartierte sich in den untlickenden Torfern ein.

Um 7. Janner wurde eine Contribution von 159 beit Gitten fin gang Mahren ausgeschrieben und Tags barauf ben Burgern die Ablie ferung der Warten aufgetragen. Da brachte benn Zober frand ein altes Echiefizeng, werthvoole Waffen blieben sorgfaltig in ben Simiern versteckt.

Am 28. Janner traf der Romg von Prenken in hochfieigener Per son nut seinem Bruder Wilhelm (and Bobmen) von Lutan em und nahm im Palais des Bischof. Logis Terner Lutten in diesen Tagen auch die Generale Turch, Rottenburg. Walendorf Possadowsky, Lamothe und Selhow aus Bohmen an Die Teinung diente in diesen Tagen als Hangmarter für die Eccupation von ganz Mahren und insbesondere für die Unternehmung gezen Brunn, welde ichen Mute Januar durch augen Profinn und Wishen ausgesendere Recognoschungstruppen vor bereitet worden war. Shon nach zwei Tagen verließ der Comg das Valus des Bischofs unt der Motivirung, daß er dem Lutzhenfarsten kinn Muslagen und hen wolle und bezog eine Wohnung am Nieder kinn Anskagen und hen wolle und bezog eine Wohnung am Nieder

miromiona el norie une dem Commands eines Wadineiter Lienename: Sie war relliemmen mendend adjudim und armin und dedom diment, dei Laurwache und an fammenden defungerberen verfab. Dam diment, dei Laurwache und an fammenden defungerberen verfab. Damiter semiforanden:

nat den Arma de Carifor etter etter de Teine den farte Har ndre und en nat inni de Carifore etterfiche den en den en den den nature mit etterfiche Erekterkink un Solekalienfen ernnender en de der hekerken Italienken und ein Senakung der Manenfelle net den etterfich und ausgebonden un mitterfich den etterfich.

tan dem Armarine des demines automateur autocharine und Kreines langen nan dem Armarine des demines automateurs nan deministe en Compe serveren dader deuten. Indum serva mene de des des fernis en Compe serveren dader deuten. Indum serva mene et de servicione Kanernen melate del del des dauernade, an develue et deministration marien. Man mar edda mene et dade deuten deuten des dauernades deines deuten deuten des deuten dames de servicione deuten d

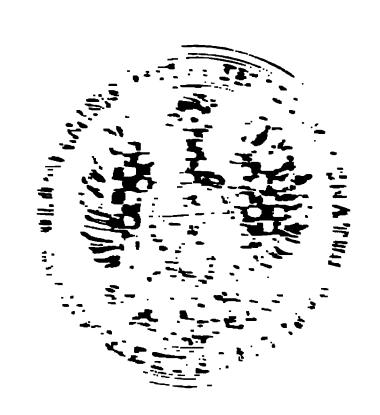

### XV.

# Olmüh wird Reichsfestung.

(1742 - 1757.)

Bis zur Etunde hatte Clmas sich selbst gelebt. Obzwar ein wichtiges Glied in dem Gesammtorganismus des Reiches, hatte es disher doch der Zeiten Glud und Verd auf eigenen Schultern getragen, an den Schidsalen des Neuches nicht großeren Untheil genommen als zede andere Etadt im Lande, war hochiens zur Zeit der Schwedenlriege mit einer reichlicheren Barde von Trubsal bedack, worden, als andere. Tief war der Kall unserer Stadt nach der Schwedenzeit gewesen; es galt sormlich die Kandamente des Gemeindelebens von Renem aufzuhamen, allem saft ein Sahrhundert war seit der unheilvollen Zeit verstrichen, nur in der Erinnerung lebten der Borsalien tranzige Schissale und, kein Zweisel, bald waren unch die lesten Spuren der Schwedenzeit unt Hispe der neuen Errungenichaften auf allen Gebieten der Industrie und Wissenschappflädt hatte sich Clums wieder aufgeschwungen, ware es nicht zeit zum unmittelba ten Tienste als Schaßer und Schiemer des Reiches berusen worden

Ecklesien nufte abgetreien werden, in seine seinen Stadte hielten preußriche Garnisonen ihren Eurzug. Tadurch war die Grenze des Reiches hereingerucht worden; nun erschien die alte Beste zum Wassendienste an der Grenze berusen und um diesen Zweck zu ersullen, nuchte sie sich eine Metamorphose gefallen lassen, die langer als ein Jahrhundert wie ein Aluch auf der Stadt lassete, eine Metamorphose, welche alle Leime sortichrittlicher Entwicklung todtete und die Stadt zum Stillstand verdammte.

Dem patriotischen Sinne ziemt es nicht, über das dem Reiche ge brachte Cpfer zu flagen, brachten es doch die Boreltern frendig und feine Tragweite kann abnend, da sie es brachten: allem beute erst, nachdem ein Jahrhundert vergangen, nachdem sich durch die Guld des regie renden Monarchen der siemeine Ming um die Stadt wieder geoffnet hat, vermogen wir die Bedentung die Cofers zu erkennen, heute massen wir es sagen, daß in den Basionen und Werken ringsum die Zukunft der Stadt für Jahrhunderte eingebettet wurde.

Ties ju conftatuen ift tem Berftoß gegen den Patriotismus, scheint mit vielmehr eine von der Unbefangenbeit dietrite Plicht.

In begeisterter Liebe um Baterlande, für das sie eben ern viele Monate lang unter seindlichem Regimente geschmachtet, zogen die Olmußer in den ersten Maitagen des Jahres 1742 mit Hacke und Schausel bewähnet vor die Thore und trugen Steine und Erde zur neuen Kriegestollette für die Borstadt zusammen.

Magifirat und Burgerichaft legten selbst mit Hand an, um der übrigen Bevolkerung ein gutes Beisviel zu geben, was übrigens kanm nöthig war, denn man draugte sich formlich dazu, die eigenen Kesseln zu schmieden und als am 11. Mai sogar die Studentenschaft zur Arbeit auszog, wurde ein wahres Bolkssest abgehalten, bei dem der Indel nicht geringer war, als am 5. Juli 1876, da die Hand des gegenwartigen Bürgermeisters Jos. v. Engel die erste Scholle Erdreich in die Tiese des Ballgrabens warf und damit das Werk der Zerstorung dessen begann, was die Vorsahren jubelnd ausgebaut.

Ununterbrochen ichritt der Bau der neuen Beseitigungswerte nach dem Blane des Generals Mochevine vorwärts. Tec Zeldzug des Zahres 1744 ist sast als eine Zorderung der Arbeiten zu betrachten: denn es galt, die im Umban begrissene Zestung so rasch als moglich in Bertbei dgiungszustand zu seizen und auf das Erscheinen einer zweiten vrenstischen Decupationsarmee gesakt zu sein. Uiber Hals und Morf wurde gearbeitet und man war so weit iertig, daß sich die neue Zestung diessmal hätte vertheidigen konnen. Doch es kam vorläufig nicht so weit. Der Tresdner Triedensschluß beendete im Dezember 1745 den Streit und Dinnig erhielt vollkommen Müsse, die Kriegsrustung anzulegen, in welcher es dreizehn Jahre spater so tavier zu kännzsen bestimmt wa.

Inzwischen nehmen auch andere Tinge von Wichtigkeit uniere Aufmerkiamkeit in Anspruch. Roch ist der Ariegsgott nicht Alleinberricker in Olmüßt wir konnen auch die Spur der Musen verfolgen, steilich nur, um für langere Zeit Abichied von ihnen zu nehmen.

Josef Freiherr von Petraich, ein Macen in des Wortes bestem Sinne, versichte es zu dieser, leider sehr ungunstigen Zeit. der Pflege der Wissenschaft und der schonen Rünste eine Heimstatte in Olmuş zu zu ichassen. Ein wissenschaftlich bochgebildeter Mann von vielseitigen practischen Ersabrungen, schuf Baron Bervaich — in seinem Besise de sand sich das Haus Uro 1 am Oberving, Cass Fichmer — im Jahre 1746 die "die gelehrte Gesellschaft der Unbefannten in den ofterreichischen Ländern" (Societas serustitorum incognitorum in terris austriaeis. Wir haben es dier nicht erwa mit dem dilettantissichen Bersuche eines Laien, sondern mit einem bochbedeutsamen wissenschaftlichen Unterseines Laien, sondern mit einem bochbedeutsamen wissenschaftlichen Unterseines

zu thun, das wohl nur desbalb so raich in die Bruche gieng, Janionen rings um die Stadt größer wurden. Lafür spricht

Die Mitgliederlifte des Bereins, welchem Welchrte unt berverragenden Ramen angehorten, nicht une Mahrer, sondern auch aus Bohmen, Un ausn, Irdien, Sachsen und Hannover, welche in dem patriotischen Boriake zusammentraten, die Briffenschaften und freien Ranfie nicht nur in dem dentschen Inden, sondern insbesondere in den offerreich ihren Erdiandern allgemeiner zuganglich zu machen, als sie bisher in diesen Landern derei gerichtedene aus vornehmen Kaniern entsprossene werten haben diese Welchlichaft verantast und gesordert, theils durch ihrer grafte und ihres Bermogens unterfrager. Tas Sinnbild der Gesellistzaft war die Rachteule, befanntlich ein der Gestim der Leeisbeit geherfigter Bogel.

Die durch Aratheren von Petraich gegenndete "Gesellichaft der Undbekannten" tept nientert und die erste gelehrte Gesellichaft in Ceiterreich nad es sit daber doppelt bedanerlich, daß sie sich gerade in einem Jenpunkte in die Ceitentlichken wagte, welcher des Ariegosames weien der Pstege weisenschaften Beiterbangen gar so ungunstig war Scheiterte doch auch wennge Jahre spater die Grundung der Academie der Brissens haiten in Wien, der welcher Freiherr von Petrasch ebenfalls bervorragend thatig gewesen war.

Die einen Mitglieder unseiner Gesells haft in welcher neben Petrach auch wird Granton prasidirte, waren Ritter v. Barlton, Mattas Betrus, evangelicher Prediger in Ungarn, Naumund Tuellins, Treiberr von Engelhard, General Backtmeiner und Commandant zu stanhan. Abt Gort, ein Frakener, Prosessor Gottiched in Lengug, berzeisier Robler in Gottingen, der Feint Lewald, Archerr von St. Grenors d'Alencourt, welcher jedoch ihon nach weingen Bochen starb und Sandern. Die Genannten, durchwegs Manner von hervortag nden literarii ben Berdreinken, waren ishon un Dezember 1745 zu Mitabedein ernannt worden.

Im Men 1747 erhielten feiner die Mitgliedichaft: Hofrath von Nordan der Zesait Arablich, der Benedictmer Hergot, Hofrath von Kannegießer Patieins Martnont, Dierommus Pez, von Vorenthat von Schond, von Schwandiner, van Swieten und der Benedictmer Magwoaldus Ziegelbauer. Der Lentgenannte, webher eine Gestichte des Elmaßer Bistlaims im Manuscripte hinterließ, war einer Seiteiche des Elmaßer Bistlaims im Manuscripte hinterließ, war einer Seiteiche des Elmaßer Bistlaims im Manuscripte hinterließ, war einer Seitetar der Geschlich ihrer Gonintairang das erfre Literaturblatt der ofterr. Monarchiebertatzigige albeitatzigigen begann Geschliche den Titel: "Monatliche Auszuge aleit und neuer gelehen Sichen" und Petras hatte als Mitarbeiter fin dasselbe außer den Mitgliedern der Weistlischaft noch zahlreibe andere

assur Best in mediki ere en middle krinde en en dina krinde en en ein. De sa belonde en sind die die Die en Minister end Andreis Colle De Andreis kaanskip krinter e. A. dependen.

Chira Liberch auto a cueur reforme den la Mair 1747 dei seus cresifau du diament dal seus majare Unichiques Santi su peri des Santis amémiga del como és majare Constitues Santi su peri du peri des desputations des desputations combinations combinations de combinations d

lon kon ingenes Müglied berielben befand fich mehr in Olmus. Baron beneuich, hatte fich, ichen 1750 auf fein Gut Meuiclas zuruchzegen, ben thange Gefellichaftes Zetretar Ziegelbauer war in demielben Jahre genorben.

Tienkar hatte ber idealismus, welcher in dieser Grundung freckte, nicht in weitere Merife bringen konnen. Man hatte ein immvathiches Beritandnis ine wissenschaftliche Bestrebungen in der Bevolkerung vorauszgeieht, das in der Bannmeile von Ilmus nicht zu finden war. Tarin mag wol der Hanvigrund dasur zu suchen sein, daß das schone Project, welches der bamaligen Alma mater von Ilmus gewiß auch nicht zu Gesichte stand, scheiterte. Ferner muß berücklichtigt werden, daß der Zeitungsbau, welcher keinen Augenblick ruhte, den Adel, so weit er nicht dem Visthum oder dem Cavitel angehörte, aus der Stadt trieb und so dem Unternehmen die materielle Unterstüßung raubte. Man braucht gewiß nicht erst mit d'Elvert "Neid, Mißgunst und Umtriebe" als Erklästungsgründe sur das Scheitern der wissenschaftlichen Bestrebungen jesungsgründe sur das Scheitern der wissenschaftlichen Gründe so ihr liegen.

Ein anserlich hervorragendes Ereignis aus jenen Lagen, zunacht im Zusammenhange mit dem eben in der Ansertigung begruffenen neuen Artiegofleide der Stadt bildete die Univerenheit des Raiserpaares im Sommer des Zahres 1748.

Raiserin Maria Theresia und the Gemal famen am 17 Bant, auf einer großeren Reife burch bie Erbstaaten begriffen, von Rremfier und wurden khon in Acuftift von einem Burgerbaudernum und einer Abtherhing des Bernes'ichen Maraffier-Regimentes erwartet Beim Mauthhaufe por bem Ratharmenthore batte fich die Bertretung der Stadt aufgenellt und begrufte die Herricherin mit einer Uniprache und Niberreichung ber Stadtthorichtaffel In gan; besondere Untoffen batte fich antaftlich Die fes Empjanges bas burgerliche Edjukencorps gestedt. Bedes Muglied dieses in voller Starte ausgeruckten Corps trug einen verfilberten ober vergolbeten Edulb je nach femen Mitteln, fagt meme Cuelle eingepragtem Bildniff ber Maria vom beiligen Berge an einem rothen Bande auf der Bruft. Der Sahnenquater feutte die "vom Grafen von Sternberg ben Tataren bei Sternberg vor 50% Sabren als Beute ab genommene Standarte, deren außerste Zerriffenheit von ihrem boben Alter zeugte", vor ben Majeftaten. (Gelbswernandlich fann biefe biftorijche Thatjache an bem jemer Beit entwidelten Beweife in Betreff ber Latarenfrage nicht bas Geringste andern | Das Ragerpaar nabm fer nen Weg vom Ratharmenthore gur bischoftidjen Rendenz, unterwego enthuffginich begruft von einer gabltofen Bolfomenge und ben Spatier bildenden Bingten, Innungen Eindenten, der Geiftlichkeit u. i w

Anj dem Plate vor der bischoftschen Refidenz war eine Toppel-Compagnie eines Grenadier Regimentes aufgestelt. Als der kaiferliche Jug hier augekommen war, beugte die ganze versammelte Volksmenge das Ume Abends wurde eine Illumination der Stadt veranstattet, welche glanzend aussiel. Tags darauf besichtigte die Kaiferin das Lager von Cischan und wohnte Abends mit ihrem Gemal einem "hamiakischen Schanspel" in Rloster Gradisch der Racher war insbesondere von den Semmeln begriedigt, wahrend die Rasserin nur um ein "Conventlatt" und ein Olas Pasifer bat

Um 19. begaben sich beide Majestaten nach Seiligenberg, nachdem sie unterwege noch bas ruffliche Lager bei Chwallowsk in Angenschein genommen hatten, und verrichteten vor dem dortigen Gnadenbilde der Annunckstonigun, deffen Provennenz ihnen der Abt in langerer Auseinan bersehung nutgetheilt hatte, ihre Andasht.

Um 20 Juni trat bas Kanferpaar neuerdings unter spontanen Lonalitats Aundgebungen ber Bewolferung die Andreise nach Brunn an. entre l'a me com les Cèles ant general du maie maie marienne me ce l'ame com le Billi de Buit de Buit de l'alemêne maire de l'amente me ce l'adiant densitée, en Seit des de définient une plaise de fait de l'amente partieur de l'amente de la définie une famen marient tern à les désignes partieurs permit des la moie famen marient tern à les désignesses.

totalian Steinmemerkee Wene, vender. Tiefer verstamte fix in. 1 — on 1716 minelie Benese ten Stationelle. Lui untilme einsper der Steinmen die Antendame Steinfelder in Mixendame Steinfelder in milite im derfinden einsper der Perfectung bestellt damen in Koten der Terfamilien seine Stein and Arfreduung bestellt damen in Koten der Terfamilien seine Stein 1736 und 1716 försteinst insteine Perf — dass dem anderen Versteil von der Steinstein aus der Steinstein und begann nicht in demfelden kann die Aleise der Steinstein und begann nicht in demfelden kann die notwie Steinstein ein der Feminate Steinstein ein der Feminate Steinstein ein der Feminate Steinstein ein der Steinstein gründe großen Treites auf Koten der Feminate Befordt nachte.

janefam ichmit bei Sau unter kenters Aufficht ins sum Title jade des einen alleiners. 1788 – vomvater. Mender omnetielt sur Versiadians des Wertes voll fl. sie fr. und sveneu noch volle Sur den sur Casidmadung der Navelle im Zodel. Tropdem matte der Sau eine sade langliche 1787 Wenzel habeit fein neunsehnstemmer Zode Johannes ihnag ihrbieft, der iden unter sein neunsehnstemper Zode Johannes ihnag ihrbieft, der iden unter sinnem Caser als Edulien de Welltemmentliche Werden und ihreft gemacht, mithm diese Taulen die Verlicher zu Ausen andefangen und zwar in der audem Kontignation von den stunden balten Kenkern an. Sies den haube gesimt glichen."

iden Ereignisse unt baurrlachlich in Tolge der vreuksichen Incakin neuerdings versogen.

Erft in einer Meagiftratöfigung vom 16. August 1744 fam Die Angelegenbeit wieder zur Sprache und die Hatbeglieder Willvert und Brauner franzeien einen Bericht ab. in Tolge dessen die Fortiesung des Baues beichlossen murbe.

Die Thecaussicht uber benselben und die Aussubrung der Steine megarbeit erhielt nun, nachbem Molipfo inzwischen "durch neud" versträngt worden nur, der Steinmegmeister Augustin Scholy, mabrend der Bildhauer Andreas Jonner gegen Bezahlung von 2436 Gulden "Statuen in Kunstreicher Stellung zu arbeithen" übernahm. Fur die

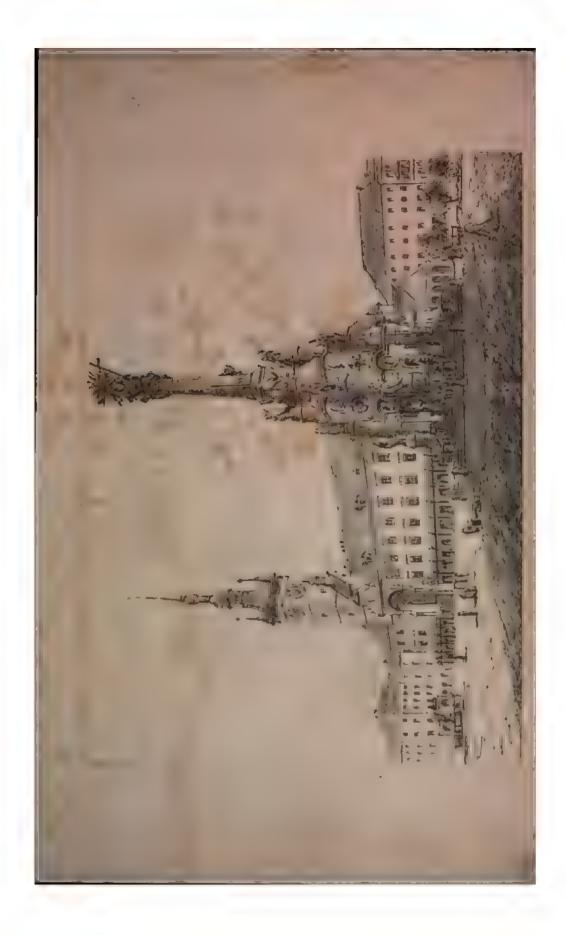

bis in die Nahe des Iberessenthores, wurde jedoch leicht vertrieben. Nuch in der Nahe des Burgthores erichienen seindliche Borposten. Bon dem fasserlichen Score ersahr man, daß Feldmarschall Taun gegen Clundt, im Anmarsche und General Landon bereits in Meichenau eingetroffen sei

Tenselben Tag sette sich em sembliches Recognoscirungs Corps, bestehend ans Infanterie, Cavallerie und Artillerie über Aronau und Nevetein gegen die Keitung zu in Bewegung, zog sich zedoch bald zurick. In der Stadt wurde ein regelmäßiger Patronicleudienst eingerichtet. Der Raiserrichter erhielt einen Ordonnanz Corporal zur Seite, dem Areis handtmann wurde zur Ersebigung der Bequartierungs Geschafte ein Orieter nut mehreren Leuten zugetheilt.

Um 7. Mat verließ das seindliche Heer iein Lager bei Boutowis und nahm eine mehr westliche Ausstellung; das Haupsquartier des Konigs wurde nach Littan verligt. Boniowis und Tuban waren in Brand gesteckt worden. Die Avantaarde des preußischen Heeres camprite in Elschan, wo sie sich des ararischen Heumogazius bemachtigt batte. Schon horte man auch von Contributionen, welche der Teind ausgeschrieben hatte. Bon uloster Pradisch wurden nichts weinger als 20,000 Pura ten verlangt. Inalligerweise wurde der Bote, welchen der preußische General Adjutant Rowno voll an den Abt des Alosters unt dem Jahlungs Austrage abgesendet hatte, gesangen und in die Stadt gebracht. Baron Marischalt sieß dem Abte sagen, er solle weder Antwort geben, noch Jahlung leisten.

Um nachstolgenden Tage begann man unt der Aufreifung des Etrasenpflasiers und der Ausbesserung der alten Thurme in der Arfungsmauer, welche mit bergerlichen Schaken befost wurden. In Laufe der Racht unternahm General Traslowies mit 500 Tragenern und leichtem Aufwolle einen Verognosserungs Nassfall gegen Elichan

Am 9. Mai erinde man, daß die kaiferliche Armee in der Stacke von 50,000 Mann sich ihon in Leitomidal beinede, auch das preaksiche Seer erhielt an diesem Tage eine Berstarkung durch ein nachte kondes Garps Tori Irikult narde von den sendlichen Tuppen in Brud aesteckt. Bezeichnend far den Ernst der Stantion uit das Protofoll die Stadtmagnitrates über die an diesem Tage abgehaltene Irbung. So ein halt tolgende Metilierlung. "Burde der herr austrende Ben zeinemer in dem Herri A., Emarichall Lientenam Bretton berusen bei welchem Ze. Ext. der herr Aelozengmeister Baron Marichall gegenwartig war. Port wurde der herr Burgermeiner Lestagt (in e., fach), narum sein Verei zur die Zoldaten in der Stadt vorhänden ist. Man selle ist ih die siegleich zu Stelle ikniffen, sonst wurde De Gere, "ben Man selle ihniffen, sonst wurde De

Ropf nehmen und die Borgeber, welche die Anspection über das hatten, vor der Sauptwache niederlegen und zu Tode prugeln taffen."

Am 10. Mai hielt der Areishanptmann Graf von Sinzendorf, weld,er Baron Zawiich abgeloft hatte, eine Schahungs-Commission bezähnlich seiner außerhalb der Achungsmauern besindlichen Sauser ab, deren Rasuung sich nachtraatich als nothwendig berausgestellt batte.

Auch erfolgte an diesem Tage das erste großere Engagement der Befatung nut den seindlichen Truppen. Um Taselberge erschien namlich eine preußtiche Truppe von Hußaren und verjagte die doct aufgestellten ofterreichischen Borposten. Damit wurde die Meibe der kleinen Scharmasel und Vorpostengeseckte begonnen, welche von jest ab fast taglich zwischen den Truppen vorsielen, wobei es zedoch setten Berwandete gab.

Die Bortruppen der kaiserlichen Armee waren indesien schon unter Landon in Hohennadt angekommen.

Am 11 Mai erhielt man in der Stadt die volle Gewißheit, daß der Zeind eine ordentliche Belagerung plane, denn man sah in dem Walde von Comotau Schanzen errichten, Brucken schlagen, diese mit Armitungen versehen und alle zur Belagerung nothigen Geschalte und Werkzung herberschaffen.

Um nachnen Tage erschien ein seindliches Recognoseurungs Corps in der Starfe von etwa 600 Monn Aufanterie und 800 Pferden am Ause des beiligen Verges und engagnte sich ohne entscheidendes Refultat mit undern Hukaren, welche dort dislocut waren. Nach Vitternacht wurde jedoch von der Teitung aus ein glucklicher Unsfall gegen Komo tau gemacht. Tie dortigen Vorposten wurden überrampelt und zuruckgebraugt, nachdem sie 20 Todte und 11 Gefangene verloren hatten.

Um 13. Mai traf bas feindliche Geer seine Dispositionen für die Belagerung. Nachdem der Bruiz Moriz von Tessau und General Tougnet nut Belagerungs Arullerie und Schanzgrabern angelangt waren, inchten eine 10,000 Mann aus dem Hauptlager ab und zogen bis auf die Hehen von Mostelen und Eelechowin Romy Triebrich schlug sein Hauptgranter in Smille im Dause des Nichters auf. In der Tessung warde verordnet, daß bei entstehendem Allarme sich Riemand auf Ihminen hohen Gebauden oder Tortificationswerken bliden lassen solle.

Am 14. trasen im seindlichen Lager neue Artillerie und Fourage transporte ein Gleichweife fanden zwischen den Lauserlichen und grei frichen Truppen großere Wesechte bei Wischau fiatt. Cesterreichicherseits beschlitzten dabei die Generale Marquis de Bille und Set. Ignon.

Am 15. Mai fant eine neuerliche Recognosciuma des Tembes in geoßerem Mabitabe gegen ben Tafelberg in fiatt. Einzelne Suffarentrupps, welche die offerreichlichen Borpoften bis au bas Therefienthor zerdinen sich ver jeder Gelegenven als tamerer Tiller aus. **Wiederholm** Bermundungen iamenen nur seine Bradom zu erhöben. Im Jahre 1745 wurde er der Trautenau ir ichwer verwunder daß er em Stinf der Thabelbeck verlot unt dasselbe durch eine kilderne Plante eriegen mußter. Einstelbeck verlot um derege gegen die Inrien 1787 befannt gemacht, ermen 1742 die inhabersacht des Is. Infamerie Regimentes und murde wegen seiner verwertagenden Tupferten der Mahrich 1748 zum Feldseugmeister bestelbecht. Die solder einer er die Bertheidigung von Dismig, sin beren gekinzende Turchenvung er am 15 Juli 1760 in den keichserreienkant erwober wurde. Erhöheng er die Erhöhung führte er das Praducet auf Burgat zbanien

In Beiegungerruppen, ursprunglich nur auf acht ichwachen Baraillone besiebent, erreichen spater du Stürke von 75% Mann. Unter Marichall subtren selbststundige Commantod: Teldmarichall-Lieucenam Baron Bretten, General-Major (praf Traktowick und General-Major Baron Boird. Cavallers Commandam war Major Graf von Walberode, Artillers-Commandam Theritieutenam von Alfischut die Generruppen wurden durch den General Major Grafen Rochevine, den Erbauer der Teinung, commandirt. Tas Playcommando dane Major Parifel. Außerdem franden in Moster Gradisch Sbern Mitaisinovich mit einer Abtheilung Ervaten, in dem Torfe Harichin ein Haupmann mit fünfzig und in Heprischein ein Lieutenam mit dreißig Soldaten.

Die Burgerichaft war ebenfalls bewassnet, und in Compagnien eingetheilt.

An der Spipe der faiserlichen Civildebörden fiand der Areisbandsmann Baron Zawisch, an der Spipe des Magistrates der Kaiserrichter Simon Thatdans Jemmerte. Burgermeister waren während der Belagerung Anton Johann Langbammer und Janaz Franz Nowak.

Am 30. April batte Monig Ariebrich die mabrische Grenze übersichten. In Olmus war man ichen am nachnen Tage (1. Mai) davon unterrichtet und nun wurden raich alle Maßregeln getroffen, welche die Beitheidigung der Keining erheischte. Auf den Wällen murden Gesichuse ausgesahren. Schanztorde und Kaschinen angesertigt und die ganze nordliche Umgebung unter Wasser gesest. Die Ausregung in der Stadt wuche mit jeder Stunde, zumal, als noch an demielden Tage dekannt wurde, daß das preußische Geer bereits die Höhen von Bautich erreicht habe. Außerdem langte ein Schreiben Kriedrichs an den Kreisbauptmann Baron Zawisch ein, worin dieser ausgesordert wurde, sich wegen Einrichtung ordentlicher Lieserungen in das preußische Hauptquartier zu begesten. Baron Zawisch ließ dieses Begehren des Feindes unerwidert.

Am 2 Mai ruckte Marquis de Ville, welcher von der Uidermacht des Teindes aus dem Troppauischen und dem nordostlichen Mahren zurücktgewiesen war, nut seinen Truppen in Cluuts ein, ließ einen Theil derselben als Besatung zuruck und begab sich unt dem großten Theile seiner Cavallerie nach Prodlin. Un demselben Tage war die seindliche Nrwee schon nach Giebau vorgeruckt. Komg Triedrich hatte sich im dortigen Psarthose einzugartiet. Prensusche Cavallerie zeigte sich bereits in der Ebene von Olmuks ein kleiner Transport von Brodwagen wurde sogar durch preususche Huster, abelige und bargerliche, das Tignal zur Alucht Juruckgehalten wurde Niemand: im Gegentheile, man forderte die Gesitlichen und die Nomen ausdrucklich auf, die Stadt zu verlassen.

Am 3. Mai war die prensische Armee ichon die Steinberg vor gedrungen und am Rachmittage schwarmten die Vorvoiten derselben bereits vor den Ihoren der Aesiung. Von Seite des Aesiungs Commandos und des Magistrates wurden Verordnungen erlassen zur dintanhaltung von Aenersbrunken und die nachtliche Velenchung der Danser besohlen. Miles eingebrachte Schlachtwich mußte einer Milutar Commission über geben werden; kein Aleischhauer durste bei Todeostrasse ein Stud eigen machtig schlachten oder verlausen. Vor dem Rathhause wurde zum war nenden Exempel sur Spione ein Galgen errichtet.

"Auch fur mich", foll Baron Marichall gejagt haben, "ier dieser Balgen, wenn ich trenfos bin." Neben bem Galgen ward eine Schand biebne für Wicherer aufgerichtet. Außerdem wurde jeder in die Stadt Gintretende durch Vertranensmanner einer genauen Controlle unterzogen-

Am nächtisolgenden Tage überblickte man von den Stadtthurmen ans ichen das gause preußische Geer, an der Sternberger Straffe gegen Boniowit zu gelagert. Es erichienen Verpronianturungsbesell, e und wur den alle Personen, welche sich nicht selbst verpflegen konnten, wie dies in solchen Kallen ublich ist, aufgeserdert, die Stadt zu verlassen. In der That zogen eine große Ungahl von Studenten, Geriftlichen und Nonnen sort. Das überflassige Trenstpersonale mußte entlassen werden; Bettler und Bagabunden wurden gewaltsam aus der Stadt geschafft.

Die Boit wurde gelchloffen, das Burgthor fur ben Wagenverkehr gesperrt. Noch an demielben Abende nufte aus jedem Saufe eine Per son zur Schaugarbeit beigestellt werden.

Am 6. Mai wurde mit der Raftrung der Borftadte begonnen: außerdem wurde alles hinweggerannt, was die freie Aussicht Lemmte oder tegendwie in der Rahe der Stadt zur Teckung des Feindes dienen konnte. Preußischerseits drangen Cavallerie Abtheilungen in die nalegelegenen Ortschaften; ein Piquet von etwa inn Mann wagte sich sogar bis in die Nähe des Theresienthores, wurde jedoch leicht vertrieben. Auch in der Nähe des Burgthores erschienen seindliche Vorposten. Von dem kaiserlichen Seere ersuhr man, daß Feldmarschall Daun gegen Elsmütz im Anmarsche und General Laudon bereits in Reichenau einsgetroffen sei.

Tenselben Tag setzte sich ein seindliches Recognoscirungs-Corps, bestehend aus Infanterie, Cavallerie und Artillerie über Krönau und Neretein gegen die Festung zu in Bewegung, zog sich jedoch bald zurück. In der Stadt wurde ein regelmäßiger Patronillendienst eingerichtet. Der Kaiserrichter erhielt einen Ordonnanz-Corporal zur Seite, dem Kreis-hauptmann wurde zur Erledigung der Bequartierungs-Geschäfte ein Officier mit mehreren Leuten zugetheilt.

Am 7. Mai verließ das seindliche Heer sein Lager bei Boniowig und nahm eine mehr westliche Aufstellung; das Hauptquartier des Kösnigs wurde nach Littau verlegt. Boniowig und Tuban waren in Brand gesteckt worden. Die Avantgarde des preußischen Heeres campirte in Olsichan, wo sie sich des ärarischen Heumagazins bemächtigt hatte. Schon hörte man auch von Contributionen, welche der Teind ausgeschrieben hatte. Bon Kloster Hradisch wurden nichts weniger als 20.000 Ducasten verlangt. Zusälligerweise wurde der Bote, welchen der preußische General-Adjutant Rownowski an den Abt des Klosters mit dem Zahlungs-Austrage abgesendet hatte, gesangen und in die Stadt gebracht. Baron Marschall sieß dem Abte sagen, er solle weder Antwort geben, noch Zahlung leisten.

Am nächstfolgenden Tage begann man mit der Aufreißung des Straßenpstasters und der Ausbesserung der alten Thürme in der Kestungssmauer, welche mit bürgerlichen Schüßen besetzt wurden. Im Lause der Nacht unternahm (Beneral Traskowics mit 5(11) Tragonern und leichtem Fußvolke einen Recognoscirungs-Ausfall gegen Olschan.

Am 9. Mai ersuhr man, daß die kaiserliche Armee in der Stärke von 500.000 Mann sich sichon in Leitomischl besinde: auch das preußische Geer erhielt an diesem Tage eine Verstärkung durch ein nachrückendes Corps. Tori Trichig wurde von den seindlichen Truppen in Brand gesteckt. Bezeichnend für den Ernst der Situation ist das Protokoll des Stadtmagistrates über die an diesem Tage abgehaltene Situng. Es entsbält solgende Mittheilung: "Wurde der Herr anntirende Bürgermeister zu dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant Bretton berusen, bei welchem Se. Exc. der Herr Feldzeugmeister Baron Marschall gegenwärtig war. Dort wurde der Herr Bürgermeister befragt (increpiret), warum kein Vier Stadt vorhanden sei. Man solle solches würde Se. Exc. "den Magistrat beim

Ropf nehmen und die Borgeher, welche die Zuspection über das hatten, vor der Sauptwache niederlegen und zu Tode prugeln laffen,"

Um 10. Mat hielt der Atteishauptmann (Braf von Einzendorf, welcher Baron Zamich abgeloft hatte, eine Schatzungs Commission be singlich jener außerhalb der Keftungsmauern besindlichen Saufer ab, deren Rastrung fich nachtraglich als nothwendig herausgestellt hatte.

Auch erfolgte an diesem Tage das erste großere Engagement der Besabung mit den seindlichen Truppen. Um Taselberge erschien uamlich eine preuktiche Truppe von Sußaren und verjagte die dort aufgestellten ofterreichtschen Borposten. Tamit wurde die Reibe der kleinen Scharmauel und Borpostengesechte begonnen, welche von jeht ab faft taglich zwischen den Truppen vorsielen, wobei es zedoch selten Berwindere gab.

Die Bortruppen der kaiferlichen Armee waren indeffen ichon unter Landon in Hohenstadt angekommen.

Am 11. Mai erhielt man in der Stadt die volle Gewißheit, daß der Keind eine ordentliche Belagerung plane, denn man fah in dem Walde von Komotau Schanzen errichten, Bruden sehlagen, diese mit Armirungen versehen und alte zur Belagerung nothigen Geschutze und Werk zeuge berbeischaffen.

Um nachten Tage erschien ein fembliches Recognoscirungs Corps in der Starfe von etwa ibm Mann Infanterie und Sin Pferden am Ansie des heiligen Verges und engagerte sich ohne entscheidendes Resultat mit unsern Huckaren, welche dort dislocirt waren. Nach Mitternacht wurde sedoch von der Teining aus ein glucklicher Ausfall gegen Romo tan gemacht. Tie dortnach Vorposten wurden überrumpect und zuruck gedrangt, nachdem sie 20 Lodte und 11 Gefangene vertoren hatten.

Am 13. Mai traf das feindliche Geer seine Tispositionen fur die Belagerung. Nachdem der Bring Moriz von Teisau und General Tonquet mit Belagerungs Arnderie und Schausgerabern angelangt waren, rucken einst 10,000 Mann aus dem hanptlager ab und zogen die auf die Hoben von Nostelen und Celectiowis. Nonig Triedrich schling sein hanptquartier in Intrits im Hause des Richters auf. In der Testung wurde verordnet, daß bei entsiehendem Maxime sich Riemand auf Ihmmen, hoben Gebanden oder Tortisieationswerten blicken laisen solle.

Am 14. trafen im feindlichen Lager neue Artillerie und Kouragetransporte ein Gleichzeitig fanden gwischen den Ruferlichen und preifischen Truppen großere Gefechte bei Wichau fiatt Desterischticherierts besehligten dabei die Generale Marquis de Bille und Sct. Ignon.

Am 15. Mai fand eine neuerliche Recognoscrung des Teindes in grokerem Mafiftabe gegen den Tafelberg zu figtt. Einzelne Hufiarentrupps welche die ofterreichrichen Borpoften bis an das Therefienthor zurückdrängten, wurden auf eine Distanz von 900 Klaftern mit Kanonen beschossen und ließen mehrere Todte und Verwundete zurück.

Sonntag den 16. erließ der Festungs-Commandant einen Befehl, welcher Jedermain ohne Ausnahme verbot, nach 10 Uhr Abends auf der Gasse zu erscheinen. Die dagegen sehlenden Personen des Civilsstandes wurden mit der Arretirung, Officiere und Soldaten mit Militärsstrafen bedroht.

Der darauf fallende Montag brachte einen sehr lebhaften Wochenmarkt. Trot ber Nähe des feindlichen Heeres kamen eine Menge Landleute zum Burgthore und Katharinenthore mit Victualien herein. Zwei Tausend vorhandene Rinder wurden unter die Stadtgemeinde, das Domcapitel, Kloster Hradisch und Privatpersonen zur Fütterung und Einstallirung vertheilt. Ein neuer Befehl des Festungs-Commandos verordnete die Beistellung von Civilpersonen zur Festungsarbeit gegen einen Taglobn von vier Kreuzern, ferner, daß von nun an jedes Bürgerhaus zur Nacht= zeit Licht unterhalten und eine Person als Wache beistellen solle. Im Laufe der Nacht kam der vom Feldmarschall Daun abgeschickte Oberft Graf Gianini nach einem beschwerlichen Juffmarsche in der Stadt an. Er hatte sich, von einem Diener begleitet, viele Meilen durch vom Feinde occupirtes Terrain durchgeschlichen und meldete, daß die kaiserliche Armee bei Konitz stehe. Da er in der Festung blieb, fand er Gelegenheit, seine reichen, militärischen Kenntnisse bei ber Vertheidigung der Stadt zu verwerthen.

Im seindlichen Lager, das sich nunmehr zwischen Krönau und Rirwein ausdehnte, waren wieder Artillerie-Verstärkungen aus dem Glatischen angekommen.

Am 18. Mai nahm König Friedrich in eigener Person unter großer Bedeckung eine Recognoscirung auf dem Tafelberge vor. In der Stadt wurde alles vorhandene Pulver in bombensichere Keller geschafft und ein Feuerlösch-Corps organisirt, welches mehrere Feuerpiquets aufstellte.

Der 18. Mai ist als der Eröffnungstag der eigentlichen Belagerung zu betrachten. Bevor ich die Ereignisse derselben zu schildern versuche, bitte ich meine Leser, mit mir einen Blick auf die Stellung des Belagerungsheeres zu wersen, das seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die zu belagernde Festung, sondern auch nach rückwärts richten mußte, wo sich das österreichische Heer unter Daun drohend concentrirte.

Die preußische Armee war in die Lager von Celechowitz und Krönau getheilt. Davon löste sich das eigentliche Belagerungscorps ab, welmes sich am 16., 17. und 18. Mai von Krönau in seine neuen Steln bewegte. Es bildete drei Colonnen, von denen die erste auf dem nordlichen Sange des Tafelberges bei Reretein Bofto faßte, mabrend die beiden andern in großem Bogen über Rimlan gegen Reuftijt berab zum Marchufer Stellung nahmen, jo daß das Belagerungs Corps von Arvnau über Meretein, Neugaffe, Schnobolin, Rimlan bis jur March rudwarts ber Renftift reichte. Im Gangen bestand es aus 16 Bataillons Anjanterictruppen und 10 Echwadronen Capallerie. Den Cberbefehl uber dasselbe fahrte Teldmarichall Reith Unter ibm ftanden der Gene ral Lieutenant Tonquet, ferner Die Benerale Echentenborf, Bring Grang von Braunichweig und Rebentiich. Das Geniemefen hatte Cherft Balbi, unter fich. Das Sauptonartier befand fich in Echnobolin, wo auch bas Artilleric-Laboratorium eingerichtet worden war. Die Reldbaderei und bas Lagareth woren in Gorfa untergebracht. Am linfen Ufer der March murbe die Emichhefungstwie durch bas Corps des Generale Maner bis Sternberg fortgefent. Temnach mar also bie oftliche Umgebung bem Berfehre ber Stadt mit bem Lande offen. Die prenbifche Sauptarmee unter bem Befehle bes Monins felbft batte bas Sauptquartier in Emirzig und bestand aus 43 Bataillons und mehr ale 1001 Edmadionen.

Die faiserliche Armee unter Feldmarschall Daun stand bei Gewitsch und war 35 Braullons und 80 Geschrons stark. Außerdem besaud sich ein kaiserliches Armeecorps unter Feldzeugmeister Baton Garich mit 12 Bataillons, 12 Grenadier und 2 Carabiniers Compagnien in Maglin. General Landon stand mit seinem Corps, zu welchem auch die Truppen des Marques de Ville gehorten, in Ronits.

Dies die Anistellung der Streitfräste im Beginne der Belazerung. Noch am Abende des 19. Mai, gleich nach genommener Anistellung siengen die preußischen Truppen auf dem Taselberge an, sich zu verichanzen. Tabei wurden sie durch Attaquen ofterreichticher Insantetie von der Testung aus gestort und es kamen bereits Blessuren und Tedtungen vor. Ter Taglohn für Testungsarbeiten wurde in der Stadt auf 12 kr. erhoht.

Um 20 Aruh Morgens sah man Schnobolin in Alammen welche fast bas ganze Vorf verzehrten. Uiber Nacht hante ber Teind eine Reise von Erdarbeiten fering gebracht

Renerdings wurden 1526 subsissenzlofe, nicht nach Olmuk gehorige Indunduen aus der Stadt geschafft. Die Braden vor der Neusust, bei der Neumuhle, Salzermuhle und Bargthormuhle wurden abgebrochen.

Um Mitternacht horte man aus der Gegend von Ramiescht und Czell ftarken kanonendonner Romg Ariedrich hatte boit mit einem Theile seiner Truppen das Corps des Generals Landon angegriffen, ohne es sedoch aus seinen Stellungen verdrängen zu konnen.

commandant F.=3.=M. Baron Marschall wurde Feldmarschall und in den Grafenstand erhoben, der unter ihm commandirende F.=M.=L. von Bretton wurde zum Festungscommandanten von Olmütz, die Generäle Landon und Draskovics zu Feldmarschalllieutenants ernannt.

Daß die Olmützer Bürgerschaft an der Vertheidigung der Stadt ruhmvollen Antheil hatte, bestättigte der Festungscommandant Baron Marschall mit solgenden Worten: "Die hiesige Bürgerschaft bewieß nicht nur allein ihre Treue gegen ihre Landesfürstin durch fleißiges Arbeiten bei Tag und Nacht, durch ausmerksames Wachen wider Feuersbrünste, sondern auch durch ihr rastloses Bemühen, dem Feinde zu schaden und Vortheile zur Vertheidigung der Festung mit Gesahr ihres Lebens, Blutes und ihrer Güter zu bewirken. Freiwillig und muthvoll gieng sie mit den übrigen Besatungstruppen, so wie mit ihren Kameraden bis über die äußersten Werte und ließ sich zu allem, wie das Militär unermüdet zur tapsern Vertheidigung ihrer Stadt gebrauchen."

Das tapfere Verhalten der Bürgerschaft wurde aber auch glänzend belohnt. Vor Allem wurde die Stadt dadurch ausgezeichnet, daß ihr die Kaiserin gestattete, das städtische Wappenschild mit den Initialen des Namens der kaiserl. Najestäten F. M. T. (Franz, Naria Theresia) und einer goldenen Kette zu zieren. Die betreffende Privilegiumsurkunde lautet ihrem wörtlichen Inhalte nach:

"Wir Maria Theresia, von Gottes Gnaden Römische Kaiserin, in Germanien, zu Hungarn, Böhmen, Dalmatien, Croatien, Slavonien, Rönigin: Erzherzogin zu Desterreich, Herzogin zu Burgund, Ober- und Nieder=Schlesien, zu Steper, zu Kärnten, zu Crain, Markgräfin des hei= ligen Römischen Reiches, zu Mähren, zu Burgan, zu Ober- und Nieder-Lausitz, gefürstete Gräfin zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, und zu Görz, Herzogin zu Lothringen und Bare, Großherzogin von Toskana. Bekennen öffentlich mit diesem Brief, und Thun kund jedermänniglich, was gestalten uns Unsere Königliche Stadt Olmütz in unserem Erb-Markgrafthum Mähren ihre --- bei der in gegenwärtigen Jahr fürgewesten Teindlich-Prenkischen Belagerung pflichtschuldig bezeigten Trene und Devotion allerunterthänigst vorgestellet, und gebetten habe, Wir geruheten ihr guädigst zu erlauben, daß sie zum ewigen Andenken den ihren Wappen führenden Mährischen Adler auf der Brust mit denen Initial-Buchstaben Unseres Höchsten Namens M. I. dann mit einer das Berz-Schild umschlingenden Goldenen Kette ausziehren dürfe.

Wann wir nun diese unterthänigste Bitte Unserer Königlichen Stadt Climüß gnädigit angesehen, und Uns anben von dem wehrender Belas gerung als Commandanten in Ollmüß gestandenen Felds Marschallen Fred-Perren von Marichall sowohl, als der übrigen damals alldorten angestellt gewesten Generalitat besonders angernhmet worden, masmaffen ber Mauftrat, und bie gefammte Burgerichaft bie gange Belagerung hundurch ihre gegen und pflichtichulbig Tragenben Treue und Tevotioa anonchmend an Jag geleget, auch alle ruhmliche Standhaftigkeit erwie fen, andurch aber vieles zu Belchut- und Erhaltung diefes Plages mit bengetragen haben; Als jenend Wir auch gnadigft bewogen worden, ber Etadt Ollmug inn obige ihre allerunterthanigste Bitte ju gewilligen, und erlauben babero gnabigit, bag dieselben bem in ihren Wappen fahrenden Mahrischen Adler auf der Bruft nicht allein mit denen Im tial-Buchstaben Unferen Sochsten Ramens, fondern auch 3bro Manit. bes Raifers, Unteres Bergeliebteften Berrn Gemahls folglich mit F. und M. T. bann nut einer bas Berg Eduld umschlingenden Goldenen wette ausgiehren, fich auch biefes also vermehrten und ausgegerten Wappen gu allen kanftigen Beiten in offenen und beschloffenen Beiefen und Edpriften dann in all- anders Borfallen und Angelegenheiten gebrauchen tonne, felle und moge: Bud gebietten hierauf allen und geben Unferen nachgejesten Stellen, Obrigfeiten, Grenfihaubtlentben, Dann benen Geifeund weltlichen Gereschaften, sowie all übrigen Junwohneren Unseres Erb-Marfgrafthams Mahren, baß fie erofterte Etabt Ollmut fich biefes obermelmtermaffen vermehrt, und gegierten Bappens rabulich gebrauthen laffen, anth sie darwieder nicht anfechten, oder verhinderen, nach das jemand anderen zu Ihm verstatten folle, in keinerlen Weiß, so lieb einen jeden ift Unfere Raufer Nonigliche Ungnad zu vermeiben. Das Meynen Wir ernftlich;

Mit Urkund bieses Briefs benigtet nut Unserem Ragferlich Komglich und Eizberzoglich anhangenden größeren Juliegt, der geben ift in Unserer Saubt und Residenz Stadt Wienn den zwolsten Monatorag Rovembers im Siebenzehenhundert acht und Junizigken, Unserer Beicke im neunzehenden Jahre.

Maria Theresia m p Sobann Graf Chotel m. p Ad mandatum Sue !. Greet!. Regim Mujestates proprium Johann Christoph Freiherr von Battenstein in p. F. Anton Geler von Bistrich m. p.

Außerdem erhielt die Burgerichaft das Mecht, den 2 Juli allzihr lich als Gedachtustag durch ein solennes Karierisch für immerwahrende Zeiten zu begeben Die Rauserin selbst bestimmte dazu ans ihrer Privat schatonille ein Geschenk von Sin Enloben. Anlantlich die ies Testes sollte die Burgerichaft nut der Jahne, militarischen Chrenzeichen und fingendem Zwiele ausrucken und sollten ihr die nichtarischen Chrendezugungen erwiesen werden

Ferner wurden in den Adelsstand erhoben:

Der Kaiserrichter Simon Thaddaus Zimmerle mit dem Prädicate von Schneefeld, Anton Johann Langkammer, zur Zeit der Belagerung vom 5. Juni bis 5. Juli gewesener Bürgermeister mit dem Prädicate von Langkammer und Adlersberg; Franz Anton Satori, Rathsprimator mit dem Prädicate von Satori; Florian Josef Laugty, Stadtrichter mit dem Prädicate von Straußenheim; Johann Valentin Görtler, Rathssenior mit dem Prädicate von Blumenfeld; Peter Paul Brauner, Rathsherr mit dem Prädicate von Balentin; Johann Thaddaus Aniebandl, Rathsherr mit dem Prädicate von Ehrenzweig; Johann Valentin, Rathsherr mit dem Prädicate von Treinerfeld; Maximilian Rosenberg, Rathsherr mit dem Prädicate von Rosenberg; Franz Sebastianski, Rathsherr mit dem Prädicate von Sebastiansti: Ignaz Franz Nowak, Rathsherr und vom 8. Mai bis 5. Juni gewesener Bürgermeister mit dem Prädicate von Nowak; Karl Cristelli, städt. Waldbereiter mit dem Prädicate von Criftelli; August Ernst Wiesner, Cassier der Bierbrau-Urbar-Inspektion mit dem Prädicate von Lerchenschwung. (Das betreffende Abelsdiplom mit der eigenhändigen Unterschrift der Kaiserin Maria Theresia besindet sich in der Olmützer Studienbibliothek.) Johann Trawnitschet, mit dem Prädicate von Trawnitschet; Johann Reponut Stiedron, Vicesyndicus mit dem Prädicate von Stiedron und Josef Bernhard Brucil, t. f. Obereinnehmer mit dem Prädicate von Brucil und Madalon. Laugky und Kniebandl erhielten gleichzeitig den Rathstitel; Nowak wurde Commerzienrath.

Goldene Medaillen erhielten die Bürger: Johann Schrötter, ältester Scharfschützen-Vorsteher; Simon Schweinitz, zweiter Scharfschützen Vorsteher; Johann Theiß, Scharfschützen Deputirter; Josef Schwarz, bürgerlicher Unopfmacher und Johann Fischbeck, bürgerlicher Tuchhändler.

Un Schadenersatz wurde aus den Staatskassen der Betrag von 24.328 Gulden flüssig gemacht — eine Summe, welche die erlittenen Verluste der einzelnen Bürger wohl nur zum kleinsten Theile gedeckt haben mag.

### XVII.

## Olmütz im Stantsdienfte.

(1759 1848.)

So lange Maria Iherefia lebte, suchte das hierarchische neben dem untwarsichen Etemente seine dominirende Stellung zu behanpten, ein Streben, welches tron der Aushehung des Zesutenordens im Zahre 1773 von dem besien Erfolge gekront war und 1777 sogar zur Verwandlung des Bisthums in em Erzbisthum suhrte. Anton Iheodor Graf von Colloredo und Waldse wurde der erste Cizbischof des neuen Cizbischuns

Daß bas burgerfiche Element unter biefen Umftanden nicht fofort feine Gelbitftandigkeit einbafte, verdanft es gang allein feinem Batrio nomino, semer Tapferleit. Gine Burgerschaft, welche so bervorragende Proben ihres Staatsfinnes gegeben botte, burfte nicht überschen, mufte vielmehr von ber Regierung geehrt und ausgezeichnet werden. Tas geschah bemt auch in vollstent Maße; Die Regierung blieb, wie wir gefe ben haben, femeswegs ipariam mit außeren Chren und Nasgeichnungen jur bas tapfere burgerliche Glement, aber troft alledem jehen wir bas felbe als foldes ichen nach furger Beit in ben Sintergrund freten Mur Die lebende Generation ift als mubetheiligt an den großen Ereiginssen ber Gegenwart noch gewissermaßen Tragerm ber großen Bergangenbeit ber Etabt; und dem Regierungsantritte Raifer Bofefs bricht Die Bergangenheit ganglich ab. Der große Rader hat Olman gleichfam bas Unitellungebeeret fur ben Staatsbienft übermittelt, ba er bie Confequen gen der Plane seiner erhabenen Mutter jog und Olmuk dem rein nulitarifchen Zwode übergab, wet bem die gablreichen Alofter bis jent hindernd im Bege ftanden, Die ber Raifer jedoch birect femen Bamen nunbar machte, indem er die geeigneten Alosterbaulichkeiten gang einfach in Kafernen permanbelte.

Durch diese Mastregel erhielt Clinnk den eigentlichen Charafter einer Garnionsstadt, eines Reichswassenplaties erften Ranges, welcher der Entwickung des Burgerthums absolut keinen Spielraum mehr fieß, und nur die materielle Existenz desselben in gewissen bescheidenen Grenzen danernd sieher stellte, ein Aut, welches seit einem Jahrbunderte die Geistlickstell besorgt hatte. Aleine Verhaltmisse also beschaftigen und

noch ieben, wie die letten Colomen der Bedeckungsmannichaft in einer tehten Attaque von Landons Truppen theils niedergemacht, theils gefangen genommen nurden Mit den Uiberreiten von sons Batallonen Infanterie und eine 5(11) Oufaren, außerdem eina 25(1) Ebagen gieng er schließlich ohne weitern Aufenthalt ab und erreichte, nicht ohne am heitigen Berge eigen nenen Angrif der Croaten ausgehalten zu haben, am Abende desselben Tages die Verbindung mit den prenfischen Trappen in der obene von Olmint.

Angweichen batte ber ofterreichniche Generaliffmus 3. M Tann. nachdem er die Generale Landen und Eisfowies bem feindlichen Trans porte entgegengesendet hatte, mit dem Beste des Beeres einige Mearichbewegnigen gemacht, welche ihren Endswed, die unmittelbare Berbindung mit der belagerten Zeitung heizustellen, fo geichieft madfuten, das Rouis Arndrich am 30. Jum, allo am Tage bes gludlichen Gefechtes bei Comitabil, feit überzeugt war, Dann wolle ihm bei Profinin eine Echlacht andieten. Allem jum großten Erstannen bes Romgs erschien bas gause Beer Tanns am Morgen bes 1. Buli auf ben Boben von Groß Tennt und Cechowin gelagert. Der Geldherr war Lags vorber aus dem Lager von Pobromielin anigebrochen, hatte in beschleumigtem Mariche und in aller Etitle die March paffirt und frand nun mit bem Reine des Geeres faum mehr als eine halbe Weile von den Wallen der Lejtung und zwar auf einer Seite, wo ihn ber Teind nicht im minbesten vermuthet hatte und mo das Schickfal des großen Transportes noch immer in Tanns Sand gelegen mare, felbft wenn die Generale Laudon und Eistewies weniger glucklich gewesen waren.

Unter diefen Umftanden mufte Louig Friedrich jur sthleumgiten Auflichtung der Besagerung sehreiten und an den Neukkung denken, benn jedr Stunde langeren Verweilens ruckte die LBahrschemlichkeit einer Ratastrofe für sem Geer naber

Far den Augenblick galt es jedoch, diese Abssicht zu verbergen, denn er muste unbedingt einen kleinen Vorsprung gewinnen, wollte er ieme Troppen auf der erzigen ihm offenin Radzugskime, der nach Bohmen, in Sucherleit beingen. Es wurde also voreik die Beschießung der Stadt wirkend des ganzen Taxo nat erneuerter Heingleit satt gesett. Sammtliche Batterlen jenerten gezen die Itadt, ein nahrer Gazel von Bomben, O'ranaten und Teuerforpern pel auf den Wallen und im Junein der Stadt meder, wegen Mitternacht eint ward das Gieich, üsener allmallig schwacher und um weriller Morzens war Alessicht neuorden. Gin Ausfall, welchen Baron Marichalt im Morzen artisch gegen die seindlichen Popitionen machen ließ, stellte den Ledzag des Fendes zich, welcher die holdenen machen ließ, stellte den Ledzag des Fendes zich, welcher die holdenn einer Liter Littan genontmen batte

Sonnenfele tam und ein entichiebener Gegner ber Zefniten mar: Leonold Schult.

Professor Schulz traf 1772 zur Nibernahme seines Vehrantes in Stund ein und erlebte schon im nachsten Jahre den Sturz der Zesimten, welche mit der Ausbedung ihres Ordens die sammtlichen theologischen Vehrlanzeln verloren, sich aber als Existiniten in der philosophischen und juridischen Facultat zu behaupten wusten und den weltlichen Prosessoren gegenuber, zu denen in der letzten Zeit auch ein Prosessor der Universalgeschichte gekonnnen war, in geschlossener Phalanx anstraren.

Das hatte zur Folge, baß im Professorencollegium balb Diß helligkeiten ausbrachen, welche das Einschreiten einer eigenen Hosenmission nothwendig machten.

Die Verichte dieser Commission bewogen die Raiserin, durch Hofdefret vom 24. Ofar 1778 die Universität an den Sin der Landesbehorden nach Brunn zu transsertren, wohin ihr auch die aus den Bibliotheken der in Mahren ausgehobenen Aloster zusammengestellte Universitats Bibliothek, welche damals 36.000 Bande zahlte, solgen mußte.

Den vereinten Bemubangen des Erzbischofs und der Elmiger bei Lasier Zosef gelang es, wenigstens einen Ibeil der früheren Anftalt für die Stadt zu retten; der Monarch verwandelte die mahrische Universität in ein academisches Pheeum und besähl, dasselbe am I. November 1782 wieder nach Elmink zurnetzwerseben. Das academische Enst war mit der Theresianischen Rutteracademie vereinigt, die standische Meadenne davon actrenut worden.

Das nene Apeenm, mit welchem auch die Bibliothet wieder nach Etmuk zuruchgefehrt war, erhielt eine neue Organisation und einen neuen Vehrplan. Die Jahl der Professoren wurde aus zwolf seitgesert; das theologische Studium (vier Projessoren) danerte vier, das juridische idrei Prosessoren) zwei, das medienische (zwei Prosessoren) ebenfalls zwei, und auch das philosophische (drei Prosessoren) zwei Jahre. Die Borlesungen wurden theies in dem aufgehobenen Karthanserkloster, theils in dem ehemaligen Zemmaigebande der Jesuien, wo auch das Gimmasium und die Normalhauptichtle untergebracht waren, abgehalten. Das Oriecals sipater Universitäts i Gebande erhiert eine Tasel mit der Inschlichtes

Optimerum artium ladis Josephus II 1783. Tiefe Poccalverfassing der Elmuner Hochschule bestand nut mehr oder minder weientlichen Abanderungen die zum Jihre 1827, wo Naiser Iranz I am 12. Marz über Beiwenden des Erisherzogs und Erzbischofs Sudolph den alten Rang der Universität wieder berstellte

Sie wurde jett nach bem Ramen des Achaurators Aranzens-Universität genannt und bestand als folde bis zum Jahre 1855. commandant A.J.W. Baron Marschall wurde Actomarschall und in den Grasenstand erhoben, der unter ihm commandirende A.M.L. von Bretton wurde zum Acstungszommandanten von Clinich, die Generale Landon und Traskovies zu Actomarschallbentenants ernannt.

Daß die Elumber Burgerichaft an der Vertheidigung der Etadt ruhmwollen Antheil hatte, bestättigte der Tesiungscommandam Baron Markhall mit folgenden Worten: "Die hiefige Burgerichaft bewies nicht mit allem ihre Treue gegen ihre Landessurfinn durch fleifiges Arbeiten bei Tag und Nacht, durch ausmerksames Wachen wider Teuersbrunkte, sondern auch durch ihr rasitoses Bemahen, dem Teinde zu schauen und Bortheile zur Vertheidigung der Testang mit Gesahr ihres Lebens. Blutes und ihrer Gater zu bewirken. Tremvillig und muthvoll gieng sie unt den übrigen Besahungstruppen, so wie mit ihren Rameraden dist über die außersten Wertheidigung ihrer Stadt gebrauchen."

Das tanfere Berhalten der Bargerichaft wurde aber auch glanzend belohnt. Bor Allem wurde die Stadt dadurch auszezeichnet, daß ihr die Raiferm gestattete, das stadtische Wappenichted mit den Intralen des Namens der kaiferl. Majesiaten F. M. T. (Franz, Plaria Theresia) und einer goldenen stette zu zieren. Die betressende Privilegiumsurkunde kantet ihrem wortlichen Inhalte nach:

"Wir Maria Ibereffa, von Gettes Gnaden Momische Rauferin, in Germanien, ju Dungarn, Bohmen, Jalmatien, Croatien, Elavonien Monigin. Eigheigogin zu Defterreich, Gerzogin zu Burgund, Ober und Rieder Edzieffen, gu Stener, gu harnten, gu Grain, Markgrafin Des bei ligen Romifchen Neides, zu Mahren, zu Burgan, zu Der und Nieder-Laufin, gefrafiere Grann ju habsburg, ju Alandein, ju Ticol, und gu Borg, Bergogin zu Lothringen und Bare, Geokherzogen von Tosfang Ackennen effentlich mit bi fem Beief, und Ihun tund jedermannight was gestalten uns Unjere Ronigliche Stadt Elmun in unserem Erb Markgraftham Mabren ihre bei ber in gegenwartigen Sahr furge nichen Gendlich Preufuchen Betagerung till hrichnlög bezeigten Treue und Der ben a ler unterthaugft porgeftellet, und gebeiten babe, Wir gerichten ihr gnabigit zu erlauben, boft fie zum einegen Andersten beit thren Bappen fahrenden Mabrif ben Abter auf ber Bruft mit beneu Anntal Bulffinden Unferes Godffen Mamens M. I baan mit einer Das Berg Etalb omichtingenden Goldenen Actie ausgebren butfe

Ellung austrift angefeben und Uns anden von bem webrenter Belagerung als Communication in Chairs action from Aer Maritallin Arm Herren von Maridael fowell als der obrigen bamals alchousen

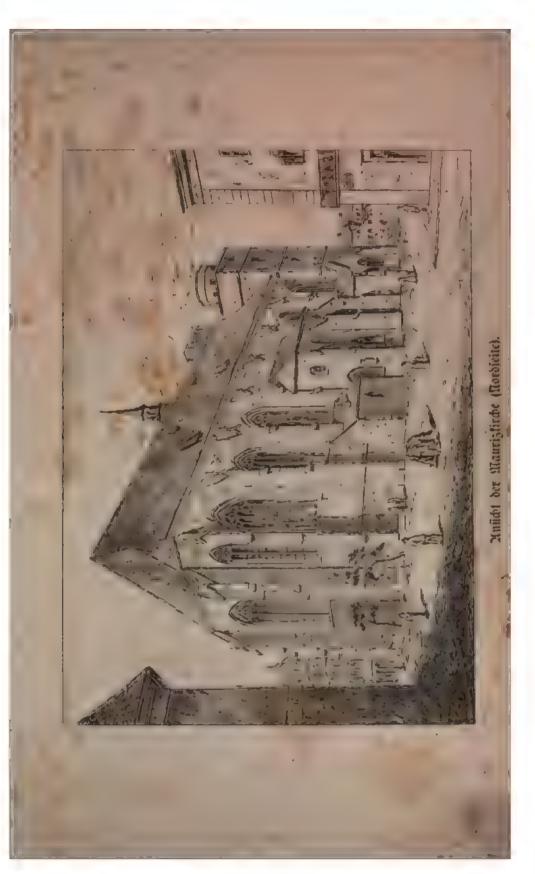



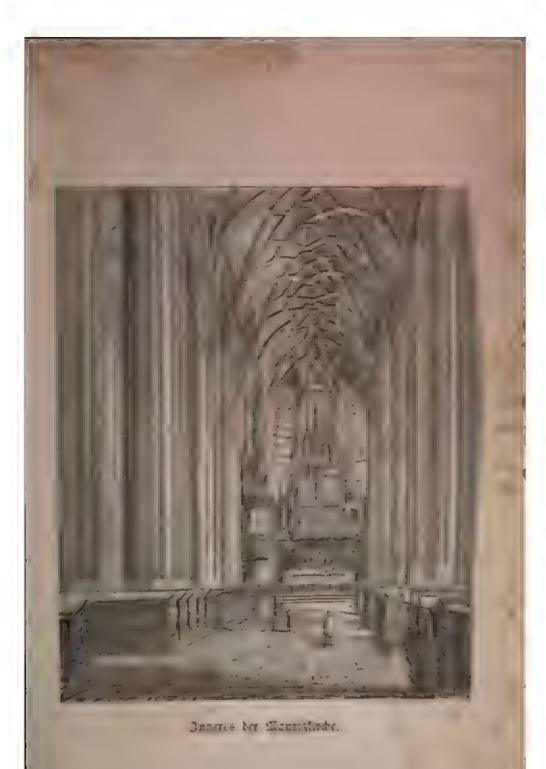

Gleichzeitig unt der Resorm des Universitätsstudiums erfolgte die Klosterreform, welche in Cluuts, der fatholischen Bischofsstadt par excellence, zur Aushebung einer großen Anzahl von Auchen und Riostern inhrte und deshalb mehr Aussegung als anderwärts verursachte.

Ich erwahne im Allgemeinen, daß bis zum Jahre 1789 in Clump acht Roster aufgelaffen und dreizehn Kurchen und eine Kapelle theils gesperrt theils in andere Berwendung genommen wurden.

Barthaufer, Allerherligen, Dominifaner, Mathariner, Franzisfaner, Wilnoruten und Marifferinnen-Aloster. Die Kirche Plaria Schnee, zum desuiteneoslegium gehorig und erst zwischen 1712–1719 durch den Baumeiner Lufas Glockel erbaut, wurde zur Garnisonstirche erflart. Tas Klostergebande Sancta Clara wurde Kaierne, die erst 1772 neu erbaute Moiterfirche als Bibliothek in Verwendung genommen

Im Uibrigen mag uns der chisame Chunner Zattlermeiter Zoief Leitmeher, welcher die "augenzeuglichen Begebenheiten in der konglichen Sauptstadt und Grankseitung Chung im Markgrafthum Mahren vom Jahr 1778 bis zum Jahr 1827 beschrieben" und "für seine lieben und geehrten Gomer und Freunde" hinterlassen hat, Naheres mittheilen.

Unfer Chronift fchreibt:

"Auf Befehl Raifer Zoses II. wurden 1782 die Rlofter der Angu fimer, Narthaufer und ber Ronnen von Cancta Clara aufgehoben, ihre Mater und Pleierhofe eingezogen, die Beiftlichen und Romen venfionert Per Protat bes Angujunerflofters wurde Borftand bes Priefterhauses in Brag; bas Alofter murbe in ein Cabettenhaus umgebaut Ter Bralat ber Karthaufer blieb in Elmuy und ftarb über 80 Bahre alt in bem Baufe Rr. 123 auf dem Riederring. Die Bungfrauen von Sancia Clara mußten ihre Crbenofleidung ablegen: fie lebten von ihren Penfionen bei ben Burgern in der Stadt. Das ihone Aloiter minde ju einer Naferne, bie Rirche zu der Enceasbibliothek verwendet. Die Rirche Gel. Peter murbe abgeriffen, jo bag nichts nicht davon zu feben ift. 280 fie geftan ben, ift beute ber mit Baumen bepflangte Borbof des Arantenbaufes. Die Minoritenfriche und bas Riofter murden in ein Rranten und bie barhand verwandelt; nur Die Rapelte, in welcher Pleffe gelefen wird, if geblieben. Die Geiftlichen wurden in auswartige Alofter vertheilt. Bin Rahre 1785 murbe auch die Pfarrfirche Unferer lieben Grau gesperit und zu einem Betreidemagazin verwendet. Das Pfarrhaus faufte ein Burger, Die Manern um Die Unche wurden abgetragen, die Errae beranggenommen und auf bem Griedhofe por dem Burgthor begraben,

Die Echntengeltapelle un Neimtenklofter wurde ein Montmedepot. Die Refultenktriche Maria Echnee ift geblieben u. 3. nach der Tom und



Auficht der Maurizfirde (Korbfeite).

Probstei eine Ecke bildete. Abends wurden die beiden Einfahrtsthore gesperrt und erst früh bei der ersten Messe wieder geöffnet. Im Jahre 1786 wurde die ganze Kirchhosmauer abgetragen, die Gräber geöffnet, die Reste der Körper auf dem Friedhof eingegraben und der Platz um die Kirche gleich gemacht und gepflastert. Nächst an der Maurizfirche stand die Kirche zum hl. Eyrill und Method. Die Kirche wurde 1786 zu einem Militärdepot und später zu einer Kaserne verwendet.

In Olmütz bestehen also noch zehn Kirchen und drei Kapellen.

1783 haben die zwei k. Kommissäre Graf Schwanberg und von Stettenhofer auch das — nach Beendigung der schwedischen Occupation in seiner heutigen Gestalt neu aufgebaute — Prämonstratensersstift Pradisch nächst Olmütz aufgehoben. Die Güter wurden veräußert, der Meierhof zerstückelt. Der Prälat Paul Wenzel gieng auf den heil. Berg, welcher dem Kloster gehört hatte und lebte dort von seiner Pension. Die Geistlichen wurden ebenfalls pensionirt. Die meisten sind schon ausgestorben; 1824 waren nur noch sechs Priester am Leben. Das Kloster wurde später zu einem Garnisonsspitale eingerichtet.

Durch die Aufhebung dieser reichen Klöster ist der Erwerb aller Bürger, Handwerker, Künstler, Kauf- und Handelsleute gesunken. Die Geistlichen, besonders die Mönche, haben viele Arme unterstütt; sast jeder unterhielt nebenbei einen Studenten."

So weit Leitmetzer.

Unter den demolirten Kirchen war die Liebfrauenkirche die bedeutendste. Zu deren Sprengel hatte nebst einem Theile der Stadt und einem der Gasse "Pilten", dann der Hälfte der "verlornen Gasse" noch von auswärts die Vorstadt Ostrow, das St. Andreasspital mit den nahen Domherrengütern (gegenwärtig der Exerzierplat), dann die Vorstadt Bleich und die Ortschaften Hodolein, Trozdein, Teinicek, Chwaltowis (mit einer Kilialkirche), Czernowier und Hatschein gehört. Am 31. Tezember 1781 wurde diese Kirche entweiht, und bis zum 26. Juli 1839, wo sie ganz abgetragen wurde, zum Willitär-Wagazin verwendet. Tassstattliche Gebände, von welchem ein Wodell im Vlusenm des hiesigen katholischen Gesellenvereins ausbewahrt wird, stand auf dem Platze nächst der Spitalskaserne auf dem Kranz Loses Platze und nahm beiläusig den Ranm ein, auf welchem sich heute das Gebände der Bezirkshauptmannsschaft erhebt.

Die Kirche mit einer Länge von 50 und einer Breite von 30 Schritten, batte drei Eingänge und wurde auswärts von Strebepfeilern, zwischen welchen mehrere in Spißbögen auslausende Fensier alter Bauart ansgebracht waren, gestüßt. Im Innern war das Spißbogengewölbe von

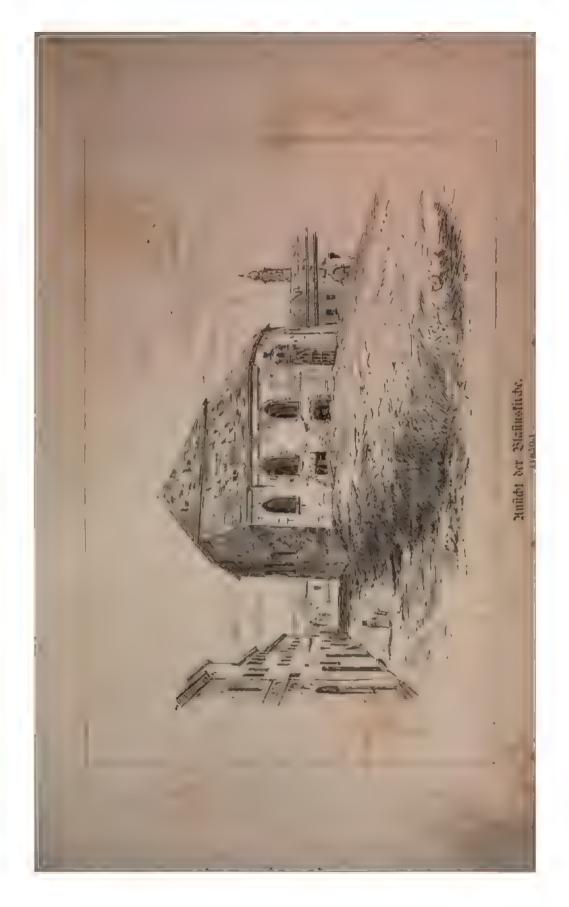

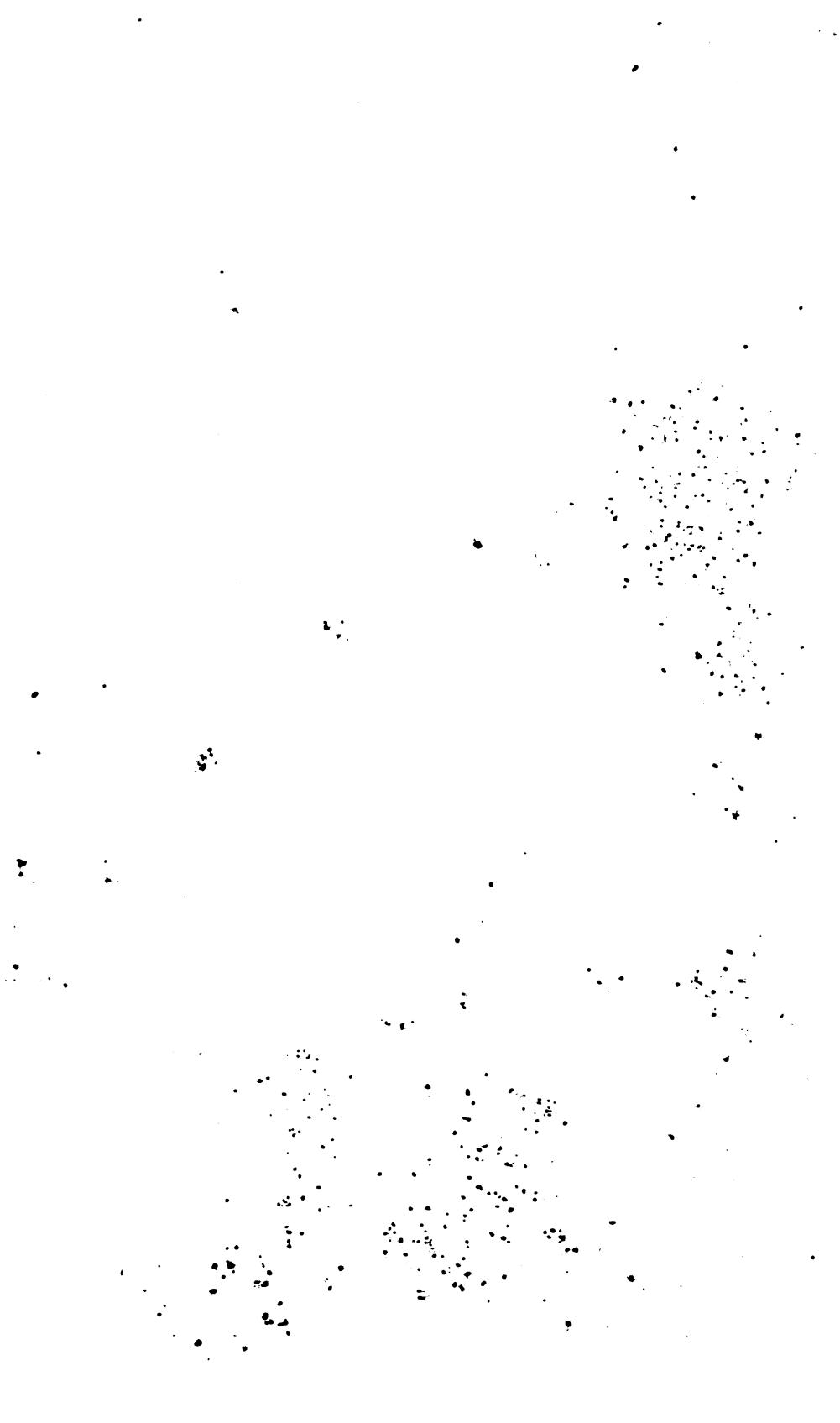

sechs Psettern getragen, deren Rander unt vergoldetem Lande geziert waren Sowohl das Gewolde des Presbyternuns, als auch das des Mutelschisses und der Laurenzeapelle war nut schonen Fressen des tuch ingen Clumper Malers Joh. Christ. Sanke, von dem auch die Maria-Echneefirche werthvolle Arbeiten enthalt, in den Jahren 1742, 1749 und 1750 geschnuckt worden

Die Et. Mannehreche, ohne Zweisel das interessanteste Banwert des alten Clumy, stand an der Sudseite der Stadt, am Masusplase, eings von Wohngebanden umgeben. Treselbe wurde 1782 ebenfalls zu Mitärzwecken ubergeben und blieb noch dis zum Jahre 1839, wo sie ganzlich demoliet wurde, als Pepot im Gebrauche. Die hier beigegebenen Illustrationen werden die Leser über die außere Form des Gebaudes volltg veientiren. Zum besseren Verstandniß theile ich einige sehr interessante Notizen mit, welche mein verehrter Geschichtsprosessor Dr. Joh Vert dem vatersändischen Hinricker P. Wolnu für bessen "Rirchlicke Lopograsse" zukommen tieß.

Prof. Biet fagt: "Diefes uratte, obe, gemiffer Maffen rathfelhafte Gebaude wird ju einem Magazine fur die biefige Garnifon benitzt. Bu biefem Ende wurden um 1795 zwei maffive holzerne Echattboben uber einander errichtet, welche mit ihren Treppen und Berichallungen ben gangen inneren Ranne Diejes burch eine feltfame Architectur auf fallenden Gebandes ausfullen und sowohl der Auffassung, als auch dem Gindende eigener Art, ben die verworrenen dur hemander lanfenden Bogen bervorbringen mußten, febr hinderlich find. Das umregelmanige, bei 50 Echritte lange Gebande bilbet ein Giebened; Die großte Breite wird etwas geringer fem und laßt fich (wegen ber Berichallungen) nicht genau angeben. Un der Gingangeseite im Westen fett ber Bau bem Suget auf und ift fehr medeig; aber an der entgegengefesten Gette, wo er auf der Chene rubt, erhebt er fich jur Bobe einer gewehnlichen Mirche. Da nur einige Einfen in bas Innere binabfahren und ber Außboden des Eduies, die hobe Edwelle abgerechnet, unt dem Eingange gloch fortlauft, so muß sich bas Gewolbe als giendich medrig dem Bejchauer barftellen und bas Gebructte ber Wolbung um je auffallenber erichemen, als die jechs unregelmaßig gestellten Pfeiler, auf denen fie ruht, jehr bid find; insbesondere ift der Mittelpfeiler fast toloffal und gleicht unten bem Pfeiler einer Brude - feine Breite betragt bei 11 Schrifte Hufier einer fleinen Borballe und einer Art Safrifter rechts am Gingange (wahrichemlich ipateren Ursprunges) hat das viebande nur noch zwei abgesonderte Raunte, nambch neben jenem Gemache einen Reinen, bunften, vieredigen Play (vielleicht der Eingang jum Glodenthurme, von dem jedoch kine Spur vorhanden), und nebenan über ber Borhalle ein Gemach, Probstei eine Ede bildete. Abends wurden die beiden Einfahrteihore gesperrt und erst fruh bei der ersten Wesse wieder geoffnet Im Jahre 1786 wurde die ganze Nirchhofmauer abgetragen, die Gräber geoffnet, die Reste der Rorper auf dem Friedhof eingegraben und der Platz um die Ruche gleich gemacht und gepflastert. Nachst an der Maurizsirche stand die Rirche zum ht. Enrill und Wethod. Die Rirche wurde 1786 zu einem Militardepot und spater zu einer Raserne verwendet.

In Elman bestehen also noch gehn Mirchen und brei Napellen.

1783 haben die zwei k. Kommissare Graf Schwanderg und von Stettenhoser auch das — nach Beendigung der schwedischen Secupation in seiner hentigen Gestalt nen aufgebaute Bramonitratenserstift Gradisch nachst Siman ausgehoben. Die Giner wurden veraußert, der Meierhos zerstuckelt. Der Pralat Baul Wenzel gieng auf den beil. Berg, welcher dem ulosier gehort hatte und lebte dort von seiner Bension. Die Gestslichen wurden ebenfalls pensioniet. Die meisten sind ichon ausgestorben: 1824 waren mir noch sechs Priester am Leben. Das ulosier wurde spater zu einem Garmsonspitale eingerichtet.

Durch die Aufhebung diefer reichen Alofter ift der Erwerb aller Burger, Sandwerfer, Rünftler, Mauf. und Sandelsteute gesunken. Die Geiftlichen, besonders die Monche, haben viele Arme unterfiatt: fast jeder unterhielt nebenber einen Etndenten."

Go weit Leitmener.

Unter den demolnten Kirchen war die Liebfranculirche die bedentendste Ju deren Sprengel hatte nebst einem Theile der Stadt und einem der Gasse "Bilten", dann der Halfie der "verlornen Gasse" noch von auswarts die Bristadt Cstrow, das St. Andreassprial mit den nahen Tomberrengatern (gegenwartig der Exerperplan), dann die Borstadt Bleich und die Ertschaften Godolein, Trozdein, Teinieck, Chwaltowis (mit einer Athalfuche), Ezernowier und Hatschen gehort. Um 31. Tezember 17-1 nurde diese Muche entweiht, und die zum 26. Juli 1839, wo sie ganz abzetragen wurde, zum Militar Maaazin verwendet. Tas itattliche Gebaude, von welchem ein Modell im Museum des hießigen tatholischen Geschleaverens ausbewahrt wird, stand auf dem Plahe nucht der Spualsfaserne auf dem Franz Zoses Plahe und nahm beilausig den Naum ein, auf welchem sich heute das Gebaude der Bezulshauptmann Ichast einebt.

Die Auche unt einer Lauge von 30 und einer Breite von 30 Abruten, hatte dier Einzunge und wirde naswarts von Strebepfeiletu, proiden wilden nichtere in Spubdopen au laufende Tenfier alter Banart augebracht waren geführt. Im Junein war das Spinbogergewollte von

sechs Pseisern getragen, deren Rander unt vergoldetem Lande geziert waren Sowohl das Gewothe des Presbuteriums, als auch das des Mittelschisses und der Laurenzeapelle war nut schonen Fresken des lachtigen Elmuner Malors Joh. Christ. Sanke, von dem auch die Maria-Schnerkuche werthvolle Arbeiten enthalt, in den Jahren 1742, 1749 und 1750 geschnuckt worden

Die Et. Blainslitche, ohne Zweifel bas interessanteste Bauwert bes alten Clmut, fiand an der Sudicite der Stadt, am Plaiusplane, rings von Wohngebanden umgeben. Dieselbe wurde 1782 ebenjalls zu Militarzwecken übergeben und blieb noch bis zum Jahre 1830, wo sie ganzlich demoliet wurde, als Tepot im Gebraache. Die hier beigegebenen Unstrationen werden die Leser über die ankere Form des Gebaudes vollig orientiren. Jum besseren Verstandung theile ich einige sehr interessante Notizen mit, welche mein verehrter Geschichtsprosessor Dr Joh. Vien dem vaterlandischen Knitoriser P. Wolny für dessen "Rirchliche Lopograsie" zukommen ließ.

Prof. Bren jagt: "Diefes uralte, obe, gemiffer Maffen rathiel hafte Gebaude wird zu einem Magazine fur die biefige Garnifon benutt. bu diesem Ende murben um 1795 gwei maffive botgerne Echattboben über einander errichtet, welche mit ihren Treppen und Berschallungen den gangen inneren Raum Diefes durch eine feltsame Architectur aufjallenden Gebandes ausjullen und sowohl der Auffassung, als auch dem Emdrude eigener Art, ben bie verworrenen durchemander laufenden Bogen hervorbringen mußten, sehr hinderlich find. Das unregelmaffige. bei 50 Echritte lange Gebaude bilder ein Giebened; die großte Breite wird etwas geringer fem und lafit fich (wegen ber Berschallungen) nicht genau angeben. Un der Emgangeseite im Weften übr ber Bau bem Sugel auf und ift febr niedeig; aber an ber entgegengesetten Geite, wo er auf ber Chene ruht, erhebt er fich gur Bobe einer gewohnlichen Mirche. Da nur einige Etujen in bas Innere binabinbren und ber Aufboden des Echiffen, die hobe Echwelle abgerechnet, mit dem Eingange gleich fortlauft, jo nuß fich bas Gewolbe als giemlich medrig bem Beichauer darstellen und bas Gebruckte der Wolbung um jo auffallender eif hemen, als die feche unregelmaßig gestellten Pfeiter, auf benen fie rubt, febr did find; mobeiendere ift der Mittelpfeiler fast toloffat und gleicht miten dem Pfeiter einer Brude . feine Breite betragt ber 11 Echritte. Außer emer flemen Borballe und einer Art Sakrifter rechts am Eingange (mahricheinlich ipateien Urfprunges) hat bas Gebande unt noch zwei abgefonderte Manne, namlich neben jenem Gemache einen Heinen, dunflen. vieredigen Plat (vielleicht ber Eingang jum Glodenthurme, von bem jedoch teine Spur vorhanden), und nebenan über der Borhalle ein Gemach.

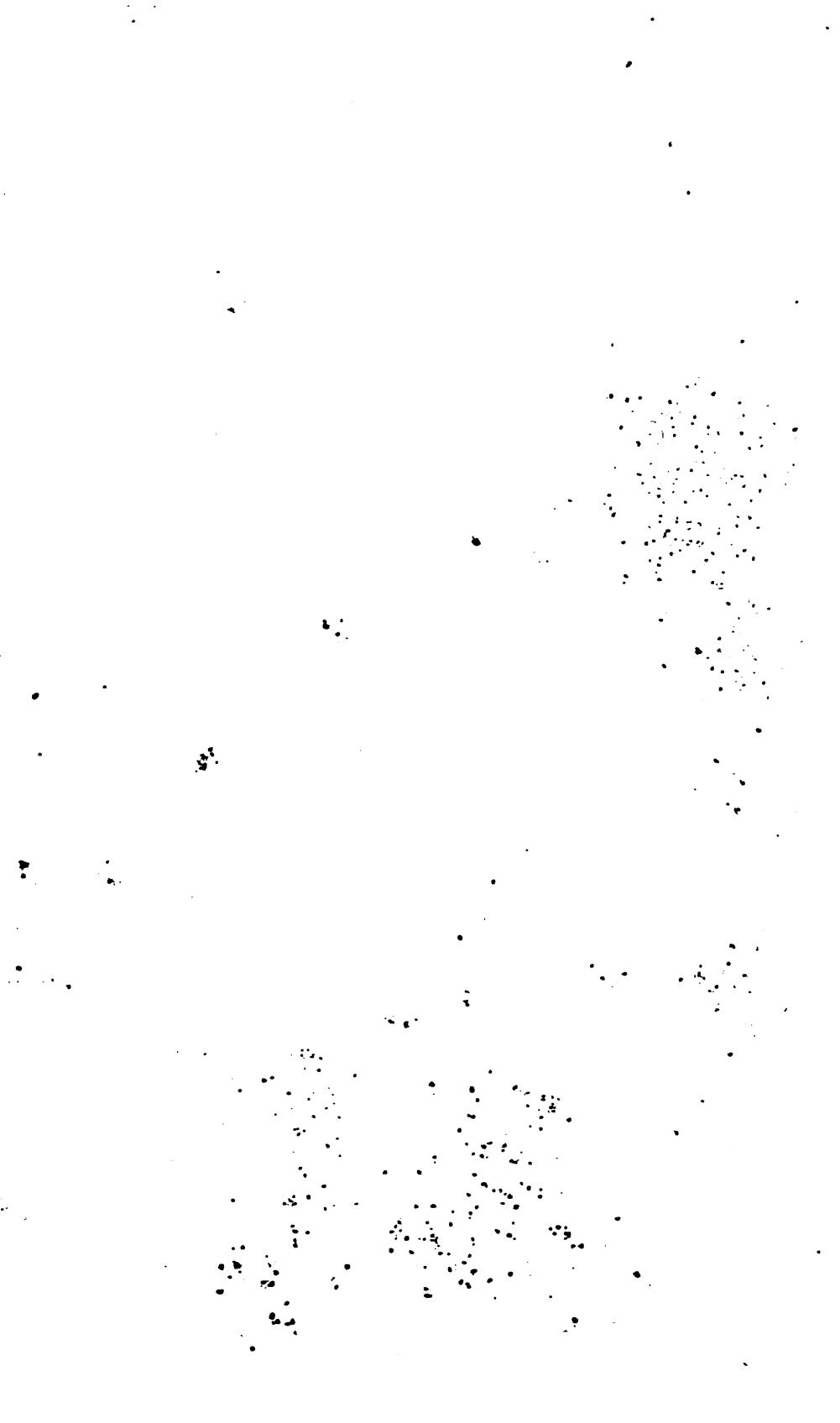

sechs Pseisern getragen, beren Ranber mit vergoldetem Lande geziert waren. Sowohl das Gewolde des Preschiterinus, als auch das des Mittelschisses und der Laurenzeapelle war mit schonen Fresken des tuchtigen Climater Malers Joh. Christ. Sanke, von dem auch die Maria-Schneekreche werthvolle Arbeiten enthalt, in den Jahren 1742, 1749 und 1750 geschungt worden

Die Et. Blasmokitche, ohne Zweisel das intereffanteste Bauwert des alten Clump, stand an der Zudseite der Stadt, am Rassusplave, rings von Wohngebanden umgeben. Dieselbe wurde 1782 ebenfalls zu Militärzwecken übergeben und blied noch die zum Jahre 1939, wo sie ganzlich demokiet wurde, als Tepot im Gebraache. Die hier beigegebenen Mastrationen werden die Leser über die außere Form des Gebandes vollig vrientiren. Jum beiseren Berstandniß theile ich einige sehr unteressante Rotizen mit, welche mein verehrter Geschichtsprosesssor Dr. Joh Breit dem vaterlandischen Kisporiker P. Levlan für dessen "Rirchliche Topograsie" zukommen ließ.

Prof. Bien jagt: "Diefes uralte, obe, gemiffer Maffen rathief hafte Gebäude wird zu einem Magazine fur die hiefige Garnifon benutt. Bu biefem Ende murden um 1795 zwei maffine botzerne Echnitbeden uber einander errichtet, welche mit ihren Treppen und Berichallungen ben gangen inneren Raum biefes burch eine seltsame Architectur auffaltenden Gebandes ausfallen und jowohl der Unifajfung als auch dem Eindrude eigener Urt, den bie verworrenen burcheinander laufenden Bogen hervorbringen umsten, sehr hinderlich find. Das unregelmasige, bei 50 Echritte fange Gebaube bilbet ein Giebened; Die großte Breite wird etwas geringer sein und laßt sich (wegen der Verschallungen) nicht genau angeben. Un der Emgangsieite im Weften fitt ber Bau bem Sugel auf und ift febr medrig: aber an ber entgegengesenten Geite, wo er auf der Chene ruht, erhebt er fich gur Bobe einer gewohnlichen Mirche. Da nur einige Etufen in bas Innere binabfabren und ber Auftboden bes Ediffes, die habe Edwelle abgerechnet, unt bem Eingange gleich forthauft, to muß sich das Gewolde als ziemlich medrig dem Beichauer darftellen und das Gedruckte ber Wolbung um jo auffallender ericheinen, als die feche unregelmagig gestellten Pfeiter, auf denen fie ruht, febr did find: inobesondere ift der Muttelpseiler fast telossal und gleicht unten bem Pfeifer einer Brude - feine Breite betragt bei 11 Schritte. Anger einer fleinen Borhalle und einer Art Safrifiei rechts am Gingange (wahricheinlich ipateren Uriprunges) hat das Gebaude uur noch zwei abgesonderte Raume, namlich neben jenem Gemache einen flemen, duntlen. vieredigen Plats (viellei fit ber Eingang jum Glodenthurme, von dem jedoch keine Epur vorhanden), und nebenan über ber Borhalle ein Gemach.

the first of the contract of t the second of مروم والمراجع والمنافي والمراجع والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي مرابع المتوطوب ويقد معيوني ويعيون ويعيون فرايان فالمسرور والمراب والمراب والمراب والمرابع ويومعونه ويواريه والمرشوش بولاي المواري المواري والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراج والمتحرف فيتحوا والمرام والمرام والمالية والمعاور ومرووها ومرووه والمرابع والمنطق المناوي والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمتافع والمتافع والمتافع والمافع والمتافع and the contract of the second والمنازي والمنازي والمنازي والمنازي والمنازي والمنازي والمنازع والمنازي والمنازي والمنازي والمنازي والمنازية والمنازية and the control of th ر ورد وورود ورد و المعرفي المعرفي المعرب المعربين والمرابع والمرابع المعربين المعربين المعربين المعربين والمعرب للامتياه والمعاول والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمجهل BOX CONTRACTOR STATE OF THE STA Make your of the manger of the manager and an ingime from the first matter the second of the garage of the contract of falle in the common terminal common to the fire the common terminate the common of the configuration. Parable and the first of the first of the tracket of hits for all the first first Appear of the figure of the control of the control of the figure of the control of the control of the figure of Burnelle in the court has a real Courts in Josephan in the Marine Torthe in exclusive ever gerese tradique is but Touteningen echalismin malin officially from the first the contribution of the contribution of the contribution of ols see Kraiboliker ich koer remokragen mit is rur bren zweik eur Crese : L'engera nuclie eux l'entre figure nu ver unitera Rus क्रिकेटर हैं। व देशका है कि भारत है के उन्हें हैं। इस स्वाहर क्षेत्र के प्रतिवेद हैं। sem action blooming from En. Plance water theretich quartic com assurgineralijas automa kurtoka ir Pokula dur die Greiden dase kunggingskliche aut iherhause som sid Kalage einge Kelenlichteri

Die vereiche Frechensennicht zu Allen heitigen von der der Nandurtz und im Reiche den Ligigen Nerchynkanigenzeichnige So Rengelese dem Manager Richne Heiche Geben deten in albei 1883 unerft zu Lauche kon desteile das dann nach I and iberrangen, nachhem die Rhanherten darf des den zuer der zu albei der zu aber 1881 verrieben vonzen.

an sign einem konstituere dich von Tamagen Krabitet auch den and ihr andfaranderen Konstitueren verbelden beigelen er Steraberg und "hulpete die Kaufeleng von der Steragelbeiten fammt der entweihten bir he auchglich zu sinen Icosocioge nur militärlichen Bedarf verwender, wachfier auser aus das "ihr I-II abgetragen

Las in seiner Art meckmietzgite Klofter in Clauk war die "Karthause", bekannt unter der Benennung "Maria im Thale Zosaphat", welche von Leitomiicht nach Tollein nächit Thaik im Zahre 1389 aus nach Klauk übertragen wurde, weil die meisten Güter

bes Erbens in Mahren waren In den Zwanziger Jahren des nachsten Jahrhunderts wurde das Kloster in Vollein durch die Hussisten genommen und theilweite zerstort. Die Ordensbender retteten sich durch eilige Alucht nach Olman. Hier fanden sie Aufnahme und Justucht, indem ihnen der Olmaner Stadtrath ein Haus unweit der Liebfrauenkirche anwies und ihnen gestattere "an den Stadtmawr ihre gemeche und gezelt za bawn." So entstand das Klostergebande Gine Unsicht desselben ist in der im Besche der Gemeinde besindlichen Gemaldesammlung ausbewahrt

Zu den außeren Wahrzeichen von Dlunt gehorte auch der iogenannte Neue Thurm, welcher die Borburg von der innern Stadt tremte. Auch er wurde auf Beschl Raiser Losefs als Passagehemunis abgetragen. Er stand seit an dem Hause Nr 286 (gegenwärtig Clifabeithstraße Nr. 43) welches damals wegen dieses Thurmes nur ein Kenster auf die Gasse hatte und reichte gegenüber dis an das Klostergebände der Zeiniten. Die Durchfahrt reichte nur sur Emen Wagen bin und nebenan blieb noch ein knapper Naum far Zusigänger übrig. Vert meher beschreibt ihn mit solgenden Worten.

"Auf dem Thurme war eine schone Ihnrunde; duse in auf den Kurchenthurm zu Maria Schnee überselt worden. Tieser neue Ihnrundatte abei imge herum eine Gallerie, damit der Ihurumachter die ganze Gegend übersehen konnte. Es wurden auch die Stunden ausgeblasen. Statt eines Thores hatte der Ihnrun ein schweres, eichenes wat ter mit eisendes thagenen Spitzen. Tieses Gatter war au eisernen Netten zum Herunterlassen wie auch zum Hinausziehen und diente zum Sperten der Bordung."

In die Regierungsgeit Raifer Jojefs fallt auch die mit den über gen ftaatlichen Reformen im Zusammenhange siehende neue Erganiss rung ber Gemeindevertretung, welche fortan unter ber Bezeichnung "Magifirat" "als das allgemeine Ortsgericht die seiner Birtiamteit anvertrauten Geschafte" ju verwalten hatte. In ber Epine bes Magi freutes frand ber Burgermeifter, ihm zur Geite feche Rathe, welche jammund durch einen aus der Burgerichaft bervorgegangenen Nasschuft pon "vice and awangia, feater quelf. red,tichaniener Manner" gewahlt wurden; wahtsalig machte jedoch nur ein vom Gubernium ausgestelltes Eligibilitatodecret, um welches fich jeder auf eine Burgermei fter oder Rathofielle Reflectirende vorher bewerben mußte. Die Befoldungen betrugen für den Burgermeifter 1200 fl., für die ersten drei Rathe je 8000 und die legten drei Rathe je 7000 fl. Außer diejen maren bei ber Gemeinde angestellt weit Geeretare unt 600 und 500 ft., ein Protofollift mit fon, ein Regiftrator mit 600, ein "Raitofficier" mit 100, ein Registrant unt 3.00, vier Kangelliften mit je 200, brei Gerifas

diener mit ebenfalls je 200, ein Heizer mit 100, ein Kerkermeister mit 200 und zwei Gefangenwärter mit je 150 Gulden Jahresgehalt.

Was das öffentliche Leben jener Tage anbelangt, so spiegelt dasselbe den ausgesprochenen Character der Garnisonsstadt in vollster Treue wieder. Das bürgerliche Element war in seinem Handel und Wandel wie in den Aeußerungen seiner Lebensfreude durch Thorplackereien, Sperrgroschen und alle jene Unbequemlichkeiten gehemmt, welche nun einmal von einer Jestung älteren Styles unzertrennlich sind. Wenn der Thorschreiber in den früheren Zeiten nur dem armen Juden lästig gewesen war, der seit Ladislaus Posthumus eine hohe Leibmauth zahlen mußte, so erschien er jetzt auch dem Bürger als ein höchst unbequemer Geselle. Indessen wußten sich die Olmützer Bürger in die ihnen auferlegte Holle von Gastfreunden mit Behaglichkeit zu schicken und hatten die angenehme Seite der starken Garnison, welch Geld in die Stadt brachte, bald herausgefunden. Die Folge davon war, daß man ansieng, das (Beld, welches sich leichter verdiente, auch leichter auszugeben und so entwickelt sich innerhalb der neuen Festungsmauern bald ein Zug behaglichen Genusses, den wir an die Grenze des Erlaubten streifen sehen.

Johann Alexius Etberger z. B. schreibt in seinen 1788 in Wien erschienenen "Charakteristischen Beiträgen zur Kenntnis der Hauptstadt und Grenzfestung Olmütz": "Trunk ist die erste Belustigungsart in Olmütz. Die zweite nicht minder ausgebreitete ist das Spielen. Ganze Nächte durch wird der weisen Polizei zum Trotz in einigen Cassehäusern, bei verschlossener Thüre, gespielt. Billard, Karten und Würsel sind die Hauptbeschäftigungen, denen sich amtlose, verdorbene Bürgersöhne, burschikos lebende Musensöhne und die meisten unserer sehr spielsüchtigen Bürger widmen."

Und der schon früher erwähnte Olmützer Bürger Leitmetzer erzählt unter Anderem, daß er sich aus seiner Jugendzeit erinnere, wie in Olmütz die Herrn um Thaler und Dutaten Billard spielten. Sine Schale Case kostete damals 3 Kreuzer, ein Glas Rosoglio ebenfalls Kreuzer. Leitmetzer, ein höchst solider, sparsamer Bürger, besuchte tein Caschaus und schreibt auch in den Zwanziger Jahren: "Jetzt gehen wenige Kürger in die Caschauser, obwol diese mit Lustern und Spiegeln" geziert sind." Ich möchte ihm nicht auß Wort glauben, daß der Caschausbesuch wirklich abgenommen hat, denn das Casé Stabel, im Salmischen Hause, war damals in der That prachtvoll ausgestattet und rivalisirte mit dem ersten Caschause von Wien. Esberger wenigstens berichtet, daß es der Sammelplat "aller gelehrten angesehenen, ja sogar adeligen Personen vom Civile und Militär, welche sich theils mit Gesprächen, theils mit Spielen und theils mit Zeitungslesen

und Cascischlursen unterhielten," gewesen Bapa Leitmeher mag in seinen spateren Zahren geiergeaunig geworden sein. Er schreibt an einer andern Stelle; wo er von seinen jungen Jahren spricht: "Die Cinigkeit (ur geselligen Unterhaltung) seigte sich besonders im Laichung; sede Woche war eine Unterhaltung im Weller'schen Saale in der Wessergasse Ur. 2011., auf dem Oberrung im Saale des Hanies Ur. 1019 und der den heitigen drei Romgen auf dem Riederrung: spater horte diese Emigkeit auf, Verachtung, Ehrabschneidung und Has nahmen überhand."

Schlechter wie nut dem geselligen Leben war es in den letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in mancher andern Beziehung um die offentlichen Interessen der Stadt bestellt.

In sanitaver Smischt 3. B. tieß Clmug Alles zu wunschen ubrig. Etberger lagt baruber in seinem schon erwahnten Werkchen;

"Wenn man sich an einem ber heitersten Sommertage der Stadt Olmus nahert, und nur ihre Thurme erblickt, so scheint die Stadt meine dicke Wolfe eingehullt Die Sumpse und Wasser, welche die Stadt von allen Seiten umgeben, hanchen immerwahrend schadtiche Dauste aus, welche die Bewohner der Stadt in ein ewiges Punstbad versenen, alle seinen Theile verschlappen und den Korper zu langwierigen Wechschseben, Wasserinchten, unbeitbaren Gelenkgeschwalten, zu Stropheln und Bein staßen vordereiten massen. Nach den Zeugnissen einer Aerzte und nach dem Olmuser Militar Spitals Prototolle sind diese Krankbeiten in Olmus gleichsam zu Kanse. Nach sieht man in Olman selten eine bluhende Ge sichtefarbe.

Wenige, die immer in Olmay waren, erreichen da ein Alter von 60 Rahren. Wenn man diese dem Leben so gesahrlichen Umftande be trachtet, so solte man glauben, man mußte in Olman die besten Krant heits Unstalten, die besten Krantenhauser, die besten Arzeite und Wund arzte treisen, und jeder erstaunt, wenn er hort, daß in diesem Artisel die Polizer von Olman nicht zum Muster augenommen werden kann.

Elmut hat im wahren Berfrande sem burgerliches Ernstenbans und die Handwerfer und Aunftler untsen ihre franken Gesellen nach Brofinik in das Alojter der Bruder des heil. Johannes von Gott itassen. Zwar bechrt man in Clinak ein Gebande nut dem Namen eines burgerlichen Arantenhaufes; Es ift diese ein steines Hauschen unsein des jogenannten Donumlaner Aussaltes bei "Zob und Lazar" genannt Schauer besalt seden Gesubdrellen, wenn er diese charafteri steiche Schme der läcsigen Bundbarzuer Beschissenen betritt Unremigkeit, ichtechte Bartang der Kranken umssen an h den durstgielen Kranken absiehesten in duesen Sause des Heine Gestundheit zu suchen."

Ter Anfang zur Besserung wurde allerdungs ihnen damals durch die Adaptirung des alten Minoritenklosiers zum aufgemeinen stranken hanse gemacht und für die Militarspualspileze war durch die Cincichtung des Zeintenconviltes als Militarspital bereits Vorsorge getrossen.

Grundliche Borkehrungen gegen die santaren Nibelstande der Stadt datiren jedoch erst aus den Preißiger- und Bierziger Jahren dieses Jahrhunderts. Roch 1844 bemerkte der kurslich in Brunn verstorbene Schriftsteller Vertuer in der "Moravia", daß "Vente, welche durch ihren Beruf zu einem langeren Aufenthalte in Stmatz verurtbeilt sind, mit der bangen Erwartung aller moglichen Krankheiten hieber kommen und ihre Berjebung nach Clumit als ein Eril betrachten."

Eine folde Alage war schon damats grundlos und hat für die Gegenwart keine Berechtigung mehr, da seinher insbesondere auf Anregung des gewesenen Lesungs Commandanten Carl Areiberen von Lauex außerordentlich viel zur Assaurung der Stadt durch Entsumpfung der Riebernugen und Anlage von Baumpflanzungen geschehen ist.

Neußerlich blieb die Rube der Stadt ungestort, die Intentriege der Jahre 1788, 1789, dann die franzosischen Mevolutionskriege und spater die Ariege mit Napoleon brachten die Elmaner nur in patriotische Erregung, ohne sie an den unmittelbaren Leiden des Rrieges Theil neh men zu lassen. Der Staatsgedante war aber schon so frastig entwickelt, daß die patriotischen Gaben, welche die Stadt auf den Altar des Bater landes mederlegte, wahrhaft großartig wurden.

Am 11. Inti 1793 3. B. machten die Elmuner ihrem Landessarsten eine fremillige Ariegobeistener von 6352 fl. 20 kr. Tiese Summe wurde durch eine Teputation in einem ülbernen Becher überreicht, welchen der hiesige Burger Weitzel Gallina (Haus Ar. 133) zu diesem Iwecke gespendet hatte. Es gereichte Leitmeiser nach einigen Sahren zur großen patriotischen Bestiedigung, daß er in der latierlicken Schakkammer, mo man den fremden Besucher mich kannte, speciell auf die Provenienz dieses Bechers ansmertsam gemacht wurde.

Terateick,en patriotische Gaben wiederholten Ich übrigens in der gangen Rriegsepoche, mahrend welcher Clima so gludlich war, von den birelten Leiden des Rrieges verschont pr bleiben.

Der erne Mevolunonsfrieg unt Arankreich vermittelte der Stadt die Befannti hast einer interesssanten Personkalteit. La fanette's num lich, mit fier im Nagust des Jahres 1792 Ariegszesangener der oster reicheichen Armes gewo. den war

Lafagette, einer der Generale der fra, zofinden Rordarmee, wollte im Sommer 1792 gegen die vereinigten Collectiecher und Penifien auf gestellt nar, fab sich genothigt auf sembliches biebiet zu flachten nach, er mit dem Versuche, sein Geer gegen die Pariser Gewalthaber zu sen, gescheitert war. Am 19. August 1792 erschien er der den kailchen Vorposten um freien Turchzug bittend. Zein Verlangen wurde Sichlagen und der General auf Beschl des Derzogs Albert von ahlen kammt drei Mitaliedern der Rational Versammlung seitzehalten nach Luremburg abzesinhet, wo eine Commission der gegen Franklich vereinigten Machte ihn zur Gesangenschaft verurtheilte. Zeine berwachung übernahm zunachst die preuspieler Regierung und besorgte seibe die zum 17. Mai 1794, an welchem Tage er in Zukutantel aussterisch ausgehesert wurde.

Das Echicifal bes gefangenen Generals beschaftigte bie weitesten eile diesseits und jenients des Ceeans, jogar un englichen Parlameme ede von dem beruhmten Staatsmanne For far die Freilassung Lacttes gewirft, allein dem Einflusse Pitts gelang es, das Haus zur werfung zeder englischen Einmischung in diesen Gegenstand zu bestimmen.

Tie Freunde Lajanettes waren indessen seinen Magenblick unthatig entwarsen einen Emsahrungsplan, welcher von einem damals in edon lebenden Tentichen, Jusius Erich Bollmann inseenirt werden te Nachdem sich dieser vorerst durch personliche Umvesenheit in nun und unt Gilse des Stadsarztes Saberlein die Uberzeugung ver sit hatte, daß Lasanette thatsacht him Elmus gefangen gehalten de – als Gesanzus diente ihm ein Juniuer im ehemaligen Zesnischlegunn eilte er nach Wien um dort alles Nothige sur die Int vorzubereiten Mitte Estader 1794 tras er wieder in Elnuly ein lich Gaberlein zu sich in den Gaschos - "beim gordenen Schwan" reifen, um sich von ihm arzilich behandeln zu lassen.

Bon Haberlein ersuhr Bollmann, daß Lajanette aus Gesundheitsschien einen um den andern Tag spasieren jahre und bald wußte en Arzt zu bewegen, dem Gesangenen ein offenes in franzosischer iche geschriebenes Billet zu überbringen. Bollmann hatte demielben eines Auweienkeit eines Pefreurs ausmerkiam machen sollten. So idelte sich eine Correspondenz, in welcher die Tetails der Jucht und nach seitgesett wurden Jur Aussindrung des Planes war in der S. Modember bestimmt. An diesem Tage schiefte Bollmann b Morgens einen Postknecht mit seinem Lage schiefte Bollmann b Morgens einen Postknecht mit seinem Lage schiefte und sich 1 Uhr zu Abreise bereit zu halten.

Um zwei Uhr, der fur die Ausfahrt Lafanates bolimmten Stunde in qu'ei Reitpferde, bas eine far Bolimann, das zweite fur Lafanette Araneis Suger, einen jungen Endamerikaner, welcher fich Boll-

mann angeichloffen hatte, bestimmt, gesattelt im Stalle des Gasthanice zum Schwan. Als Suger, welcher harmlos vor dem Thore stand, den Bagen des Generals erblickte, eilte er in den Stall, suhrte die Pserde herans und ritt mit Bollmann zum Bingthore hinaus.

Lafanette fuhr in einer mit zwei Pferden bespannten halb offenen Raseiche aus Meiner Leitmebers Wagenwerktatt; neben dem Gefange nen saß der Unteroffizier und diensithnende Profos Johann Planer; binten auf dem Wagen frand ein Soldat Namens Johann Harwich. Benzel Planer, der Muticher des bargerlichen Backermeisters Franz Czassy, welcher taglich Wagen und Pferde für die positischen Gefan genen vertragsmaßig zu stellen hatte, saß auf dem Bode.

Die Aahrt gieng wie gewohnlich jum Bargthore hinaus, über Pawlowih nach Chwallowih, von bort nach Alein Wisterung. Die moch ten etwa eine kleine Stunde gefahren sein, als der Wagen die Saupt itraße verließ und in einen Aclamen einbog. Dier inegen Lajanette und der Projoß aus und giengen Arm in Arm spazieren, wahrend der Amscher langsam voraus weiter suhr. Der Gefangene schien sich sehr angelegentlich um seinem Wachter zu unterhalten und ließ sich bessen Sabel zeigen.

Dies war der gunitige Moment fir das Waquis. Bollmann und Hnger sprengten ploutich in Galoop einher und riefen dem Prosofien gebieterisch zu: "Falt, gebe er uns den Mann her!" Bollmann sprang vom Pserde, überließ dasselbe der Zoige seines Begleiters und kam Lasagette zu Hilse um den Prosofien zu entwassen. Lepterer sunzte sich auf Lasagette, bielt ihn so sest er uur konnte und rief wie beseissen um Hilse, Autscher und Wache aber suhren mit dem Wagen "in bequemer Dunimheit" davon; die wenigen auf dem Telde besindlichen Arbeiter sahen dem ganzen Borgange unthatig zu. Ann stieg auch Huget ab nud mit seiner Hise getang es Lasagette von den Umarmungen des Prosofien los zu kommen Aber wahrend des Kandgemenges wurde das Eine der beiden Pserde sichen und gieng durch. Lasagette seine sich auf das zurack gebliebene Rost und sprengte in der Richtung gegen Ternberg davon um Hos zu erreichen, wo der von Bollmann bestellte Wagen wartere.

Als das durch zegangene Pferd nach einer Weile durch einen Bauer zurach, bracht wurde, selte sich Bollmann eitends auf, um den Weneral einzuholen Er fand ibn jedoch und,t und benutzte daher, in der Meinung, daß Lafavette eine andere Nichtung eingeschlagen habe, den in Hof wartenden Wagen, um ieme eigene Person über die Grenze in Sicherheit zu brunzen Er erreichte auch preuß. Schlesen wurde aber von Preußen an Cesterreich ausgeliesert und tras i ton am 28. November wieder als Gesangener in Elmuß ein.

Suger, welcher der deutschen Sprache nur halb mächtig war, wurde ichon am Tage nach dem Auchtverluche gefangen und auch Lafanette nußte nach einigen Tagen wieder seine Haft beziehen. Er hatte den Weg versehlt und sich in der Nahe von Braanseisen durch ein großes vieldandot verdachtig gemacht. Die Landleute nahmen ihn daher iest und lieserten ihn unter sicherer Bedeckung wieder nach Ulmut ein wo er noch die zum Jahre 1797 bleiben muste. Bollmann und Suger wurden nach mehrmonatlicher Haft entlassen. Dem Projoßen Plater batte der Alichtversuch eine sechsmonatliche Tegradirung zum Gemeinen, dem Soldaten Kartwich vierzehntatige Cisenhaft, dem Stabschungen Sabersein vier Wochen Arreit, ebenfalls in Eisen, eingetragen.

Lafavette wurde in den Leobener Friedensverhandlungen durch Bonaparte aus seiner Saft erfost.

Am Ende des Jahres 1798 trat die zweite Coalmon der Nordmachte zum Rampse gegen Arankreich miammen und die russischen Truppen überschritten Cesterreichs Grenzen Adein entscheidungslos war non der ersten ofterreichtich russischen Siege das Jahr 1799 geblieben und neuerdings entbrannte im Jahre 1800 der Ramps, welcher allen Boltern des Reiches schweite Opser an Leben und Gatern anserlegte und auch in uniere Markweite seine Schagschatten warf, so daß die Ereignisse der nachsten Jahre an Lebendigkeit und Wichtigkeit gewinnen. Gleich die ersten Wochen des Jahres zeigten den Climavern trugerische Prospecte.

Am 5. Zebraar 1800 langte der ruffifche General Zeldmarschall Zuwarow auf seinem Kindmarsche nach Rußtand Bornutag um 10 Uhr in Clinich an und nahm Logis un Gasthause "zum blanen Stern", gegenwartig Bohmengasse Rt. 19. Die ruffische Armee bewegte sich in zwei Hauptersonnen nach Rostland zuruck, und zwar die eine Colonne bei 25,000 Mann fart, über Neustadt und Erernberg und die zweite, eben falls bei 25,000 Mann fart, über Clinich.

Die Duchmariche der russischen Truppen, bestehend aus Infanterie, Cavallerie, Jager, Artillerie, Obenadieren, Kosalen und Tataren in var Attheilungen, unter den Voschlen der Generale Rosenberg, Morfatow, Forster und Jomailow, daneiten vom 9. dis 27. Februar 1800. Für die Quartiertriger waren die Duchmariche sehr druckend, weil sie der einauartierten Mannichast das Csien zwei, auch dreimal des Tages unentgetälich herbeischausen mußten. Voch famen in Clining seine größen Greesse wer. Um 2. Marz 1800 kam abeimals ein Transport zussischer Truppen, bestehend aus Rosalen und Infanterie, in Clinas an, marischete sedoch ichen am solgenden Tage über Mentalikein ab.

Bur ben 26. Mar Des Sabres 1800 hatten Die in Alvier Prabijd

that sheen becomes recommend the permitted of Marie Marin that sheen becomes the property of Marin Marin Marin Marin the property of Marin Marin

a Americans man mermale om finnelien. Innilia. Den om Campi des Amieria, hundes musie om den Amieria mination, m desen Empe Labona den Europa finnen dum sommen den Eumaler man Beiter des Etnins minas minadom des finnelien. Som den medie den hange genommer der Trongina der mendelt miner damen. A Americansker die Sunger die Feinschen der Trongina der mit der men in dem Bennen kerder die Sunger die Feinschen. Trongina auf die und Lad die Etnin Tung dien die in desen der Trongina minimer der Komerker seinerkorme folgen geloden der die Trongina minimer der Komerker seinerkorme folgen geloden der die der hier die Lader Teinerbere seiner die die der der Großen der die der die der

As the retire Time the time in the Fernance which is a weight to the terms of income the contract of the contr

In II in ihr in in in in inferie in und zum an dufen Tan die Schapenswaren in der ihr ihr Singenswaren in der ihr der Singenseiten und den Tomer ten in Tener Singenseiten und den Tomer tener Singen sie der ihre Singenseiten der Auflahm dem Industrie an momer wir weichen den öderen ihre derenden in der Verfahr des ausbefreiten zum nachen ihre Industrieben auf den Verfahren ihre ihre ihre Industrieben ihre gestellt der Verfahren in der Verfahren ihre der in ihre Verfahren ihre Verfahren ihre der Singenseit ihre Verfahren ihre ihre Singen haben ihre Verfahren ihre der Verfahren

Einst scharse Batronen. Ten 14. Inst wurden die Wachen Nr. 17 und 18, der Salzer Nedoute und des Kronenwerkes zur Erleichserung der Burgerichaft vom Militar abgelost, und die erstere stellte taglich nur mehr 61 Mann Wache auf Tiese Aufzuge zu den Wachen danerten bis zum 2. August 1800, an welchem Tage die Burger der dritten Compagnie, damals blau und roth uniformirt, dann der Mannschaft der zweiten Compagnie, welche hechtgrau und grun umsormirt war, nut klungendem Spiele nach ihrer Ablosung vor dem Hause des Burgermeisters Josef Willperth vorbei desslieten.

Jur Vertheibigung der Grenzen wider die Franzosen wurde ein Landziger Corps unter bem Commando des Erzherzogs Carl errichtet. In demickben mußte jedes Dominium des Landes immer von zwei Revieren einen Jager fiellen, und dieselben auf eigene Noften bewassen. Die Stadt Clums siellte von 8 Newcren 4 Jager.

Die biefige Schutzen Compagnie beschioß, sur Vermehrung diese Jager Corps auf eigene Rosten 10 Mann und einen Corporal zu siellen und diese vollkommen zu adpostieren und zu bewaisten. Die Werbung wurde vissentlich unter Trompeten- und Paukenichalt und nach Ausstedung der Schutzensahre im Hause des Schutzenvorstehers Dieblich igenanwartz Cherring Nr. 7) veranstaltet und ging so bestredigend von statten, dass die gewinsichte Jahl der Mannschaft bald zusammengebracht war. Um 9 November 1800 sind diese 11 Mann Jager dem Magi itrate, dem Achtungs Commando, dem Areischauptmann und dem Ausst Erzbischofe vorzesicher worden, worauf sie am darantiolzenden Tage nach Bonnn al marschieten

Am Schlusie des Jahres 1500 wurde nach einer Proclamation des Erzherzogs Carl eine Landes Tesensions Legion, bestehend ams 20 Bataillons errichtet; hiezu muste Bohmen 12, Mahren und Schlessen S Bataillons siellen. Ein Bataillon sommelte sich in Clumy und die Stadt muste mit Inbegriff der Landguter 196 Mann stellen. Am 27. Rovember 1800 begann die Stellung und die Mannschaftwurde im ansgelassen Assisch begannt die Stellung und die Mannschaftwurde im ansgelassen Assisch begannt die Stellung und die Mannschaftwurde im ansgelassen Assisch beganntert.

Am 6 Tezemt et 1500 nach 10 Uhr Bormittage marschitte bas 6 Compagnen ftarte Bataillon von Aloster Gradisch mit flingendem Zpiele in die Stadt und begab sich in die Mauristuche, woselbit der Manickait die seriegegetelet vorgelesen und der Eid abgenommen wurde. Der Abmarich nach Brunn ersolgte am 20. Tezember.

Die Tembesgefahr fur die Erblande wurde immer großer: ebenfo die Anstreugungen, um derselben zu begegnen. Eine trabe Stummung bemachnate sich der themather, weil sich feine Anssicht auf eine gunftige Wendung des Teldzuges barbot. Alls baber am 27. Tezember 1800 Erzherzog Carl als Friedensbote in Znaim eintraf und sich am Fasschingsmontag zuerst die Nachricht vom dem am 9. Februar 1801 gesichlossenen Frieden zu Lüneville verbreitete, schlug der Kleinmuth der letzten Wochen in Wien in die tollste Lust um. Um 17. Februar 1801 Abends zwischen 5 und 6 Uhr kam ein Courier an den hiesigen Fürstserzbischof von Wien in Olmüt an, welcher die erfreuliche Nachricht von diesem, zwischen den k. k. österreichischen und den französischen Bevollsmächtigten unterzeichneten Frieden überbrachte.

Hiemit fanden die kriegerischen Ereignisse bis zum Jahre 1805 eine Unterbrechung. Noch sei erwähnt, daß am 8. September 1802, Erzherzog Carl in Olmüg ankam, und hier seierlich empfangen wurde. In der Stadtchronik Faulhabers sindet sich darüber solgender Bericht: "Bei der Ankunst Se. k. Hoheit wurden 108 Kanonenschüsse abgebrannt; ein Bataillon Kanoniere vom 3. Artillerie-Regimente und das dritte Bataillon vom Manfredini Infanterie-Regimente machten beim Burgthor Spalier. Hiezu war auch das Bürger-Bataillon und Schützen-Corps bestimmt.

Doch kam der Erzherzog unerwartet früher, ehe die Bürgerschaft an ihrem Standorte war. Dieselbe rückte daher auf ausdrücklichen Wunsch des Erzherzogs Nachmittags um 2 Uhr in Parade aus. Abends wurden 16 Invaliden im Rathhaussaale iu Beisein von vielen Gästen, worunter sich auch mehrere Generäle aus der Suite des Erzherzogs befanden, bespeist, vor 8 Uhr unter Trompeten= und Paukenschall die Front des Rathhauses mit 1500 Lampen prächtig beleuchtet, womit das Zeichen einer allgemeinen Beleuchtung der Stadthäuser gegeben wurde. Erzherzog Carl fuhr durch die Stadt, um die Illumination in Augenschein zu nehmen. Am 10. September begab sich der Erzherzog in das Lager bei Holitz, wohnte dem Militärmanöver bei und besichtigte die Kestungswerke. An demselben Tage veranstaltete die bürgerliche Schützen-Compagnie ein Freuden-Schießen, zu welchem Erzherzog Carl eingeladen wurde. Der hohe Gaft ließ bei diesem Anlasse den Bürgermeister und zwei Räthe zu sich berufen und sprach diesen für die ihm von der Bür= gerschaft erwiesenen Ehrenbezeugungen in den rührendsten Ausdrücken seinen Dank aus.

Auch das Unglücksjahr 1805 brachte reges militärisches Leben in unsere Festung, welche bei dem Vorrücken des französischen Heeres nach Mähren in Vertheidigungszustand gesetzt wurde und das kaiserliche Hof-lager aufnahm, an welchem auch Kaiser Alexander von Rußland erschien. Beide Herrscher wohnten im Palais des Erzbischofs und unter-

imen von hier aus öftere Ausslüge in das Lager der verbündeten ee por Olschan, welches noch am 26. November durch ein russisches

14.000 Mann startes Corps unter dem Großsucsien Konstantin ver farft wurde.

Tags darauf brach das Geer gegen Brunn auf. Nach der ungluck lichen Schlacht bei Ansierlik entstand in Clumk eine gewaltige Aufregung. Die meisten Arenden, welche innerhalb unserer Kestungsmanern Justucht gesucht hatten, verließen die Stadt und begaben sich in die schlessischen Stadte. Die Garmson rustere sich für einen eventuellen Vertheisischen Stadte. Die Garmson rustere sich für einen eventuellen Vertheisischen Frank werden sollte. Aus G. Tezember Abends is Uhr erschien ein Piket von eine 30 Wann stanzosischer Aager vor dem Theresienthore und forderte die Kesung, welche immerhin 10,000 Mann Besatzungstruppen hatte, zur Gapitulation auf. Begreislicher Weise hatte man es mit der Ribergabe der Kesung unter diesen Umstanden nicht eing und wartete eine starkere, seindliche Beschworung ab, welche jedoch nicht ersolate.

Edion am 7. Janner konnte ber Bertheidigungszuftand als anf achoben eithort werben.

Er wurde im nachsten Jahre, nach den siegteichen Schlachten der Aranzosen in Preußen abermals für hirze Zeit erneuert und 1809 wie derholte sich, da die Garmion bis auf einen kleinen Bruchtheil dem Reldlager beigezogen wurde, noch einmal die militarische Tienstleifung des Burgercorps.

Ter aufopfernde Patriotismus der Elmaner Burgerschaft, welcher sich in den far Cesterreichs Wassen so ungludlichen Kriegen der letten zwanzig Jahre is glauzend bewahrt hane, fand seine Anerkennung in einem Schreiten des Erzheitzogs Garl vom 6. Angust 1810.

Davielbe nioge bier als biftorifdies Tenkmal der Stadt einen Plat finden. Es bat folgenden Wortlant:

"Un den Magifirat der fomgl. hauptstadt Clinus.

## Cole!

Liebe Burgermeifter und Nathe' Ihre Zuschrift vom 19. Junius 1. 3. in um nebit dem Gleichenke, welches Sie und Ihre Mitburger der Mannichaft, die sich im leiten Urtege vor Allem auszeichnete, bestimmt haben, durch den Hof igenten Narger überreicht werden.

Ich bitte Sie, f.r sich und Ihre theilnehmenden Mitburger, meinen warmen Dank inr die Gabe, nebst der Versicherung anzunehmen, daß ich von meiner Seite Alles beitragen werde, um die Absicht de, edetmuthigen Geber zu ersullen und der Armee diesen neuen Beweits des Wohlwollens ihrer Mitburger und der gerechten Anerkennung ihrer verdienswollen Anstrengungen bekannt zu machen. Ich ersuche in diefer Absicht unter Einem den Geren Postriegsraths Prasidenten um die nothi-

gen Versügungen, da ich seit meiner Entsernung von allen Geschäften nicht alle Taten an der Hand habe, um den Willen der Geber so strenge, als ich es wünschte, ersüllen zu können. Uibrigens verbleibe ich mit besonderer Werthschätzung

Ihr aufrichtig ergebener

Erzherzog Carl, Feldmarichall."

In dem Zeitraume von 1812 bis zum Jahre 1848 blieben friegerische Emotionen jeder Art unserer Festung fern. In diese Periode sällt der Ausbau der äußern Festungswerke, die Temolirung der Liebsfrauenkirche, der Blasiuskirche, der Cyrills und Methudkapelle, der Bau der großartig angelegten Spitalskaserne, des Priesterseminars und der Beginn mancher Verschönerungen im Innern der Stadt und in ihren äußeren Besestigungswerken, von denen sich ein großer Theil durch die Anlage von Baumpstanzungen und Alleen (Johanns und Audolfstallice) in gern besuchte Spaziergänge verwandelte.

Die Anfänge einer geordneten Straßenbeleuchtung datiren aus dem Jahre 1811. Vordem hatte das Beleuchtungswesen nur ansnahmsweise einen Gegenstand öffentlicher Vorsorge gebildet und es war zedem Einzelnen überlassen geblieben, diesbezüglich für seine Bequemtlichkeitt zu sorgen. Nur bei Besuchen hochgestellter Persöntichkeiten wurde eine Art öffentlicher Beleuchtung durch den Rath angeordnet, indem man an den Echäusern Pechpsannen und Rienholz auf öffentliche Rosten verbrennen ließ. Im achtzehnten Jahrhunderte sinden sich bereits Polizeiverordnungen, welche die Bürger verpflichten, bei nächtlichen Ausgängen sich einer Laterne zu bedienen; eine allgemeine und regelmäßige Beleuchtung der Straßen wurde noch immer für überflüssig gehalten.

Erst im Jahre 1811 fühlte man die Nothwendigkeit der Straßenbeleuchtung und gieng mit nachahnungswürdigem Eiser sosort ans Werk — trok Kinanznoth und Kinanzpatent. Zur Deckung der Rosten wurde in den ersten Jahren eine Beleuchtungssteuer eingehoben: das ursprünglich nöthige Anlagskapital war durch freiwillige Spenden der Bürger zusammengebracht worden. Man hatte nur einen Theil desselben zur Anlage der Beleuchtung verausgabt und Dank dieser ökonomischen Borsicht konnte die Beleuchtungssteuer schon im Jahre 1825 ausgelassen werden, da der inzwischen durch zugeschlagene Zinsen gewachsene Rest des Anlagekapitals schon die Kosten beckte.

Es beginnt nunmehr das gesellige Leben jene Formen anzunehmen, in denen wir uns, mehr oder minder, heute noch bewegen — Formen, welche mit dem Festungsleben unzertrennlich verbunden sind. Auf eins der angewiesen, suchen Bürgerthum und Militär gegenseitige Berüh-

1

rungspunkte und so entwickelt sich in den Ariedensjahren nach der Beendigung der friegerischen Ereignisse am Ende des vorigen und im Beginne des jegigen Zahrlunderts ein reges geselliges Leben, welches sogar vom Palais des Erzbischofes aus erwunschte Aorderung findet.

Echon im Jahre 1817 besteht unter dem Ramen Cafino ein Geselligseitsverein, in welchem mititarische und burgerliche Etemente gleichmaßig vertreten sind. Artilleriesderst von Blumeuset d nind Cherst von Lichtenstein waren die Grunder des Casinos, welches gleich im einen Jahre seines Bestandes 13% Mitglieder aus dem Civilstande allem zahlte und diesen belehrende und zerstreuende Unterhaltung bot. Mis Vecture fanden sich im Vesejaale die Zeitschristen Desperus, Batertandische Blutter, Dekonomische Neuigkeiten, Zeitschrist fur Geograsie und Geschichte, Aronos, Zeitschrist sur Ustronomie und verwandte Wissenschaften, Getst der Zeit, Wiener Wodenzeitung, Sipeldauers Briese, der Sammler, Desterreichischer Beobachter, Allgemeine Zeitung und Franksurter Postamuszeitung.

Unter den Mitgliedern finden wir die sammtlichen Prosessoren des Enceums, wele Cffiziere der Garnison. Beamte und Burger. An den Unterhaltungsabenden gab es Concert, Tanz, Tilettantentheater, lebende Bilder in schoner Abwechslung. Auch das Casino hat somit Ursache, siotz zu sein auf seine Bergangenheit "Mit der freundlichsten Bereitwicksgert" so schreibt man im Labre 1-18 dem Prazer Pesperus – "geben die Labigen ihren Beitrag zur umskahischen Unterhaltung; seibst die zurte Schon unserer kennstlerinnen weicht dem algemeinen, gesellschaftlichen Zweide. . Geogere Stude wechseln umt Vestamation und Gesang. So sticht die Kunst ihr sanstes Band um Alle und eint zur froben Gesellschaft die zahlreiche Menge."

Meben dem Casino bestand eine anonnme Wesellschaft von Literaturfreunden, welche eine geofere Anzahl von wissenschaftlichen Zeitschriften pranumerrit hatte Wie man sieht, war also auch sur Olmun die Periode des Tentens angebrochen, welche in dem Jahre 1848 ihren Ansgang nimmt.

Als ein anderes die Geselligfeit sorderndes Clement ist dier auch das Theater in Betracht zu ziehen, welches jedoch erst nach 1830 in den Vorderarund trat. Bis dahm war es in dem 1770 erbauten gegenwartig der Aleijcherinnung gehorigen Sause am Niederring (Buchdruderei Greät) untergebracht und nicht besser und schlechter, als andere Theaterinternehmungen senes Zeitranms. Im Jahre 1818 wird über dasselbe berichtet:

"Unfer Theater ift wie bekannt, gientlich nuttelntofig. In der

consulty is allocated formalism ones tenen Sumévaliandes munde estado and considerate nombre and nombre estado. In descriptionale estados and estados una fema dau sum venados un divididad estados que estados al descriptiones. Anden su promenos no Secreta dal como consecutado nombre a unha Confidência Universamen actual estados estados estados. Inches antidades estados estados estados antidades estados. Inches antidades estados entre estados e

ime aline haner nur ieben underr innenteutheren kriffin ind der ierikune himukerburkeler Selfe nutri in Lunie migapin kinderen das ude hime im denterrag im der him handen der die et Mander in die Geschernming ischer nur den him den die Mander in die Geschernming ischer Standussingen der denten den denter der Mander Bing in Stelle des innen Limitationalistischer deiter des raffies him dinnen den der die der die Gescher die der die Gescher die der die Gescher die der die Gescher die

Jis Changer Labeltum dar dem definiere fiels ein ist in den legem gabren ihmendendes dinderski eingegengerrader und dadurch der persugen, das die Changer Cabie in den Treistiger Burgiger und Lubinger dabien einen bebeutenden kuf erzuelt.

Ver ser Austilbung bes geseicht mieden gebens im Alleimemen extundeles fich auch das moderne Gastumanisen weltes im Unimpetes jahrhauserts einen gewissen zur den benügung darbeiten wirden dan der Benügung darbeiten. So daten aumals selanderen kuf die Haufen der Benügung darbeiten. So daten damals selanderen kuf die Haufen und eine kestautamens und Kasenarklösement in Czennamier, welches deute nach durch seine Kastumse and ihne alse Bertsulles gehaltenen Laubengänge an die alte Graße einnem und das Baldmis des Adam Bandera nächst dem Kastaufannenthare, welches die vergestliche Gegenwart stiftweg zum "Banderen" gewährt hat.

In hervorragent sien Ereignisse in dem militärischestellichen Stillleben ver Garnison bildeten bis gegen den Schluß der Preißiger Jahre eitzes katischeiuche, welche 1817, 1839 und 1834 stattsanden. In dem letztgenannten Jahre waren beide kaiserliche Majestäten in Olmuß anweiend. Jum Andenken an den Besuch des Kaiservaares auf der bürgerlichen Schießstätte erhielt das Reindelthor den Namen Franzensthor.

Aronprinz Ferdinand hatte die Stadt im Jahre 1818 besucht. Freudige Aufregung brachte im Jahre 1827 die Restaurirung der

Umwersität hervor, welche man dem Erzbischof Ernberzog Audolf bankte. In freudigem Tankzefuhl veranstaltete ihm die Burgerschaft, sobald bie kaiserliche Entschließung bekannt wurde, einen glanzenden Zacketzug.

Um 24. Rovember 1829 murde Geldmarschall Radentn jum Testungscommandanten in Clinin ernannt.

Er trat sein neues Ant in der seinen Alberzengung an, in den stillen Mauern von Olmun sein Insculum zu finden und, nachdem er bereits im 64. Lebenszahre stand, auch seine Tage bier zu beschließen. Diese Anstellung war ihm deshalb lieb, weil er bei dem nunder ausgedehnten Wirfungsfreise eines Kestungs Commandanten mit Bestimmtheit darauf zahlen durste, endlich seine Ideen über saft alle Zweige des uriegswesens, besonders über die hohere Auhrung der drei Wassen: Zusanterie, Artisteise und Cavallerie, sowol einzeln als vereingt, sowie über Gesechtsleitung, großere Gesettheilung und über Stadte Beseingung in ein geordneres Ganze zu bringen. Der Keldmarichall trug sich in der That unt dem Plane, seine reichen praktischen Erfahrungen auf allen Gebieten der Kriegowissenichaften in ein Instem zu bringen und vorch den Druck der Cessentlickset zuganglich zu machen.

Er legte einen hubichen Garten an, pflegte, wie ichen bemerkt, mit ieitener Thatigkeit die Militar Bissenschaften und erheiterte sich an den zeitweisen Truppenausrackungen und wochentlichen großen Wachparaden, wober er nie sehlte und die er durch einzelne Belehrungen und Gesprache anziehend zu machen wußte.

Die Armes empfand ichwer bas Ausscheiben eines so hochgeachteten und allgemein beliebten Jahrers aus der Activität und meinte, die Friedensanstellung därste einem Manne von solcher Thatigkeit und so reichem Wissen wenig zusagen.

Manche giengen in il,rer einseitigen Beurtheilung noch weiter und wollten darin eine Cabale erblicken. Andere wieder besorgten die demnachinge Versehung Nadehky's in den Aubestand. Aber auch diesmal wieder sollte dem Gelden sein Stilleben beschieden werden. Tas Vaterland rief den in Clunk schon Halbvergessenen an die Spike eines Geeres.

Nach dem Ausbruche ber Inti Mevolution in Paris fiellte Cefier reich eine gablreiche Armee in Italien auf zu beren Commandirendem ber General ber Cavallerie Baron Frimont ernannt murbe.

Tiefer erbat fich seinen langjahrigen Wassenbruder Radenky an die Seite, was der Navier auch genehmigte. So war es also Arment, der dem Grasen Nadenky nittelbar die Bahn zu unverganglichem Nuhme brach und sich durch dessen Wiederanstellung Anspruch auf den Tank des Baterlandes erwarb.

Der Bürgerausschuß ernannte den ehemaligen Festungscomman= danten im Jahre 1848 zum Ehrenbürger der Stadt, wofür der greise Held mit dem folgenden Schreiben dankte:

"An den löbl. Bürgerausschuß der königl. Hauptstadt Olmüt!

Durch Major Grafen Huyn des Generalstabes habe ich das geehrte Schreiben des löbl. Ausschusses vom 5. September d. J. erhalten, welchem das Diplom des Bürgerrechtes der königl. Hauptstadt Olmütz beigefügt war, womit dieselbe mich in die Zahl der Bürger aufenahm. Ich bitte dem löbl. Ausschuß der ehrenwerthen Bürgerschaft meinen wärmsten und innigsten Dank für diesen Beweis Ihrer gütigen Gesinnungen auszudrücken.

Ich fühle mich hochgeehrt durch ein Vorrecht, das mich zum Mitzgliede einer so hochachtungswürdigen Bürgerschaft macht.

Ist es mir gegönnt, meinen Reigungen folgen zu können, so hege ich keinen anderen Wunsch, als von dem mir ertheilten Vorrechte Gesbrauch zu machen und die letzten Tage meines Lebens in bescheidener Zurückgezogenheit mit meinen Mitbürgern verleben zu dürsen. Als unser Kaiser aus seiner empörten Hauptstadt sliehen mußte, fand er Schutz und Ruhe in den Mauern von Olmütz.

Verdienen wir uns daher stets das Vertrauen, das der Raiser durch diesen Schritt in unsere Treue und Anhänglichkeit uns bezeugte.

Als Bürger von Olmütz darf ich diese Worte an meine Mitbürsger richten.

Ich bitte den löbl. Ausschuß, das Organ meiner Gesimmungen und meines Dankes bei der gesammten hochgeehrten Bürgerschaft sein zu wollen. Hauptquartier Mailand, am 29. November 1848.

Radesty."

Eine bedeutende Förderung erhielt das öffentliche Leben in unserer Garnisonsstadt, nachdem Maximilian Josef Freiherr von Somer rau-Beck im Jahre 1836 auf den erzbischöflichen Stuhl gelangt war. Dieser wahrhaft hochdenkende Kirchenfürst war ebenso eifrig in der Förderung aller wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen wie aufopfernd im Dienste der Humanität. Abgesehen von vielen andern Berdiensten, die er sich während seines Episcopates (1836—53) erwarb, trug er insbesondere für die Hebung des Musikwesens Sorge. Er gründete auf eigene Kosten eine öffentliche Singschule und veranstaltete allährlich (in der Regel vier) große Concerte, bei welchen musikalische Meisterwerke durch ein aus geschulten Dilettanten bestehendes Orchester zur Aufführung gelangten. Sämmtliche Honoratioren der Stadt wurden diesen Concertabenden, welche in dem fürstlich ausgestatteten großen Saale des erzbischöslichen Palais stattsanden, beigezogen.



Der Maurisplaß ju den Jahren 1"80-1850.

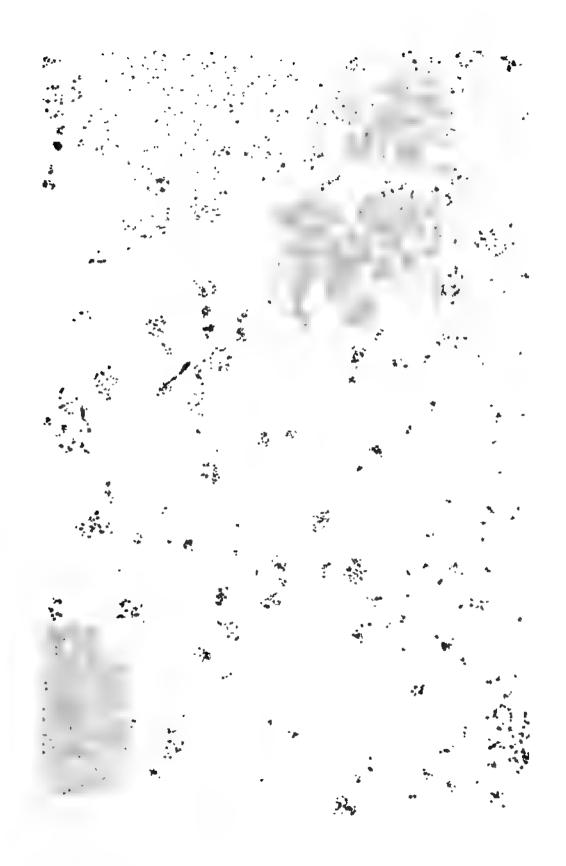

Die bankbare Stadt bewahrt das Andenken an den hochverdienten luchlichen Burdentrager außerlich durch den Ramen des Max Zojejs Plattes und in der Max Zojejs Burgerverforgungs Etiftung.

Die eifrigen Bemuhungen um Die Mifanirung und Beri honerung ber Stadt fabrien ichen gegen bas Ende der Dreifiger Jahre gu einem befultate. Die Beitschrift "Moravia" enthalt in einer Correspondeng aus Olmun vom 7 Juli 1839 folgenden Bericht: "Ich habe io ichreibt ber Berichternatter Elmut mehrere Babre utit gefeben und fann aucht genug die Gortichritte bewundern, welche die Etadt in ber Lebens verichonerungofunft gethan; fie ericheint mir viet freundlicher und mobnlicher, bas Leben bewegter, Die Etraffen und Plate belebter. Das ichone Bflafter findet taum femes gleichen, die bequemen und etranten Cajd's taben jum fußen Itolee fier niente ober burch bie Menge ber gufgeleg. ten Blatter zu jominalistischer Weltichan ein. Auch Die Epagiergange haben fich vernicht, und es find nicht mehr allein die ftantichen Linden, Die uns durch ihren jugen Duft ergonen, wenn wir die Etraffe vom Ratharem unn Burgthore jum gewohnlichen Erholungsgange mabiten; es gedeiht jest in uppiger Gulle um ben grang, ber bie Stadt fchumt. eme Rudoli Arangens und Johann Alee die den landichaftlichen Charatter eben jo jehr heben, als fie zu peripatetischen Gangen in ihrem freichen Grun loden."

In einem anderen Berichte aus demfelden Sahre wird bas Chnuker Straffen Pflafter, insbesondere bas Trottoir gerabint und bemerkt, daß es die Unfmerkjamkeit der Durchreifenden auf fich ziebe.

An anderer Stelle werden die schonen und großen Sauser bervor gehoben, wird bemerkt, daß das gesellige Leben in vollem Ausbehaben begriffen und der Mittelpunkt far dasselbe die jursterzbischofliche Rendenz sei. Das Theater übertreife bei Weitem das Brunner, im Casino sinde man siets anregende Unterhaltung, die titerarische Thatigkeit ist eine recht lebhaste und werde gesordert durch die Prosessoren der Arausens untversitat, unter denen Helm, Horal, Scart, Urondof und Bachmann als hervorragend genannt werden, ferner durch die Advosaten Offiner und Cada und die Schriftseller Vloschner und Boczet.

Sehr tiel zur Berichonerung der Stadt Elmin hat, wie ichen bemerkt wurde, ber Teinings Commandant Joief Freiherr von Lauer beigetragen, welcher im Jahre 1832 auf diesen Baften berufen wurde.

Bald follte die altehrwurdige Marchvefte Gelegenheit finden, ihr ichones neues icheid vor aller Welt zu zeigen.

Der 17. Efteber 1841 verband fie durch ben erften Gefenftrang mit der übrigen 28clt.

Mus den Teftlichteiten nut welchen man die Antunft der erften

thebutione is not been elected to be the few descriptions of the some finance of the second content of the sec

La Suelle neune in desen Luga existen muide nom die Unite dublicheichtelle Luga der das Laufen Luinenen des Prenunen Humpenmerfiers Raumann der Geschichen in Prenun vortrug, einnehme in fichende un den Kuisenauser der Haim unfaurferte Suise

> Eine fin Men der Abenerian umfacht fin Ligenis veröffe dänder mäg fin Teidervan die Filmmelsfarren fandst fin Frinkenier die nunde fide defi je Ghenfarft von mender Amerikaand Särein uns die Habr den Kamen Verdinand.

sh lavis mas krichtenbang dekisten nach mit fremden alle unbefungenen Caslis, einem sengger Klans, folgen:

ienelich empfing Clmas zur vorausbestimmten Stunde den Antiqua. Was ist eine alleichte State in tas und wie liebensmurdig bane sie ich für uns geichmacht. Schine, weite Plage, nette Hügen, in allen for men, mit Laub: und Blumengewinden und bunten Tückern bedängt : jahleiche Springbrunnen, treffliche Pfaster: ein imposantes von allen Seiten ienstehendes Mathhaus, vor allem aber — ichone Lamen und vielleicht noch ichonece Bauerinnen aus der Hanna, ichlanke, zurt gedaute Gestalten, weiße ieine Gesichter und, wie es ichien, ziemlich vertraut mit zenet Frauenweisheit, die gegen den Fremdling den Mund zum Lächeln und die Augen zum Sorechen gebraucht. Oder war das etwa nur beute so? Traußen am Waltrande der Stadt — auf der bürgerlichen Schießeitte

itte - war ein von den mährlichen Ständen mit Munificenz ausgetetes Volksjest, ein von der Donauinsel nach der Marchinsel übertragener Brigittenfirchtag. Ta gab es Gaukler und Menagerien, Ringsviele und Sacklausen, Orcheiter und Tanzboden, auf welchen die Aran gaise noch nicht neben der Polka har Plas nehmen kommen. Bon einer in Korm eines Zempels im besten Geschmacke erbauten Tribine konnte der weite Plas mit seinem bunten Gewuhle übersehen werden. Hier zog ein von den Ständen ausgestättetes Brautpaar vornber und mit ihm Repräsentanten aller Kreise Mahrens im sestlichen Staate, theils zu Auß, theils in zwei und vierspannigen Wagen, auf denen Schaaren singender Weiber zusammengedrangt sassen, die Tederbeitsinge des jungen Ebepaares hoch emporhaltend.

Uiber Ales effectvoll waren aber mehr als sunshundert Sanuasen in ihren schonen verschiedenfarbigen Dorftrachten, alle auf schonen, starten Pferden, Trompetenchore vorau, eine eigenthundliche berittene Baneungarde, ein ebenso entschiedenes als erfreuliches Zeichen der Landestraft. Jammerschade war es, daß die Racht herembrach und diese wirstlich schone Bollsprocession, diesen langen Raden wandelnder Torfgeichichten unsichtbar machte."

So weit der fremde Berichterstatter. Die Localitaten der burger lichen Schießstatte haben seither manches rauschende Teit gesehen, mit diesem Ersenbahnervisnungssche jedoch, sur welches die Stände mehr als 15.000 Untden bewilligt hatten, kann sich gewiß keines derzelben in Bergleich stellen. Es war aber auch das lente, rauschende Bolkssest der vormarzlichen Zeit, das lente Test, welches seine Treude nicht aus politischen Gesublen schopfie, das lente, dessen Judet nicht durch schwerzliches Mitempsinden gestort wurde.

ABir find bei bem Jahre 1818 angetangt.

## XVIII.

## Ereignisse des Iahres 1848.

In weiten concentrischen Erschütterungskreisen pflanzte sich die Pariser Februar-Revolution über Europa fort. Auch Wien war bald von der Bewegung erfaßt und von dem Herzen des Reiches aus durch- drang der revolutionäre Pulsschlag die sympathisch mitfühlenden Glieder.

Für Olmütz kam die Kunde von der in Wien ausgebrochenen Revolution völlig unerwartet. Sie traf am 15. März ein und einen Tag später folgte ihr die Nachricht der von Kaiser Ferdinand verlies henen Constitution.

Zur Proklamirung derselben versammelten sich die Bürger in Uniform unter Begleitung einer Musikbande mit hoch emporgetragenem Bildnisse Sr. Majestät des Kaisers. Sie durchzogen mit klingendem Spiele und Hochrusen alle Pläze und Hauptgassen der Stadt; mehr als tausend Fackeln erhellten den Zug, die ganze Stadt war beleuchtet. Alles jubelte. Jung und Alt schmückte sich im Hochgesühle der Freiheit mit weißen Schärpen und Cocarden, nicht ahnend, daß die weiße Farbe, welche die Bersöhnung, Vermittlung zwischen der alten und neuen Zeit, die Vermählung der Friedens und Gesetzes mit der Volksfreiheit bedeuzten sollte, das neue unbeschriedene Blatt der Geschichte Desterreichs symbolisire, worauf der Zeitgeist in den Jahren 1848 und 1849 blutige, dämonisch geschnörkelte Hieroglyphen verzeichnen werde. Für den Augenblick lebte man nur der Gegenwart. Alles fühlte sich frei und sür das Vaterland und den Monarchen begeistert, "Es war ein Tag, den Niesmand vergessen fann, der ihn erlebte" — schreibt eine gleichzeitige Quelle.

Am 22. März überbrachte eine Deputation der Bürgerschaft und der Hochschule Ferdinand dem Gütigen den Dank der Bewohner von Olmütz.

Indessen, die Tage der reinen Freude waren gezählt; gar bald trat der Egoismus der Leidenschaften an die Obersläche der Bewegung; zunächst sührte er zu dem Streite der Nationalitäten, welcher auch in Olmütz ziemlich weite Kreise aufwarf. Als nach der Sonderstellung Unzgarns aus Prag der Ruf ergieng, die böhmisch mährisch schlesischen Genlande unter einem eigenen Landtage und einer eigenen Regierung

einigen, fand er in Mähren keinen besonderen Anklang und nah war es die deutsche Stadt Olmütz, welche gegen jede Separat= siellung von dem gesammten öfterveichischen Kausersaate unt Wort und Schrift protestrete und der flavischen Propaganda entschiedene Opposition macht. Dem flavischen Projecte gegennder wurde die Vereinigung aller deutschen Staaten in einen großen, einheitlichen Staatendand unter einer allgemeinen Centralgewalt und mit einem gemeinschaftlich, Parlamente proflamiet und man verschlte nicht, diese Gesimming durch außere Jeichen zu frafrigem Ausdruck zu bringen.

Die dentiche Sahne wehte nicht nur vom Rathhausthurme und der Unwerfitat; das schwarz roth goldene Banner schnmate von der Mitte des April ab auch das Theater und erschien auf den Giebeln der Gauser.

Um so schärfer und vehementer trat aber jent der Zeparatismus der nicht bentichen Rationalitaten gegen bas deutschthamliche Etreben in Die Edpraufen. Gine "Slovanská liga" erwuchs in ber Littauergaffe Rr. 386 (gegenwartig Mr. 33) nach bem Borbilde abnticher Bereine in Bohmen ; bagegen mar bem Lefevereine "Concordia" im Rebouten-Epeifelagfe und ber "Cintracht" im Banje ber Littauergasse Ilr. 401 (gegenwarng Ilr. 5) Die Bertheidigung ber bentichen Gache zugefallen. Die dentiche Partei in Elmun war ubrigens nicht fur das unbedingte Aufgeben bes Landes in dem getraumten deutschen Cinheitsfraate, jondern wollte den Ergenthumlichkeiten des Landes und seiner Geschichte bis zu einem gewissen Grade Rechnung getragen miffen. Das gab fich außerlich in der Unsnedung ber mahrlichen neben ber beutichen Sahne fund und zeigte fich auch bei dem Anfangs April gufammengetretenen, burch 10 neue Land. stande vermehrten mabrichen Landtage, bei welchem Die Elmuger Tepu inten Egabet, Dr. Mandelbluh, Sochemann und Ruprecht igmei ber i gewahlten Teputieten: Saschant und Dr. Reim maren einftweilen dabenn geblieben) "die ersten Plate unmittelbar hinter dem Mitterstande auf Zeffeln, an grun bebedten Lijchen einnahmen und über das Entgegenkommen ber alten Stande fehr überrascht maren."

Inzwichen ichritt die Ausruftung und Bewaisung der National garde und der academischen Legion rasch vorwarts. Ter Stand der Boltswehr in Elman beziserte sich demnach auf 5 Compagnien des Burgercorps. I Compagnie des burgerlichen Schukencorps, 3 Compagnien Rationalgarde und 2 Compagnien der academischen Legion, im Ganzen also II Compagnien, welches zum größten Theile aus den Borrathen des hießigen Zeugbauses bewaisinct worden waren und durch Unter officiere der Lime zum untitarischen Tienste abgerichtet wurden. Nationalgarde und Studentenlegion waren in kurzer Zeit zo weit gebracht, daß sich der Acstungs Commandant Areiherr von Sunstenau lobend über ihre militarische Ausbildung aussprechen konnte.

Sand in Sand mit ber Bilbung ber Bollowehr gang bie Reor

ganisation der Gemeindeverwaltung, wie sie dem neuen Principe der autonomen Gemeinde angemeisen war. Es fand vorerit eine bedeutende Vermehrung der Ausschußmitglieder statt, deren Zahl seit der Organiiation der Magistrate unter Kaiser Zosef II. nur zwolf betragen hatte und aleichzeitig wurden die Agenden des Ausschußes, welcher vordem fait einfluklos geweien mar, in autonomistischem Sinne erweitert. Der erste erweiterte Communausichuß bestand aus folgenden Gerren: Dr. Zoi. helm, Franz Areiml, Carl Reißel, Peter Gallaich, Joief Weber, Franz Butichet, Franz Thomas, Franz Negel, Wenzel Hübl. Anton Blumenzweig, Thomas Griefe, Mathias Leichinger, Johann Siegel, Eduard Dieblich, Franz Huprecht, Carl Lauer, Ferdinand Wintersteiner, Johann Josef Alob, Peter Haberda, Karl Burghaufer, Johann bochsmann, Ignaz Ramiel, Ignaz Machanet. Balthajar Szabel, Allois Fichtner, Dr. Zoief Reim, Johann Körner, Johann Schleif, Ignaz Siegel, Wolfgang Straub, Johann Faichank. Josef Sandbichler, Franz Piefel, Karl Djolsobie, Josef Wallenda, und Franz Bein.

Auch die Olmüßer Hochschule reclamirte durch den städtischen Absgeordneten Szabel das Recht, in der mährischen Ständevertretung Sig und Stimme zu haben und erhielt dasselbe. Ihre Abgeordneten trafen am 26. April beim Landtage in Brünn ein.

Inmitten der allgemeinen wogenden Bewegung der Gemüther und der Zeitverhältnisse blieb Olmütz einer alten, seinen Bewohnern lieben Gewohnheit tren. Der Armen, der Nothleidenden wurde nicht vergessen, patriotische Zwecke fanden Unterstützung. So sendeten die Bürger am 1. Mai an die Zürstin Schwarzenberg als Ertrag einer Sammlung 1866 Gulden E. M. zur Unterstützung der Officiere und Mannschaft der italienischen Armee.

In der ersten Hälfte des Mai vollzogen sich die Wahlen für das Franksurter Parlament. Olmütz entsendete als Deputirte Professor Dr. Zeitteles und seinen Bürgermeister Schweidler.

Um 7. seierte die Stadt ein patriotisches Test, welchem der äußere Manz nicht sehlte. Die Elmüßer Frauen und Mädchen übergaben der academischen Legion eine mit den deutschen und mährischen Farben gesschmückte Fahne.

Auswischen war in Wien am 25. April die Proclamation der vetroirten Verfassung erfolgt, welche eine große Gährung unter dem Volke bervorrief. Die Demokratie fühlte sich Siegerin und verwarf das eikammersustem wie jede Ausnahmestellung der Aristokratie, des großen 108 und des Veanstenthums als eine reakzionäre Bestrebung gegen kechte des sonveränen Volkes. Das Einkammersnstem wurde das

volumzamore die Tagen des Rechnistres der Mein au Sie aufen in der Geben des Geben Meinerscheiten Volumenter der die Aufen Meinersche des Geben des Geben der Geben des Gebensches und die aradiemente Linker aufen der der Gebensche und die aradiemente Linker der der Gebensche und der Gebensche Volum zur der Der Gebensche Volum der Gebensche Volumen der Lieben der Gebensche Volumen der Lieben der Gebensche Volumen der Gebensche der Gebensche Volumen der Gebensche und Verlagen der Gebensche der Gebensche und Verlagen der Gebensche der Gebensche und Verlagen der Gebensche der Gebensc

Trotdem verflossen die ontiffen Jane auch in Cin ninett obne interforungen, welche gamest von der gegennichen Legion ausgewirte aber durch das taltwelle Nafireten des preistauptmannes Grafei Metcanden und des Aestweisenmandanten Archeiten von Sunfienaum beschenen Grenzen blieben.

In Wien bradte fich ein abzel blier poeitiber Genndung gar Gettung, was die freiwillige Andojung des Centralcomas o der Nationalgarde und der academischen Legion unter das Militar Obercommando, die Berhaitung mehrerer Agstationsfahrer und die Bildung des Sicherheitsansichuffes zur Tolge batte Tas Miniferium Billerstorf Tobblief behieh die interinvinsche Leitung der Weschafte und wurde durch Adressen aus den tovalen Provinzen, na mentlich Mohren aufgesordert, seine volle Amtofrast zur Nassechterbaltung der consutationellen Ordnung zu entwicklit.

Zudenten, welche von der Eisenbahn unionst besordert nurden, nach Wen gentt. Em Theilnehmer der Expedition berichtet daraber: "Mit großem Jubel sind wir von den an der Bahn und am Thore stebenden Studierenden empfangen worden. Wir wurden sogleich in die Aufa und dann bei Kackelbeleuchtung in die Umversität gesuhrt. Man sindet keine Sour von Republicanismus in Wien. Alles wanscht den guten Katker untach. Wien hat noch immer ein kriegerisches Aussichen, obwohl schon wiele Barrisaden weggeraumt sind die großte Rolle spielen die Arbeiter." Tiese Worte aus der Teder eines Studenten sind charasteristisch für die Lage Ju Uibrigen schreibt ein Berichterkatter der "Renen Zeit" schon am 17. Mai, zwei Tage nach der Abereise des Hoses an das genannte Blatt: "Wien in ganz indig. Riemand deuft daran, die Republik auszuresen und wer es wagen sollte, der fallt unter den Handen des Volkes

und der (Barde, denn so weit kenne ich die Mehrzahl der Wiener. Wenige sind cs, die ihren Kaiser nicht aus vollem Herzen ergeben sind."

Am 19. fand in Olmütz eine Versammlung von Bürgern und Studierenden statt, welche ihre Abneigung gegen alle republicanischen Tendenzen und die treue Anhänglichkeit der Stadt Olmütz an das Kaisershaus aussprach.

Unterdessen machte der mährische Provinzial-Landtag sein sanctionirtes Operat über die Wahlen für den am 31. Mai einberusenen neuen mährischen constituirenden Landtag kund. In Folge dessen wurden für Olmüß 10 Deputirte gewählt u. z. von der Universität Dr Maly als Rector magnisicus, die Prosessoren J. U. Dr. Koppel, Phil. Dr. Franz, Med. Dr. Spausta und Domherr Landgraf Fürstenberg als Verstreter der vier Facultäten, von Seite der Bürgerschaft Szabel, Dr. Mans delblüh, Osolsobie, für den großen Grundbesitz Neyßel.

Am 3. Juni elektrisirte eine Freudenkunde aus Italien, woher man nur Trauriges zu hören gewohnt war, alle Herzen der patriotisch gessinnten Olmützer. Es hieß, Radeth habe am 29. Mai bei Montanara gesiegt. Ebenso erfüllte der Brief des Kaisers vom 1. Juni an die Wiener alle Patrioten mit Hoffnung, Vertrauen und Dankbarkeit gegen den gütigen Monarchen. Das kaiserliche Schreiben, welches Pillersdorff bei Gelegenheit der ihm am 7. Juni dargebrachten Serenade öffentlich vorgelesen hatte, war schon in den nächsten Tagen in Olmütz bekannt geworden.

Eine von den Olmützer Bürgern, Nationalgarden und Studenten an die Wiener gerichtete Dankadresse für das Ringen derselben nach constitutionellen Volksfreiheiten sprach die loyalsten Gesimmungen und den wärmsten Patriotismus für das "einig große, neue Desterreich" aus.

Eine Ministerialverordnung vom 2. Juni an die Landeschefs ordnete die ämtlichen Vorbereitungen zu dem Wahlacte und die Belehrung des Landvolkes an. Gleichzeitig hob ein Generalcommando-Vefehl die Leibessstrafe in der Armee auf.

Um 10. Juni wurden die Wahlen für den constituirenden Reichstag ausgeschrieben. Eine Woche später langte die entsetzliche Kunde von den blutigen Pfingsten Prags an und erschütterte alle Herzen der Elmützer, die, obgleich die Bestrebungen der Slavia nicht theilend, doch im Gefühle der seit Jahrhunderten bestehenden staatlichen Jusammengehörigsteit lebhaft mitempfanden.

Noch ein anderer, der Stadt sehr nahe liegender Gegenstand, hielt in diesen Tagen das öffentliche Interesse wach. Brünn strebte nach der en Olmützer Hochschule. Die Bürgerschaft, durch den steinernen Wallsel in Handel und Industrie ohnehin auf ein karges Maß beschränkt,

hielt es fur eine offenbare Unbilligkeit, daß man ihr mit den Studenten eine ihrer bisherigen Nahrungsquellen entziehen wollte. Zwar hatte man der Stadt die Uidertragung der Monturs Cefonomie Commission in Rassücht gestellt, allem das ware doch nur ein sehr sparlicher Ersach gewesen. Prosesson und Studenten sprachen taut ihre Abneigung gegen die Bersenung der Umversität nach Brunn aus und machten vor allem den Grand dagegen gestend, daß die deutsche Universität in eine deutsche Stadt gehore Tiese Aushauung trug auch den Sieg davon: die Universität blieb in Clumy.

Am 24 wierde Gert Szabel zum Teputiten von Elinich für den confituurenden Reichstag gewählt. Zugleich langte die niederschlagende Kunde aus Innsbruck vom 16. an. Se. Majestat werde den Reichstag wegen angegrissener Gestundheit nicht eroffinen. Gs lag undessen ein Trest darm, daß die Wahl des Stellvertreters, welcher die ausgedehntesten Boltmack ten erhalten hatte, auf den allgemein beliebten und popularen Grzberzog Johann siel.

Dujer traf am 24, in Wien ein und erfullte alle Gerzen burch fem leutseliges, offenes Wefen mit Bertrauen und Voffnung.

Der 8. Juli brachte zwei hodzit wichtige Nachrichten, die namlich, daß Erzherzog Johann am 29. Juni im deutschen Parlamente zum Neichsverweser gewählt worden sei und das Amt angenommen habe, ferner, daß Radenky am 30. Juni bei Rivoli einen glanzenden Sieg errungen.

Um nach allen Seiten hin ficher zu gehen, ordnete der Zeftungs commandant am 11. Zali die Approvingung der Zeftung auf drei Monate an

Bon Zeite bes eizbischoftschen Stuhles marbe ein Memorandum publicitt, in welchem, gestaht auf die Paragrafe 17 und 31 des Con sinntiosentwurfes eine scharf bezeichnete Sonderstellung der firchlichen von der Staatsgewalt verlangt wird.

Ter Approvisionung der Teining war der Rackteitt des Ministernums Pillersdorff am 5 Juli voransgezangen Tas Ministerium bildeten seht Tobbhos. Weisenberg, Bach, Schwarzer, Latour und Krauß. In die Porteseuilles der genannten Manner sollte das gewaltige Schward den sturmvollten Theil der Geschachte dieser Tage schreiden. Tie Abschiedeworte, welche der Erzheizog Reichsverweier, dessen Neise darch Wahren einem Triumphzuge glich, den Weinern am 8. Inti apperufen hatte und welche lanteten: "Auf Wiederschn! Wenn ich wieder-komme, bringe ich Euch die Geruße von ganz Teutschland mit" erregten aberall die stendigste Seniation Tagegen ließ die erste Vorbesprechung des consinuurenden Reichstages am 10., ein Bild der babylonischen

Verwirrung, die bescheidensten Forderungen eines jeden Patrioten unsbefriedigt.

Die Kammer wurde nach langem Zögern und Verschieben erst am 22. Juli eröffnet.

Niber Aufforderung des Wiener Patriotenvereins, die dringendsten Staatsbedürfnisse durch eine allgemeine, freiwillige Steuer zu tilgen, hatte der Kommunausschuß der Stadt Olmütz den eingegangenen Betrag von 6442 fl. 36 kr. C.=M. am 28. Juni an das Finanzministerium gesendet. Freiherr von Krauß dankte in warmen Worten für die patriotische Gabe.

Seit Mitte Juli brachten die täglich stattsindenden Assentirungen für die italienische Armee geräuschvolle Bewegung in das öffentliche Leben. Fast täglich sah man bäurische Rekruten, von Musikbanden besgleitet, in größeren Gruppen in die Stadt einziehen. Die jungen Krieger wurden sofort nach Italien geschickt, wo der greise Radenkn, von Ersolg zu Ersolg eilend, am 25. d. M. den glänzenden Sieg bei Custozza gewann. Die italienische Insurrection war dadurch beendet.

Um 6. August rückte in Folge einer kriegsministeriellen Verordnung der deutsche Truppentheil von der Garnison Olmüß zur Kirchenparade aus und schmückte, dem Auftrage des Kriegsministeriums gemäß, die Fahnen mit schwarz-roth-goldenen Bändern.

Der 10. August überraschte die Olmützer mit zwei höchst willkommenen Nachrichten von der avisirten Rückkehr des Kaisers nach Wien und von dem am 6. ersolgten Einzuge Radenkys in Mailand.

Um 12. war die Ankunft des Kaisers in Wien angesagt. Zur Verherrlichung seines Empfanges eilten 200 bewaffnete Bürger und 200 Nationalgarden und Legionäre aus Olmüt, denen sich noch 400 Garben aus Sternberg, Profinit, Prerau, Littau, Neustadt und M. Schönsberg auschlossen, nach der Kaiserstadt, brachten an der mit einer deutschen Fahne geschmückten Reiterstatue Kaiser Josefs vorbeimarschirend, dem Vater der österreichischen Aufklärung ein Hoch und rückten in ihre Aufstellung. Sie wurden von den Wienern mit allen Ehren ausgezeichnet und sestlich bewirthet. Mehrere Garden der Nachbarstädte wurden in der Kaiserstadt mit Fahnen beschenkt.

Am 18. August wurde Erzherzog Franz Josef nach den Hausgesetzen und in Uibereinstimmung mit dem Constitutionsentwurfe großjährig erklärt.

In Wien entwickelten sich nun die Dinge in überstürzender Haft. Daß es an Ultra-Radikalen auch in Olmütz nicht fehlte, braucht kaum erst erwähnt zu werden. Die maßgebenden Kreise und der weitaus größte Theil der Bevölkerung hielt jedoch zu dem gemäßigten Fortschritte. Bezeichnend für diese Stimmung ist die nachstehende, vom 26. August datirte

ve des Kommunausschußes an den constituirenden Reichstag:

"An die hohe Reichsversammlung in Wien!

Dier jo wie aus nahen und fernen Gegenden werben immer niehr und mehr die Meugerungen horbar, bag die zu dem Wiener Reichstage gewählten Teputirten ihre Gendung nicht erfullen, und ber 3med, worn ber Reichstag ausgeichtieben murbe, von ber hoben Berjammung gang außer Angen gerndt worden jer; benn als constitunender Beichstag batte berfetbe, fo fagt man, die Berfaffungsfrage berathen und bas Grundgeiet der Conintution feuftellen follen, weil es hochst wichtig fei, baff ber Raifer Die festgefiellte Berfaffung beschwore und bas Militar auf biejelbe vereidigt werde, ba bierin die ficherften Garantien fur unfere constitutionelle Freiheit enthalten feien. Diefe Berfaffungsfrage fei aber in ben hintergrund gebrangt worben und es wurde bie fostbare Beit vom Reichstage mit Interpollationen an die Minister und unt Berathungen uber Gegenstande ausgefallt, die nur von dem bereits verfassingsmaßig conftituerten Meichestage jur Eprache gebracht werden follten, und beren Lojung, mare bas Grundgesett der Constitution bereits jestgestellt, fich ohne viele Edmierigfeiten ergeben marbe.

Jur Erlassung von Weichen, berft es ferner, sei der Reichstag nicht berusen, eben weil er nur ein constitutivender Reichstag, keineswegs aber schon der gesengebende Korper sei, sondern gerade die Aufgabe habe, sestaustelten, wie der gesengebende Korper, oder was dasselbe ist, der constitutivende Reichstag zusammengestellt sein solle. Diese Abweichen von dem vorgesteckten Jiele gehe, wie endlich gesagt wird, auch auf den Landtag in den Provinzen über, da auch hier Aragen besprochen murden, die offenbar nicht die betressende Brovinz allein, sondern die ganze constitutionelle Monarchie beruhren, woran einzig und allein Echnid sei, daß bis nun nicht seitgestellt ware, welche Aragen in den Birkungskreis des Reichstages gehoren und welche dazegen den Provinzen zur Beautwortung überlassen bleiben.

Treie Ericheimungen sind wahrlich nicht geeignet, den sich allenthalben zeigenden anarchischen Zustand zu heben und es durfte dringend an der Zeit sein, daß diesem Zustande ein Ende gemacht werde. Taber die Stadt Elmuy durch ihren Aussichnst das Ansinchen stellt: "Die hohe Neichwerfammlung moge vor Allem die Verfassungsfrage erledigen, modurch allein das Wert der Constitution gesordert und dem Volle die ersorderliche Garantie hiefer verschafit werden kann.

Der burgerliche Kommun-Musichufi."

Der Inhalt dieser Bention ist ein Bewers fur den richtigen, politischen Blick der Olmaner und muthet gleichzeitig an wie eine Vorahnung der kommenden Ereignisse, die nun rasch zur Entscheidung suhrten.

Um 20. August eine große Arbeiterrevolte, Die am 23. mit Baffen-

gewalt unterdrückt wurde: die Auflosung des Sicherheitsausschußes. Das Zurücktreten des Ministers der disentlichen Arbeiten. Schwarzer, ein Ercen am 12. September über die angeblichen Schwindeleien des Swosbodavereins, eine große Temonstration am 13. wegen Wiedereinstihrung des Sicherheitsausschusses und über die Tenunciation des Umsturzplanes der academischen Legion entstanden, die Ermordung des K.-M.-L. Grafen Lamberg auf der Brücke in Vest: das waren die Vorboten des nabens den Sturmes.

Tieser brach am 13. Ccrober aus, als sich ein Theil des Militärs weigerte, gegen die Ungarn zu marichiren und führte zur Ermordung Latours und Erstürmung des Zeughauses.

Die Abreise des Kaisers und der kaiserlichen Kamilie am 7.. der Abzug der Wiener Garnison in das Belvedere am 1.. die Lagerung Jellacic's vor Wien bei Simmering, das Vorrücken der böhmisch-mahrisichen Armee gegen Wien. die Umzingelung der Kaiserstadt am 13.. das waren die Ereignisse, welche der Ankunst des Kaisers am 14. in Olmug vorangiengen.

Mit der Verlegung des kaiserlichen Hoflagers nach Ilmus, trat unsere Feitung in den Vordergrund der Weltgeschichte. Die Augen Europas waren jetzt auf die alte Hauptstadt des Landes gerichtet, welche noch zwei Tage vorher keine Gewisheit über die Ankunft des Hoses hatte.

Am 14. Ektober Rachmittags 4 Uhr erfolgte der Einzug.

Schon am Morgen dieses für die Geschichte von Elmün böchst denkwürdigen Tages war eine Tivision der Truppen eingeruckt, welche das Hoslager von Wien aus begleitet hatten. Die erzbischöfliche Residenz wurde sosort zum Empfange des Hoses eingerichtet. Am Nachmittage wurden die nöthigen Anordnungen zum würdigen Emfange des Mosnarchen am Theresienthore getroffen. Es bildeten sich Spaliere für den Turchzug Er. Majestät bis zur erzbischöflichen Residenz. Die dienstreie Garnison war außerordentlich schwach und genügte kaum zur Herstellung des Spaliers von der Sporergasse bis auf den Franz Josessplag. Auf dem Cherringe bis zum Theresienthore hielt die größtenztheils unisormirte Nationalgarde und das Bürgercorps, dann die Rasdettencompagnie das Spalier.

Der Magistrat stand auf der linken Seite des inneren Einganges am Theresienthore. Rechts hatte sich der Festungscommandant Freiherr von Sunstenau zu Pferde postirt. Das zahlreich versammelte Volk füllte die Räume hinter den Spalieren. Eine erwartungsvolle Stille herrschte in der ganzen Stadt.

Geläute der Kirchenglocken und Kanonendonner von den en verkündeten gegen 4 Uhr die Annäherung des kaiserlichen

Juges. Eine Twifion des 4 Maraffier Regimentes Baron Mengen tat an der Tote der langfam maridirenden Colonnen, darauf felgte ein Bataillon Mazzuchellt und sodann ein Grenadier Bataillon vom Regimente Hora In der Mate desselben fahr der taiferliche Wagen, eine einfache Kaleiche mit dem Raiferpaare Dann solaten die Wagen des Erzberzogs Franz Raif und der Erzberzogin Sophie nut dem Erzberzog Ludwig. Die Erzherzoge Franz Josef und Ferdinand Max waten zu Pferde. Im Gesolge besanden sich der Generalabstant Fais Loblowis, der Alugelabytant Baron Schwarzel, der Cheneralabstant Kars Chrunie und medzere Generale und Stadoossischere.

Den Schlaß bes Juges bilbeten em Karainer Argiment aus ber Wiener Garmbon, ferner zwei Escadronen Auersperg Narainere.

Ein fiatler Zug berittener Banern aus ber Sanna, gegen zweihundert Mann, batte fich dem militarischen Gefolge des Monarchen an geschloffen.

Der Empjang von Seite des Magistrates und des Zeitungscomman danten wurde von dem Raiserpaare unmittelbar am Thore huldvoll entgegengenommen; wahrend desielben sprangen die Bauern von ihren Pferden, spannten die katserlichen Pferde aus und zogen den Wagen selbst bis in die erzbischoftliche Residenz.

Der Anblick, welchen ber Sof bei seinem Einzuge gewährte, mar ergreifend. Die Wagen bestäubt und abgenutt, gleich Landkutichen, die Pferde abgemagert, der Einzug hatte daber troß der Neuserungen und Beweise aufrichtiger Liebe und Verehrung, welche dem Kauserpaare innerhalb der Kestungsmauern dargebracht wurden, das Anssehen eines Trancrynges.

Die Zubelruse, welche aus den Massen des Bolfes ertonten, ver flangen, je weiter ber Zug durch die Stadt vorruste Die Arende über die Anfunst des Kaisers wich bald einer gewissen Beklommenheit, welche sich allmahlig allen Bersammelten nuttheilte.

Zo erreid,te ber hof bie erzbiichoftiche Rendenz. Um folgenden Lage erfichten bas nachitebende Mamfeit:

### "Mu meme Boller!

Angekommen in Elmuk, wo ich vor der Sand zu verweilen geionnen bin, ift es Meinem vaterlichen Bergen Bedurfins, die wohlthuenden Beweise treuer Anhangtichteit, welche ich auf Meiner Hierherreise von dem Botte allenthalben erhalten habe, anzuerkennen. Wenn Ich in Mitte Meiner Soldaten reifte, so geschah es darum, weil liebelgesinnte das Land durchzieben, und Ich uicht allenthalben Mith von meinem treuen Botte umgeben sinden konnte.

Landleute Meiner Staaten! verfrauet auf Guren Raifer, Guer Raifer

vertraut auf Euch. Die Befreiungen, welche das bereits erlassene Geset bezuglich der fruheren unterthänigen, auf Grund und Boden gehafteten Leifungen, als: Robot, Zehent zc. Euch zugesagt hat, sind euch zugesichert und Ich erneuere euch diesfalls Mein kaiserliches Wort, so Ich es während Weiner Reise mehrmal münolich kund gegeben habe. Es ist mein sester Entschluß, euch diese Befreiungen zu wahren. Seid daher ruhig und uns besorgt, Meine treuen Landleute und wenn es Menschen gibt, welche das Wort Eures Kaisers in euren Augen zu verdächtigen suchen, so seht sie als Hochverräther an Mir und eurem eigenen Wohle an und benehmt euch hienach.

## Wessenberg."

Tie kaiserlichen Worte machten auf die Landbevölkerung einen sehr günstigen Eindruck und erzeugten überall dankbare Stimmung. Diese gab sich am 17. in der Adresse einer Bauern-Deputation kund, welche nebst dem Willkommensgruße zugleich den Dank für die Entlastung des Land-volkes aussprach. Eine Kundmachung des mähr.-schles. Landespräsidiums erklärte dem Landvolke, daß sich Se. Majestät, vor dem Aufruhre sliehend, in seinen Schutz begeben habe.

lliberhaupt wurde von Olmütz aus durch Wort und Schrift auf die Landbevölkerung gewirkt, um dasselbe für die Sache des Kaisers zu enthusiasmiren.

Es erschienen denn auch fast täglich größere Bauern-Deputationen mit schwarz-roth-gelben Fahnen und geschmückt mit blau-roth-weißen mährischen Bändern, welche unter den Klängen ihrer Dorfmusiken an der Residenz Sr. Majestät vorüberzogen und die Treue des Landvolkes gegen das angestammte Herrscherhaus zum Ausdrucke brachten. Oft folgten den Landleuten, welche meist zu Pferde erschienen, ihre Frauen auf Wagen nach und erbaten sich Letztere die Erlaubnis, ländliche Gaben für das Raiserhaus überreichen zu dürsen.

Der Olmüßer Reichstagsdeputirte, Herr Balthasar Szabel, fand sich schon am zweiten Tage nach der Ankunft des Kaisers an der Spitze mehrerer hiezu delegirter Kammermitglieder mit einer Adresse an der Spitze tages ein, worin der Kaiser um Aufrechterhaltung der bisherigen Errungenschaften gebeten wurde. Auch eine Prager Deputation überbrachte am 17. Sr. Majestät eine Adresse, welche neben dem Ausdrucke des lonalsten Vertrauens die Bitte enthielt, Wien zu schonen.

Aber die Zeit friedlicher Transactionen war bereits abgeschnitten. Das Geschick Oesterreichs ruhte bereits in der Hand Windischgräßs, welcher zum Angriffe gegen Wien vorrückte.

Die Eisenbahn stand unter Militäraufsicht; alle Stationen waren

nut Truppen besetht; die Nationalgarden, welche nach Wien eilen wollten, wurden vom Militar entwaffnet.

Am 19. war die Communication mit Wen vollstandig gesperrt. Ausst Alfred Windschapers war am 15. Abends in Begleitung seines ganzen Generalstabes in Clumy eingetrossen, Tags darauf zum Teldmarschall und Commandirenden ein elnes aller Truppen unt Ausnahme der unter Nadeghi in Italien stehenden ernannt worden und hatte, ausgestattet mit den nothigen Bollmachten, den Besehl erhalten, das Wert des Triedens in Testerreich nach eigenem Ermessen in moglichst furzer Zeit zu vollbringen. Er reiste am 20. nach Wen zur Armee ab.

An einem zweiten Mamieire erklarte Se. Majestat den Bolkern Scherreichs, daß die Anarchie in Wien ihn genothigt habe, seinen Sin nach der koniglichen Sauptstadt Umut zu verlegen und das außerste Mittel zu Gerstellung der Niche und Aufrechterhaltung der Warde des Ihrones, namlich die Wassenzewalt zu ergreisen. Urbrigens gebe er sein katserliches Lbort, die den Volkern gewahrten Rechte und Areiheiten auf recht erhalten und alle kaiserlichen Zuiagen erfallen zu wollen.

Das Manisest, in welchem die Vertagung des Reichsrathes in Wien und die Einberusung desielben nach Kremsier für den 15. November ausgesprochen wurd, ist vom 20. datiet. Un demselben Tage war auch eine Teputation des Wiener Gemeinderathes und der Nationalgarde in Olmus angelangt, welche sedoch an den Jurien Windsichgraß gewiesen wurde.

Um 23. kamen die Commissare des Reiches am hoslager an, febreten sedoch ebenfalls unverrichteter Tinge zuruck, da ihnen die Unmoglichkeit einer Bermittlung flar geworden war.

Am 28. fanden fich niehrere bohmische Reichstagsbeputirte am Hoffager in Olmus ein. In Gegenwart bes Hofes, der fremden Retabilitäten, der Behorden, des Officierscorps, der National- und Burgergarde und einer zählreichen Vollsmeuge fand ein Trauergottesdienst für den ermordeten Uriegsmunsper Grafen Latour fiatt.

An demielben Tage uberfandte die Elmaper Burgerichaft an den siegreichen Feldmarschall Radepty, ihren früheren Festungscommandanten, einen Marschallsstad von Silber und das Ehrenburgerrechtsdiptom.

Am 27. wurden die Polizeimaßregeln gegen Aremde verscharft und der an das Softager berusene Amangningeren Krauß kam in Begleinung einer Reichotago-Teputation in Olmun an Tresche erkangte Tags darauf eine Audienz, erhielt über ihre Aorderung, den Reichtag in Wien forttagen zu lassen, wo seine Aretheit nicht gefahrdet sei, eine abschlagige Autwort und kehrte nach Wien zurus. Minister Krauß blieb am Hoftager zurus.

Mittlerweile wurde in Wien das blutige Schauspiel des Kampfes am 21. eröffnet. Um 22. fanden heiße Gesechte im Augarten, an der Taborbrücke und der Kußdorfer Linie statt. Fürst Bindischgräß forderte in einer Proklamation die unbedingte Unterwerfung Wiens, Suspension der Presse und des Vereinsrechtes, Auslieserung mehrerer Individuen, welche nachträglich bezeichnet werden würden und Auslieserung aller Wassen.

in diesen Capitulations-Bedingungen int wohl der Hauptgrund des verzweiselten Widerstandes der Kaiserstadt zu suchen.

Am 26. wurde Wien bombardirt und die Sturmcolonnen rückten gegen die Stadt.

Am 27. erließ Windischgrät sein lettes Capitulations-Programm. worin er die Auslieserung des Polen Bem, des Ungarn Puliky und des Teutschen Schütte verlangte.

Diese Proclamation wurde von dem Reichstage, welcher unter dem Conner der (Beschüße tagte, als ungesetzlich erklärt.

Als die lette Frist von 24 Stunden verflossen war, wurde der Sturm und das Bombardement mit der größten Wuth erneuert. Der Kamps nahm einen sürchterlichen Charakter an. Die Leopoldstadt und die Landstraße wurden am 28. eingenommen, der Brand der Vorstädte röthete den Himmel.

An diesem Tage langte eine Teputation aus Böhmen, in welcher Tentsche und Czechen vertreten waren, mit dem Bürgermeister von Prag an der Spitze, in Climits an. Sie überreichte eine Landesadreise, in welcher der Kaiser gebeten wurde, die zur Verzweislung führenden Maßregeln des Fürsten Windischgräß einzustellen.

Als nun telegrasische Nachrichten aus Wien die am 29. erfolgte Gapitulation der Stadt und die spätere Wiederaufnahme des Kampsessinder das entsetliche Strasgericht des Fürsten Windischgrät meldeten, überreichte die Teputation des böhmischen Volkes eine Zusatzadresse, in welcher gebeten wurde, daß die Herstellung der Ruhe und Ordnung in Bereit und allein der Willitärgewalt überlassen, sondern mit Beiziehung der geschlichen Givilautoritäten gehandhabt werde.

Wientzeitig sandte Reichenberg eine Adresse mit der Bitte, gegen kein Mille zu üben. Auch eine Innsbrucker Deputation brachte Seiner Muselbit die Ergebenheitsversicherung Tirols und stellte dem Kaiser die innler Ahüben zur Verstigung.

um 1 Annember wurde das Telegrafenbureau vom Bahnhofe in bie neue, linnbensichere Spitalskaserne verlegt und die Dräthe dahin über bur Ausgelber geleitet.

Milk Milen erfuhr man, daß Stadt und Vorstädte, deren Bermüstung

unt den gräftlichsten Farben gemalt wurde, am 31. in den Känden des hegreichen Militars gewesen, der Riechstagsaal durch Militar geschloffen, die Presse suspendirt, zahlreiche Berhaftungen vorgenommen, eine Central Untersuchungs Communion eingesetzt und eine allgemeine Entwassung vorgenommen worden sei.

Um 5. November fand tros diefer truben Nachrichten ein patrion sches Teil statt, bei dem es an Begensterung und tautem Indel nicht sehlte. Es ersolgte namlich auf dem Juliusberge die seierliche Nibergabe einer Tahne, welche der große Landtagsausichuß der Clmaber National garde geschenkt hatte, durch den Landtagsdepatieten Dr. Tranz Mandelbluh an den Nationalgarde Eberkommandanten Areim I. Eine Gardecompagnie bezog mit der neuen Jahne sogleich die Ghrenwuche bei Er Majestat.

Um 6. November endte ein Ibeil ber Elmnner Garmion jur Tampfung eines Aufstandes nach Schlesten ab. Gleichzeitig eifuhr man von einer großen Revolte in Leinberg

Lags barauf warnte eine Rundmachung von Zeite des mahrifilen Landesprasidiums die Bevolkerung von Naswieglern und vor einem ver falschien faiserlichen Mamsesse, nach welchem die constitutionellen Frei heiten am 3. November aushoren sollten. Ein faiserliches Mamses, datret vom 20 Cteder, contrasignut von den Ministern Bessenberg und Krauß, schrieb die Steuern zur Teckung des durch einen Reichstagsbeschliß festgestellten Budgets far das Berwaltungszahr 1840 aus.

Un biefem Tage langte ber erfte Transport ungaricher Gefangener in ber Leftung, beren Commando nach bem am 15. Chober erfolgten fremultigen Andtrute Sunftenan's A M. L. Wehlar fahrte, an.

Um 8. brachte eine ruthenische Deputation Er. Majenar die Ergebenheitsadresse ihrer Nation und es trasen bennruhigende Rachrichten von der Berlegung des Kriegsschauptakes aus Ungarn nach Mahren, von dem Aluchten der Ung Pradischer Reciskasse nach Holles han und von einem Siege der Ungarn bei Goding ein.

Am 10. wurde das Nundichreiben des Ministers Wessenderz an die ofterreichtischen Gesandten bei den deutschen Hosen, datret Elmun, 26 Estoder, defannt. Ver Minister ertlarte darm, die Maßregeln gegen Wien seinen keine Temonstration gegen Tentschland, man wolle nur die Verolution besiegen, die sich in deutsches Gewand gehallt habe. Man strebe auch eben so wenng eine absolutigische Keaerson, wie die Vildung eines ilavischen Costerreich an.

Un bentsetben Tage langte die erichntternde Munde von gabtreichen frandrechtlichen hinrichtungen in Wan bier an und vertagte ein katierliches Manifost die Eroffnung des Aremherer Beichetages auf den 22. Rovember. Die nachsten Tage brachten keine neunenswerthen Ereignisse; außere Bewegung rief erst wieder am 20. November die Ankunft des treugebliebenen ungarischen Zusanterie Regimentes Großisch Nichael herver. Pasielbe wurde gleich nach seiner Ankunft auf dem Bahnhose von Er. Majestat dem Raiser besichtigt und von Er. kaiserlichen Hoheit Erzberzog Aranz Zoses, dem jeht tegierenden Raiser, in ungarischer Spracke ergreisend augesprochen. Pas Regiment autwortere mit einem branienden Elsen-Unse, welcher nichtere Mitglieder des Raiserhauses die zu Ihraien rührte. Far das Ciscurscorps des Regiments wurd ein Bankeit am Bahnhose angeselduct; die Mannschaft wurde in den Rasernen der Keitung, die Chargen in der Radettencompagnie sessität bewirthet.

Am 22. bewilligte ber Raifer bie Bitte bes Freiheirn von Weffenberg um Enthebung vom Minifterprafidium und genehmigte bas Minifterium Schwarzenberg, Stadion, Krauß, Cordon, Bach, Brud und Thienfeld.

Die neuernannten Minister reisten jum Reichstage nach Kremsier ab und befanden sich seinher abwechselnd in Riemsier Wien und Olmuk unablassig mit der Ausarbeitung der Grundlagen fur die klustige Degambrung Costerreichs nach Innen und Ausen beschaftigt.

Aus Wien erfuhr man in ben nachsten Tagen die Sturichtungen Messenhauser's, Zellovicki's, Sternau's, Brodint's und der Redacteure Dr. Becher und Dr Zellinek. Von Blum's himichtung hatte man ichon fruher Kenntnis gehabt.

Um 21. November hielt der Cherkommandant der mahriichen Nationalgarden A.M.-L. Mattern Repue aber die Climper Barden Tazu waren eine Compagnie Nationalgarde, eine Compagnie des Barger corps und ein Zug Echnich ausgeruckt.

Am 28. wurde das Programm des Ohmisteriums veroffentlicht. Tasielbe septe das Zesthalten der neuen Regierung an den liberal constitutionellen Grundsagen außer Zweisel, ließ jedoch das Verhaltms Cesterreichs zu Tentichland im Zweisel.

Ich stebe unnmehr vor dem großen Creigniffe des 2. Tezember, der Ihronentiagung Maifer Ferdinands, des wichtigken bistorischen Metes welcher sich innerhalb unserer Festungsmauern abgespielt bat und darf auf das eigene Wort verzuhten, da eine Schilderung des welthistorischen Greignisses von bernienster maßgebendster Seite vorliegt, welche an gesichichtlicher Treue und sehendiger Anschaftlichen nicht übertroffen werden tann. Do mag und denn Freiherr von Selfert den Vorgang eigeben:

"Am Morgen des 2. Tezember es war ein Samftag hatte Climun ein ungemein bewegtes Aussehen. In Auß und in Ratid en fah man herren und Tamen in großer Galfa der eigt of hoftigen vielbong

zueilen; Ordonanzen auf Ordonanzen flogen ab und zu; festlich geichmuckte Truppenforper zogen durch die Stadt auf das Exercierfeld hinaus.

Balb mußte man, daß alle in der Stadt weitenden Glieder bes Raiserhauses, der gesommte Hossisaat, die Muniter, der Gubermalpraident Graf Pazaniku, der Kreishauptmann Graf Mercandin, die in Clump anwesenden hoberen Staatsbeamten und Militars sur Sthr Bormittags nach Lose beschweden waren. Tesgleichen der Teldmarichall Windschgrap und der erst untangit zum Teldzeugmeiser beserderte Banus, die am Abende zuvor, seder mut einer kleinen Suite aus Wien eingetroffen waren. Um zwei Uhr nach Mitternacht war in alle Rassernen der Besehl gestommen, die Garmson habe um 9 Uhr zu einer seierlichen Parade auszurnden. Daranf glaubte man in mititarischen Rreisen erst, es gelte der unerwarteten Ankunft der beiden Jeldherren aus Wien; aber die Gerren und Tamen vom Hose, kamen sie auch, um Windischgraft oder Jellasie zu sehen oder ihnen die Answartung zu nachen?

Eine halbe Stunde nach sieben Uhr begannen sich die zu dem großen Thronjaale juhrenden Raume unt einem von Munte zu Minute dichter werdenden Gedrange zu jullen. Der jehwarze Arad, der gesistische Talar, Unisormen aller Urt in buntem Gemusch und lebhaftem Durcheinanderwogen boten ein bewegtes Bild. Rengierde, gespannte Erwartung spiegelten sich auf allen Gesichtern: man drangte sich an Solche, die man fur besser unterrichtet halten konnte, die jedoch eben so wenig Unskunft geben konnten oder mochten

Die Conversation, anfangs mehr abgebrochen und halblant, wurde allmahlig belebter und es mußte Rube geboten werden, damit der Larm nicht in den austoßenden Ihroniaal dringe. In diesen lekteren wurden nur wenige der Ausommlunge eingelassen: die Erzherzoge und Erzherzoginnen, sedoch ohne ihre Begleitung, die Minster, Windschgrat und Zelladis, Graf Grune, Legationorath Hubner. Lesterer machte sich um einen mit einem Dintenfasse versehenen Tich, der osiendar seine Rolle zu spielen hatte, allerhand zu schassen.

Von den Angehorigen des Raiserhanses sanden sich ein: die Erzberzogunnen Maria Torothea, Wuwe des Palatins Erzberzog Zwief und Elisabeth, Gemalin des Erzberzogs Cite, dann die Erzberzoge Terdinand Mar, Karl Ludwig, Karl Terdinand, Wilhelm, Josef und Terdinand Sie. Auch diese insgesammt besanden sich in velliger Unkenntnis dessen, was da kommen sollte. Erzberzog Karl Terdinand trat den Kriegsminister an: "Aber sagen Sie mir nur, was gehr denn heute sos, daß man uns schon um 8 Uhr hieher bestellt Lat?" "Belieben sich Eine karserliche Hobeit nur einen Angendlick zu gedulden, man wird es gleich ersahren."

Hall nan adi Udr istner fåd die in die diefenden femilier dierende kangenden und umer Somm die Generaliadiungmen Körsen hier vielbung erfähenen die derden Morestinn aufolge von dem Cderfe defmerkall kondond dien, vanderafen zu körsendere und die Coesfe defmerkein der Naciena Iberesta vanderafen von Körstender, dem Erestindere, dem Eresting Franz Naci. der Erestengam Sonder, dem Erestenge Kranz Hall.

La Markitäten lieken fich auf die für fie reriterenen Size meder. Lasielle ebaten die ubrigen Mingleeder des Karierbaufes und unter arbemlofer Svannung der Gemander aller Anweienden jog der Karier ein Karier berror und las eine Minderlung von wenig Women aber ichwerem Judalie ab:

Abitnige Grunde baben Und zu dem unmiderraflichen Enrichtuffe zebracht, die Kaiferfrone mederzulegen, und zwar zu Gunften Unieres geliebten Reffen des durchlaudrigften Gerrn Erzberzoge Franz Fofei. Sochimelchen wir für großigbrig erflicht baben, nachdem Unier geliebter Gerr Eruber, der durchlaudnigfte Gerr Erzberzog Franz Karl. Sochie besien Bater erflärt baben, auf das Ihnen nach den bestebenden Saustund Etaatsgesesen zustehende Recht der Ihronfolge zu Gunften Hochsiebes vorgenannten Sobnes unwiderruflich zu verzichten."

Der Raifer forderte bierauf den Minister des taiserlichen Hauses auf, die betreffenden Staatsacten tund zu thun und Jurit Schwarzenderg verlas mit lauter Stimme zuerst die Großsährigkeitse Erflarung des Erzberzogs Franz Josef, sodann die Berzichtleistung des Erzberzogs Franz karl auf das "iur den Fall der Abdankung Sr. Majestat des regierenden Kaisers und Königs Ferdinand I." ihm zustehende Nachsolgerecht zu Gunsten seines erigebornen nach Ihm zur Nachsolge berusenen Sobnes "und der nach Ihm zur Thronsolge berechtigten Nachsolger", endlich die feierliche Entsagung des Kaisers Ferdinand bezuglich der, wie es in dem Acte lautete, "von Uns bisher zur Wohlfahrt unserer geliebten Volker getragenen Krone des Kaiserthums Cesterreich und der sämmtlichen unter demielben vereinigten Konigreiche und sonstigen wie immer benannten Kronländer" zu Gunsten des Erzberzogs Franz zosef "und der nach Ihm zur Thronsolge berechtigten Nachsolger."

Nachdem die Ableiung beendigt und die Abdankungenrkunde vom Kaiser und vom Erzherzog Franz Karl unterfertigt, vom Minister des kaiserlichen Hauses gegengezeichnet war, trat der neue jugendliche Kaiser zu dem alten heran und ließ sich vor ihm auf das Knie nieder. Bor heftiger, innerer Bewegung keines Wortes mächtig, schien er seiner dankbaren Rührung Ausdruck geben und den Segen seines gütigen Cheims sich erbitten zu wollen. Dieser neigte sich über ihn, segnete und umarmte ihn und sagte in seiner gutmüthig schlichten Weise: "Gott segne Dich, sei nur brav, (Bott wird dich schützen, es ist gern geschehen!"

Diese Worte — sie wurden nur von ben Nächstiehenden vernommen waren die einzigen wahrend des ganzen Aftes, die nicht im Programme vorgezeichnet waren. Und nicht im Programme vorgezeichnet waren auch die Ihranen, die sich aus den Augen ielbst der Manner in der Berjammlung die Wangen hinabstahlen, das hestige Schluchzen, dessen manche der hohen Arauen sich nicht erwehren konnte.

Alle, die Theilnehmer diefes Borganges waren, gaben die Berficherung, daß sie einen ergreifenderen Auftritt in ihrem Leben nicht erfahren und daß der Eindruck davon bis an das Ende ihrer Tage lebendig in ihrer Seele haften werde.

Von dem alten Kaiser wandte sich der neue zur Kaiserin, um auch vor dieser sich auf das Unie niederzulassen; sie beugte sich uber ihn, indem sie ihn an sich zog und mit der Indrunft und Innigkeit einer Mutter umarmte und kufte. Tasselbe wiederholte sich bei den Eltern des jugendlichen Monarchen. Er trat darauf zu den udrigen Mitgliedern des Ausserhauses, die sich von ihren Sinen erhoben hatten, um ihrem neuen Saupte den Tribut der Fuldigung zu zollen, reichte ihnen die Hand und druckte sie au sein Gerz.

Jum Schluße wurde das vom Leganonsrathe Subner über den Borgang aufgenommene Protofoll vorgelegen und von allen Unwejenden mit Ausnahme der beiden Naijer unterfertigt. Der Doj zog fich in seine Gemacher zuruck und eines der folgenreichsten Ereignisse der neueren Geschichte Cesterreichs war zum Abschlusse gekommen

Nach der Entsernung des Sosses wurden die Alagelthmen der Eintrutsfale gevisnet und die dort Versammelten eingelassen, denen Karst Schwarzenbeig in weinigen, gewichtvollen Worten den vollzogenen Ihron wechsel verfundete. Bald darauf ersolgte, von Trompetenstoßen eingeleitet, in den beiden Landessprachen die offentliche Kundmachung des Actes auf den Punkten der Stadt: auf dem Oberrunge vor dem Rathhause, auf dem Niederringe und auf dem Domplatse.

Der junge Raifer empfing feine Mimiter, feine Beerfahrer.

Als Windischgraß vor ihm erschien, flog er ihm entgegen: "Ihnen verbanken wir Alles, was noch ist und exfert", rief er ans und saste ihn unt überstromenden Gesublen in seine Arme.

Anzwischen harrte die Garmson in seinlichem Schmude auf dem Baradeplate vor ber Stadt. Nach 9 Uhr tam Erzherzog Aerdmand d'Efte aus der Stadt gesprengt und verkundete das Ereignis. Zwei Stunden spater erschien der junge Raiser in der Unisorm seines Tragoner Regimentes an der Spihe einer glanzenden Suite, aus der Windischgratt und Jellacie hervorleuchteten, und donnerndes Livat aus den Reben der Truppen, dessen Wiederhalt bis in die Stadt hinem zu verneh

men war, übertönte die von allen Musikbanden angestimmten Weisen der Volksbumne.

Der Hofftaat des Kaisers Ferdinand und der Kaiserin Maria Anna batte unmittelbar nach dem in der erzbischöflichen Residenz vollzogenen Acte den Besehl erhalten zu packen und sich zur Abreise bereit zu halten — es drängte den müden Monarchen nach Abgeschiedenheit und Ruhe. Nach eingenommenem, kurzem Male erfolgte Nachmittag die Absahrt auf den Bahnhof, wo ein Sonderzug in Bereitschaft stand. Erzeherzog Franz Karl und Erzherzogin Sophie saßen den abreisenden Massestäten im Wagen gegenüber, der junge Kaiser ritt am Kutschenschlage, die Truppen machten den Weg entlang Spalier. Der ganze Aufzug trug das Gepräge tiesen Ernstes und inniger Rührung.

Etwa eine halbe Stunde nach zwölf Uhr erichien das scheidende Kaiserpaar auf dem Bahnhose. Gine kleine Anzahl Theilnehmer hatte sich eingesunden; man hatte in der Stadt keinen Gedanken von einem so raschen Abschiede.

Es herrschte eine lautlose Stille, schweigend grüßte die Menge.

Man schritt zum Waggon. Lette bewegte Umarmungen zwischen den Forteilenden und den Zurückleibenden. Das scheidende Kaiserpaar bestieg den Waggon, den die Locomotive brausend und dampsend in Bewegung setzte. Bon Schluchzen unterbrochene Ruse tönten nach, bis der Zug allmälig den Blicken entschwand. Sein Ziel war Prag.

Windischgrätz und Jellasis reisten nach Wien zurückt: die Minister aber suhren nach Kremsier, wo der Reichstag seit langen Stunden ihrer Ankunft entgegen harrte."

So weit Helfert über das Ereignis vom 2. Dezember, welches, wiewol schon seit den Märztagen im Schooke der kaiserlichen Familie und unter Mitwissenschaft einiger Würdenträger des Reiches vorbereitet, die ganze politische Welt überraschte und der Ausgangspunkt einer neuen Aera für Oesterreich wurde.

Um Abende dieses Tages war die Stadt glänzend illuminirt, Hackelzüge mit Musikbanden an der Spize bewegten sich durch die Straßen zur erzbischöflichen Residenz. Se. Majestät erschien mit seiner hohen Mutter auf dem Balkone und wurde mit tausendstimmigen Vivatrusen begrüßt. Er dankte in tieser Bewegung und machte sodann eine Rundsichtt durch die erleuchtete Stadt.

Und nun gab es Feste, Feierlichkeiten, Deputationen, hohe und höchste Besuche in rascher Aufeinanderfolge.

Um 4. langte die Deputation des Kremsierer Reichstages unter des Prösidenten Smolka Führung in Olmüß an und brachte Sr. Masjestät die Glückwünsche zur Thronbesteigung dar.

Ant 5. suhr der junge naisei durch die Reihen der von der Residenz bis zum Theatergebaude aufgesiellten, mit Aftrasjacken verschenen Burger- und Notionalgarden in das seitlich erleuchtete Theater, wo die Oper "Martha" aufgesinhrt wurde Ter am 20. Januar 1881 in einem Wiener Spitale versiorbene Bolfssonger Binder, genannt der "blade Einder", damale ein zu den schonsten Kossnungen berechtigender Sanger, welcher als Bassist am hiesigen Theater engagirt war, hatte die Spre, das eine Hoch auf Se. Majestat den Naiser Aranz Josef auszubringen, in welches das Publisum mit Begersterung einstimmite.

Um 6. veranstattete die Garmion einen großartigen Sackelzug und stellte vier Mustkapellen uns dem Bischospolate vor der Residenz auf. Der Plat war von einer dichtgedrangten Menge erfallt; jede Bank, jeder Mantervorsprung diente als wilksommener Standplate, die Neste der Banne auf dem Bischosplate bogen sich unter dem Gewichte der Jungen, die hinausgestettert waren, den neuen Rasser zu selen und ihre Hochrise nut den rauschenden Klangen der Musikkapeden zu vereinigen. Ein brillantes Seuerwerk übergoß das glauzende Schauspiel mit einer diendonden Lichtaluth.

Am 8. warde das eigentliche Teit der Throndesteigung durch 101 nanonenschnisse von den Ballen der Stadt inaugurirt; sodann begannen Mustbanden mit rauschenden Weisen alle Strassen der Stadt zu durch ziehen. Merkwurdigerweise war das Gerucht verbreitet und geglandt, der Papit sei in der Nacht in Ulnich eingetrossen und im Gaschose "zum Schwan" abgestiegen. Eine neugierige Menge belagerte Stunden lang den Eutgang des Gasthoses, um den Stellvertreter Christi oder wenigitens diesen oder seinen Cardinal zu Gesichte zu bekommen.

Diese Il atsache beweißt wohl schlagend, wie unerwortet der Ihronwed,iel gekommen war. Er hatte die Gemuther in die Versässung gebracht, das Unglaublichfte zu glauben. Da sich der Papit nicht zeigen
wollte, stronne Ales zur Metropolitankieche, wo Weckbild, of Ihriebaert
an Stelle des erfrankten Erzbildzos ein seierliches Hochamt pontifizierte.
Sodann desutzen Garben und Truppen auf dem Franz Fossis (damals
Leinten i Plane vor dem jungen Monarchen.

Am 10. war bei übervollem Saufe und feitlicher Beleuchtung lobuniche Theatervorstellung man gab "Coch a Nemec."

Um 12. fam ein Sandbillet von Prag an worm Ge. Majestat ber statier Aerdmand der Climiter Behorden und Einwehner in schmet dielharten Worten gedachte und erklarte, die Einmerung an die Ankanglickeit der Climiter wahrend seiner Unwesenheit werde ihm siets werth bleiben. Anch der Antherspischof erhielt ein almlickes Schreiben mit einer Gabe von 2000 ft. jur die Nemen.

Um die Mitte des Tecember begannen sich in Elmus wieder wie fruher nach der Anfunft des Kaisers Ferdinand die Hanaken Teputationen einzustellen, zu Pserde, mit klingendem Spiele, roth grun oder roth blau behandert und bestaggt. Dit kamen mehrere Hundert auf emmal, auch brachten sie wieder verschiedene Geschenke wie Ruchen, Butter und Anderes, welche sie, durch den Gouverneur Grosen Lazansky emeingesubert, dem Kaiser zu Fussen legten. Wiedigte sie der Kaiser, was hausig der Fall war, einer kurzen Ansprache, so zogen sie, ganz gluck lich, wieder heim.

Auch die Begluckwauschungs-Besache von den benachbarten Hosen stellten sich jest zahlreich ein. Es kamen Prmz Karl von Preußen am 9. Tezember, Prinz Albert von Sachen am 18., der modenesische Oberst und Mammerherr Graf Form am 21., Brinz Friedrich von Baden am 23., Großsurft Ronstantin, Sohn des ruffsichen Raisers am 26. und gleichzettig mit ihm der Furst zu Furstenberg im Namen der dentschen Gentralgewalt. Zu Chron aller dieser Abgesandten wurden Hosseste und nulttarische Schauspiele abgehalten. Bon Teputationen erschienen am 8. die des Gemeinderathes von Wien, am 20. eine der aus ihrem Geimat lande gestuckteten ungarischen Magnaten, am 22. die des Stadtwerord neten Collegiums und die der Nationalgarde von Prag. Anch Trieft und Tirol sandte Begrußungs Botschaften

Zo vergieng der Rest des ereignisreichen Jahres 1848 in anhaltend lebhafter außerer Bewegung und Auregung für Clumy und seine Bewohner, welche aus der Anweienheit des Rauferhofes und des damit verbundenen politischen Berkehrs auch materiellen Gewinn zogen. Ein Geschenk von 2000 Gulden, welches Ze Majestat der Raiser im Januer 1849 den stadischen Armen machte, ließ auch diese lebteren an dem ausgergewohnlichen Gewinne partizipiren

Am 12. Januer langte die frendige Nachricht von dem am 5 er solgten siegreichen Guenden der katiertlichen Armee in Pest Dien an. In Aremsser dagegen gab gleich der erste Pavagraph der Erundrechte: "Alle Staatsgewalt geht vom Botte aus", Antaß zu einer Tisterenz unt dem Ministerium, welche unt durch die Bertagung der Berathung for den Ungendlich bespelegt werden konnte. Die offentliche Stininnung in Olmus über diesen Zwischenfall war eine sehr getheilte, der Neichstag zichte hier eben so viele Bertheiderer wie wegner; von kleisfaser Seite wurde sogger die Lanzel zur Azitation gegen den Pavagrach 1 der Grund rechte beunst.

Die Auflosung ber acabennschen Legion und ein Besuch bes Raifers bei immem faiserlichen Cheine in Brag, sind serner als bie ankertalh hervorragenderen Greigmisse bes Janner zu erwichnen.

Die Sochfluth der Nevolution war um diese Zeit abgelausen; das Utberschwengliche, Maßlose der Bewegung theilweise in sich selbst zusam mengesunken, theilweise dem Banne des Schwertes verfallen. Schon wurden nicht nicht allgemeine Gesichtspunkte allein für das visentliche Leben maßgebend; individuelte Bestrebungen rangen sich wieder an die Oberstache durch.

Go beschaftigte im Arbruar eine junachst lokalpatriotische Angelegenheit die Stadt und ihre Bertretung.

Das Elmager Hausregiment Ar. 54 Prinz Emil von Heffen und bei Mhein, spater Thun Sohenstein, hatte sich am 24. Juli 1848 bei Somma Campagna unter dem Besehle des Eberstlieutenants Friedrich v. Innsteuau, eines Sohnes des fruheren Festungs Commandanten, und auch bei andern Gelegenheiten wiederholt durch hervorragende militarische Tapserken ausgezeichnet, so daß es Radesku in einem Urmee besehle vom 14. Tezender vor allen andern lobend erwahnte und in einem Handschreiben an den Clunturer Communicansschuß neue Fahnenbander ihr das tapsere Regiment erbat. Tie Bitte des Feldberrn und Ehrenburgers der Stadt erregte eine stotze Senjation und der Communeausschuß beeilte sich nicht nur das gewunschte Fahnenband ansertigen zu lassen, sondern sendete sosot auch ein namhastes Gelchenk für die Verwundeten des Regimentes.

Ter besinitive Abschlift ber revolutionaren Bewegung ersolgte in ben ersten Marztagen burch die Berleihung der Berfassung (4 Marz) und burch die Anthosung des Kremsierer Reich, stages (7. Marz). Beide Mamseste wurden gleichzeitig am 7. in Elmus veroffentlicht.

Am Abende dieses Tages ruckte eine aus Mitgliedern der Nanonalgarde und des Burgercorps bestehende Compagnie vor das Theatergebande, wo Se. Majestat der Raiser erwartet wurde. Rurz nach sieben Ubr kam der Wagen Sr. Majestat angesahren. Gleich beim Aussteigen begrunte brausender Bersallojubel der dichtgebrangt harrenden Menge den Gerricher, welcher auch im Theatergebande sturmisch empfangen wurde. Spater zog die ansgernste Compagnie vor die Residenz, wo der jugendiche Kaiser wiederholt am Balton erschien und die Ovationen des auch dorthun eilenden Bolses entgegennahm.

Die octronite Berfassung fur bas einheitliche Cenerreich brachte neuerdings Teputationen aus allen Iheilen des Reiches nach Olmus. Eine der erfien war die der Brunner Burgerschaft, welche am 14. Marz eine Pankadresse überbrachte.

Bon Celebritaten erichtenen der papfiliche Nuntus und der tur friche Gefandte, später General Wohlgemuth, A. J. M. Welden, der Jahrer der flovalischen Freicorps Urban u. A.

Am 19. wurde der gewesene Reichstagsbeputirte Balthafar Ega bel zum Telegirten für das Frankfirter Parlament gewählt; er kehrte seboch von dort schon am 29. April wieder zuruck.

Im April machte Ze. Majestat Rasser Aerdmand einen Beinch am Clumber Hostager. Bei seiner Antunit (12. April) wie bei seiner Absährt (13. April) wurden dem gntigen Monarchen zahlreiche. spoutane Svationen von Zeite der dankbaren Bevolkerung zu Theil. Raiser Berdinand hatte ubrigens einen ungunstigen Zeitpunkt sat seinen Besuch gewählt, denn gerade in diesen Lagen war der Herricher durch die unglack liche Wendung des Aeldzuges in Ungun und durch die Ereignisse in Atalien vollauf in Unspruch genommen. Sammtliche Minister waren in diesen Tagen zu einem großen Ministeriathe in Chung, welcher diesen Angelegenheiten galt, versammelt.

Die zweite Galfte des April brackte seine Bordommuise von Buch ngkeit; allmalig kehrte Alles in die gewohnten Lebensbahnen unuck, in diesen ausnukend, was die jungüerlebten Zeiten an bleibenden Arnchten gereist hatten und als auch das kaiserliche Hoflager in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai nach Wien anibrach, kehrte in die Asstungsmanern wieder die altgewohnte Zulle des offentlichen Lebens zurack, zwar, mur der Naifer war mit seinem Hoffmate aufgebrochen die knietlachen Eltern und noch einige andere Muglieder des Raiserhanies solgten erst in ein gen Wochen: aber schon die Abreise des Monard,en hatte genigt, um Olmity seine stuckere, beicheidene Stellung der zweiten Provinzial Haupt stadt zuruckzigeden. Uts die leisten Muglieder des naiserhanies am 26. die Stadt verlässen hatten, war von dem Ganze der tenten Monate nichts zuruckzichen, als die Erinnerung, das stolze Bewustsein, Schan plat weltgeschichtlicher Taten gewesen zu sein, dei Lieben wohl auch die Erinnerung an Kunstgennsse seltener Art.

Ge. Majestat der Raiser hatte eine Anzahl von Mitaliedern der Hofbahnen, wie Bedmann, Fichtner, Arl. Wildaner, den Bianisen Wittmers u. A. nach Elman kommen lassen, deren hervorragende Runitkestungen auf unserer Bahne lange in angenehmiser bein nerung blieben.

Im Undergen sehlte es ber der Abreite des Koses uncht an auseren Auszeichnungen sur Stadt und Bargerichaft. Gleich bei Seiner Abreise gab Se. Majesint der Clumber Nationalgunde und dem Barger corps durch seinen Abjutanten Baron kellner die Alberhochste Justieden beit unt ihner anogezeichneten Haltung kind. Einer Tage spater langte ein sehr ihmerchelhaftes Schreiben vom Chersthofmeuter I. M. R. Gea sen Grunne an den Bornand des Commun. Ausschaftes an, worin der Clumber Raigerschaft von Sr. Majest das Jengus ertheilt wird, sie

habe mahrend der Amwesenheit des Hoses bewiesen, daß sie den treu ergebenen Zum, der sie siets auszeichnete, auch mahrend der Susrme der letzen Zeit zu bewähren wuste. Zum außeren Zeichen der kaiserlichen Aneisenung wurden der Vorstand des Commune-Ansschusses J. U. D. Prosessor Gelm mit dem Rittertreuze der eisernen krone und die Gemeindeglieder Lauer, kreimt, Winterkeiner, Zchrotter und Ramfel mit goldenen Chremmedaillen ausgezeichnet. Ter Zestungs-Commandant Baron Weblar einelt das Commandentkrenz des Leopold Erdens und der Areishauptmann Graf Mercandin das Commandentkrenz der eisernen Krone.

Juni Andenken an die Ereignisse des Jahres 1848 sieß der Eardinal-Aucherzbischof gleich nach der Abrenie des kaiserlichen Hauses im Behensale des Palais, in welchem die Scene des Ihronwechsels stattgefunden hatte, eine Botiviasel aus Marmor andringen, welche folgende Influsional in goldenen Vettern enthalt: "In abdutationis qua Ferdinandus Imperatorum elementissimus turbinum politicorum adissum obstructurus hisce in nechbus Austriaei imperii sceptra veneranda in nepotis augustissimi Francisci Josephi I, vocillantia Austriae regnorum fundamenta Vicibus Unitis stabilituri manus immisit piam ae perennam memoriam poni secit Maximalianus Josephus, Princeps Archieptscopus Olomuconsis. IV. ante Nonas Decembris 1848."

Auch der Commune Ausschuß plante ein auf dem Buichpisplane zu errichtendes Mommuent, verschob sedoch die Aussichrung desselben, weit man es spater sur angenressener erachtete, die Errichtung eines die Regierungs Geschichte zweier Kanser berührenden Tenkmals einem spateren Zeitpunkte sunter Betheiligung aller Erontander Cesterreichs vorzubehakten. Statt dessen wurde auf Rosten der Geneeinde durch den Graveur R. Lange eine Tenkminze gepraat, welche auf der Aversseite den seinerlichen Art des Ihronwechsels in Reliesbildern aller anwesenden hohen und hachsten Personen und der Unterschrift: "Franciseus Josephus A. A. Insperium patrus. Aug suscipit", und auf der Reversseite die Anschlicht der erzbischoftlichen Residenz, dann die Unberschrift: "Antiquati les, Novus, Decor, Urbis" und die Unterschrift: "Olommen die II. Docembris 1848" enthalt.

Bon dieser Medaille wurden zwei goldene Exemplare far die bei den Majestaten gepragt nad in prachtigen Stuts durch eine Teputation des Communal Aussichnises überreicht. Suberne und bronzene Medaillen wurden in geoßerer Zahl an die Notabilitaten des Reiches mit solcher Munisieenz vertheilt, daß in Elmun selbst heute kaum noch Ein einzuges Cremplar dieser Tenkmanze aufzutreiben ist.

## XIX.

# Diplomaten- und Fürstenbesnche. Geschichtliche Rückblicke.

(1849 - 1865.)

Noch einmal erreichte der Wellenichlag der Geichichte, deren bochgehende Wogen jest langiam abstutdeten. den Juk unierer Festungsmauern. Diesmal war das distorisch bedeutiame Ereignis nicht von auffallenden Neußerlichkeiten begleitet, und das städtische Leben wurde nicht im Geringsten aus den gewohnten Bahnen verdrängt.

Ter Gang der geichichtlichen Entwickelung hatte bald nach den Ereignissen des Jahres 1848 Cesterreich und Preußen in Tisserenzen verwickelt, welche einen so acuten Charakter annahmen, daß man jeden Augenblick einen Krieg der beiden deutschen Vormächte besürchtete. Schon standen sich die Truppen des deutschen Bundes und Preußens in Kurshessen seindlich gegenüber.

Da trasen in der Nacht vom 27. auf den 28. November 1850 um halb 3 Uhr Morgens der offerreichische Minister-Präsident Fürst Schwarzen berg und der russische Bevollmächtigte Baron Menendorf in Olmüß ein und erwarteten hier den preußischen Minister Manteuffel, welcher Tags darauf, am 28., um 5 Uhr Nachmittags aufam.

Sogleich schritten die drei Staatsmänner zu einer Conserenz, welche bis 1 Uhr nach Mitternacht dauerte und nach deren Beendigung sosort Couriere nach Wien und Berlin abgesender wurden. Noch während der Conserenz war der Adjutant des Königs von Preußen, Major von Manteuffel mit Tepeschen aus Berlin im erzbischöflichen Palais. welches den Ministern als Absteigequartier diente, eingetroffen.

Am 29. traten die Bevollmächtigten schon in früher Morgenstunde zu einer Berathung zusammen, welche bis 12 Uhr Mittags währte. Sodann fand ein gemeinschaftliches Tiner statt. Abends 7 Uhr reiste Manteuffel mit einem Separatzuge nach Berlin und Fürst Schwarzensberg verließ Elmüt in (Beiellschaft des Freiherrn von Menendorf mit dem Wiener Nachtzuge um 1 Uhr Morgens.

Dies der äußere Verlauf jener für die Geschichte der letzten dreißig Jahre so wichtigen Conferenzen. In Olmütz erfuhr man das Resultat der Berathungen erst durch Mittheilungen von Wien.

Gerauschvoller und außerlich bewegter, als diese Diplomatenzusammenkunft gestalteten sich die Kauserbesuche in den Jahren 1851 und 1853, welche, wenn auch fur kurzere Zeit, fast mehr Aufregung innerhalb der Testungsmauern erzeugten, als selbst das Jahr 1848.

Beide Male weilte an der Zeite Er. Majeftat des Naciers Franz Lojef auch Raifer Nikolaus von Ruftland in Clining; im Jahre 1853 war auch der preufische Thronfolger anwesend.

Beide Male ftrablte Clung im Glanze ber Refte, ber militarischen Schaufpiele, welche in Heinerent Dlaßstabe von einem bei Huntau und in der Wifternigebene concentrirten Armeecorps ausgefuhrt murden und ber Kunftgenuffe im Theater, in welchem von den Mitgliedern des Sofburgtheaters und des Rarntnerthortheaters während der Umvesenheit der Allerhochsten Berrichaften Borfiellungen gegeben murben. Laube (1853 griftischer Leiter), Sichtner, Baumeifter, Bedmann, Meirner, Mensburg, Rettid, Die Damen Baiginger, Neumann, Beche, Bilbauer, Schonhof von ber Sofburg: Cornet und Brod, bann Die Sanger Steger, Standigl, Bed, Bolgel, Buft, Die Pamen Marlov, Loebhardt, Tietjens, Lut und Ganny Elfler, - vom Rarntnerthortheater und andere mehr bas maren die Hunftfrafte, welche damals an unseier Bubne wirften. Die Erinnerung an die Lei frungen diefer Aunftler und Runftlermnen hieft langer vor, als die Erinnerung an die biptomatiichen Beijinugen jener Tage, wiewol bieje fur Die damalige politische Lage ausschlaggebend maren. Die Olmuker hatten ubrigens feine Gelegenheit, fie ju wurdigen, benn - fie erfahren nichts davon. Der Anhalt ber gepllogenen Conferengen blieb ein Geheimnis; man wußte beibe Male nur, was fich aus bem Rahmen bes politischen Bilbes ichließen ließ: daß es sich um ein Zusammengehn unt Aufland und Breußen gur Lofung ber ichwebenden großen Gragen ber Gegenwart handte.

Dasstahmen gegenüber dem revolutionaren Westen, namentlich gegenüber dem demokratischen Republicanismus Frankreichs verabredet wurden. Auch die deutsche Politik, namentlich die Lösederherstellung des legitimen und conservativen Princips im ganzen Bunde, das Berhaltmis Holsteins, worin damals die osterreichischen Interventionstruppen standen, zu Pentichland und Tanemark wurde in Clinus berührt und der Abschluß der damals noch provisoriichen Organistrung des osterreichischen Staatsforpers beichtossen. Batd nachher ersolgte die Ausbedung der Minsterverantwortlichsen Batd nachher ersolgte die Ausbedung der Minsterverantwortlichen Berfassung und die organische Gentralistrung der Meiches.

Die zweite Kaiserzusammenkunft war ausschlaggebend für die Entswickelung der damals gerade im neuen Entstehen begriffenen Drientsrage und — doch die Politik würde uns zu weit von unserem Ihema führen.

Die Stadt fühlte sich durch den Glanz der Kaisertage nicht nur geehrt, sondern zog auch nicht unbedeutenden materiellen Gewinn aus dem geräuschvollen Leben, aus dem Zusammenströmen der Tausende und Tausende von Fremden, welche aus allen Gegenden des Reiches herbeiseilten, um die Allerhöchsten und höchsten Herrschaften zu sehen, die milistärischen Schauspiele der großen Feldlager zu bewundern. Der Fremdensandrang war so groß, daß Nordbahn und Staatsbahn eigene, häufig verkehrende "Lagerzüge" aus größeren Entsernungen einrichten konnten.

Se. Majestät der Kaiser Franz Josef war im Jahre 1851 am 24. Mai um 5 Uhr Nachmittags in Olmüß eingetroffen und am 1. Juni um 11 Uhr Nachts wieder abgereist.

Czar Nikolaus weilte vom 28. Mai halb 6 Uhr Abends bis 31. Mai 8 Uhr Morgens in unserer Festung.

Im Jahre 1853 traf Se. Majestät der Kaiser am 15. September halb 8 Uhr Abends in Olmütz ein und blieb das Allerhöchste Hossager bis zum 1. Oktober hier. Kaiser Nikolaus war am 25. September ans gekommen und verließ Olmütz einige Stunden vor unserem Kaiser.

Ein passendes Vorspiel zu dem Kaiserbesuche des Jahres 1853 hatte am 4. und 8. September die Consecration und Installation des neuen Erzbischofs gegeben, wobei die ganze Stadt assistirte. Cardinal Sommerau-Veckh war nach einem reichbewegten Leben, in dem er viel Großes und Gutes gewirkt, hochbetagt am 30. März verschieden. Ihm solgte durch Wahl am 8. Juni Se. Eminenz, der gegenwärtige Cardinal und Erzbischof Friedrich Landgraf von Fürstenberg, welcher am 4. September durch den Cardinal-Erzbischof von Prag, Fürsten Schwarzenberg consecrirt wurde und am 8. September seinen seierlichen Einzug in die Stadt hielt.

Der Gemeinderath mit dem Bürgermeister an der Spize empfing den neuen Erzbischof am Burgthore. Abends fand ihm zu Ehren ein Testconcert im Theater statt, bei welchem ein schwungvolles Huldigungspoem vorgetragen wurde. Die Schützengesellschaft veranstaltete ihm zu Ehren ein Festschießen, an welchem sich Se. Eminenz, bekanntlich ein vortresslicher Schütze, sogar selbst betheiligte.

Die Entwicklung des Gemeindewesens hielt insden Fünfziger Jahren gleichen Schritt mit der Entwicklung des Reiches. Man kam über die im Jahre 1848 schon unternommenen Anläuse nicht hinaus, machte gelegentlich wohl auch wieder einen Schritt nach rückwärts. Der Kommunsussschuß war 1848 auf 36 Mitglieder angewachsen und blieb in

Diefer als Provisorium eingerichteten Berfaffung bis jum Beginne ber Butjamfeit der wieder als Prophiorium erloffenen Gentembeordung pom 6. September 1850. In biejem Jahre fand eine Benwahl bes Ausschuftes mit vierzihriger Mandatsbauer ftatt. Allein, ba bie Regierung mit three Gemeindeordnung nicht fertig murbe, blieb es auch in Omun bei der provisorischen Ginrichung vom Jahre 1850. Es fanden feine Neuwahlen mehr itatt, und wurden nun die aus dem Ausschniffe icheibenben Mitglieder auf furgem Wege burch andere Berionlichfeiten ergangt. Erft ber 26. November 1860 brachte gum Theile Drbming in bas Chaos. Es jand boch wenigfiens eine Reuwahl des Ausichnifes ftatt. Der neue Ausichuß, welcher noch miner "provisorich" mar, fungute bis jum Echlufe bes Jahres 1865. Auf Grund bes neuen Gemeindestatutes vom 21. Samter 1866 erfolgte endlich ber Aufban unferer Gemeindeverfassung in den noch heute bestehenden geschlichen Sormen, welche ber Gemeinde ihren autonomen Plas an der gebahrenden Stelle im Banshalte Des Staatslebens fichern.

Der bisherige Ausichnst verwandelte sich in ein aus 30 Mitgliedern besiehendes Stadtverordneten Collegium, als dessen Erecutivorgan der aus dem Collegium gewählte Gemeinder ich sungert. Ter Bergermeiner prasidiet dem Stadtverordneten Collegium wie dem Gemeinderathe und jungert gleichzeitig als Ches im "übertragenen Burkungstreise", d. b. er leitet an Stelle der Regierung mit der Untersinnung eines sachlich gebildeten Bureaus zene polizeitichen und politischen Agenden, welche der Gemeindevertretung von der Staatsverwaltung ausdrachlich übertragen wurden. Er ist also sar seine Verwaltung sowohl dem Staate wie der Gemeinde verantwortlich.

Rach ben Raisertagen des Jahres 1853 wurde das Stillleben in unserer Stadt, welche zwei Jahre spater auch noch die Umverntat verlor und jent aussichteftlich Garnisonvort geworden war, die zu dem bewegten Jahre des nabenichen Krieges durch lein Ereignis von Bedeutung unterbrochen.

Der Krieg in Stalien brachte wieder Beben und Bewegung in uniere Teining und weckte ben Patriotismus der Burgerichaft neuerdings zu großen Anftrengungen.

Echon am 30. April – das faiserliche Rriegsmanischt gegen Sardinien war am 28. April erschienen vorirte das Stadtwerordneten Collegum eine Eigebenheitzadreise am Ze Mojestat ben natier und Anfangs Mai begannnen die Wertbungen für das mahriche Areicorps, beisen Bildung von Prunn aus angeregt worden war. Weickzeitz constituirte sich unter dem Borüte Er. Entinenz des Cardinals Aurstenberg und des Areishauptmanns Baron Buol ein patriotischer Gusserem far die Ariegsdauer, welchem die nieisten Burger der Stadt angehorien

und welcher durch die von ihm eingeleiteten Sammlungen bedeutende Resultate erzielte. Der Erzbischof sendete gleich nach dem Ausbruche des Krieges 20000 Gulden an das Kriegsministerium nach Wien und spendete dem patriotischen Hilfsvereine außerdem 2000 Gulden sowie einen Monatsbeitrag von 100 Gulden. Das Domkapitel betheiligte sich an den Spenden mit einem Betrage von 5000 Gulden.

In der Stadt fanden während der Monate Mai und Juni uns ausgesetzte Werbungen für das Freiwilligen-Corps statt. Das erste Bataillon desselben war schon am 11. Juni, 1300 Maun stark, zum Ausmarsche bereit.

Um 27. Juni beschloß die Gemeindevertretung alle nach Olmütz zuständigen verwundeten und reconvalescirten Krieger "bei sich aufzusnehmen und dieselben durch die entsprechende ärztliche Behandlung und liebevolle treue Pflege auf Kosten der Stadt wieder gesund und kampfsähig zu machen" — ein Beschluß, welcher im Juli, als über 1000 Verswundete aus Italien angekommen waren, durch opferwilliges Zusammenwirken der Gemeindevertretung und der Einwohnerschaft in umfangreichster Weise realisit wurde.

Mit ganz besonders hervorragenden Dingen beschäftigten sich die Olmützer im Jahre 1860. In diesem Jahre wurde unter der lebhafzten Antheilnahme der ganzen Bevölkerung einer dringenden Reparatur wegen der Knopf des Rathhausthurmes sammt der Windsahne durch den Dachdecker Mildner herabgenommen und wieder aufgesett. Die Operation der Abnahme wurde am 1. September vollzogen und am 15. September nach geschehener Reparatur und neuer Vergoldung des Knopfes wie der Fahne wurde beiden Gegenständen der alte erhabene Platz wieder angewiesen.

In der Höhlung des Knopfes haben uns die Altvordern manch' interessantes historisches Denkmal hinterlassen. Ich lade meine freundlichen Leser ein, davon Kenntnis zu nehmen.

Es sind Urkunden, Münzen und religiöse Symbole, aus denen das Bermächtnis der Vorfahren besteht. Der älteste Gegenstand, ein Agnus Dei von schmuzig gelbem Wachs, auf einem Wolllappen angeklebt und in viele Stücke zerbrochen, stammt zweisellos aus den Zeiten des Markgrafen Jodok, also aus dem 14. Jahrhunderte, und ist wahrscheinlich bei dem Neubau des Thurmes, welcher gleichzeitig mit dem Rathhause auf Grund des Jodok'schen Privilegiums entstand, in dem Knopse des ponirt worden.

Es fand sich schon 1551, als die erste große Reparatur vorgesommen wurde, in dem Knopfe vor. Ein zweites Agnus Dei ist viel **ugeren** Ursprunges; es stammt aus dem Jahre 1607.

An Mungen fanden sich vor, ein Goldstud (halber Tukaten) aus dem Jahre 1642, eine Kromingsmunze Kaiser Leopolds aus dem Jahre 1653 von Silber und 3 fleinere Silbermungen aus derselben Zeit. Außer diesen Mungen fand sich ein kleines spanisches Kronz aus Elsenbem, mit Perlen besetzt, vor. Dasselbe durfte, wie aus dem Inhalte des Papieres hervorgeht, in welches es eingewickelt war, ebenfalls der zweiten Galste des 17. Jahrhunderts angehoren.

Die alteste Urkunde dauert aus dem Jahre der ersten großeren Reparatur: 1551. Wir erfahren aus derselben daß "Anno Domini 1561 fersa V. ante Dominicam Pouthecosten der Windt das Janudel vonn diesem obristen Ruopif herab geworffen, der oben am Spih hangende gebliben, den die Herrn ennn Ersamer Schender Math lassen herab nemen, einen Newen machen und obergolden nut ungerischen golt, auch ein newe Spindel auss denn Spih machen und diesen newen Unopis Hugen auss siehen lassen, unt sampt dem Agnus Dei, so Im vorigen Unopis bestuden wardt." Auch die Namen der damale sungirenden Mathe herren werden uns mitgetheilt.

Uiber sonfinge Berhaltuiffe bes burgerlichen Lebens, über ben Stand ber religiofen Bewegung 3. B. erfahren wir leiber nichts.

Auch die Urkunde des Jahres 1594 – zu dieser Zeit wurde abermals eine Reparatur vorgenommen lusert nur durstige Notizen. Sie theilt nur nut, daß in diesem Jahre der Heizog Franz von Sachsen mit seinem Sohne Angust, dann Herzog Joachim von Braunschweig mit großerem Reiterzesolge über Elmun nach Ungarn gereift sind und daß "dieselbige Zeit der Unopis zweisels ohne von den Mutwiligen Reitern an ettichen Orten durch und durch geschossen worden, Welchen nochmals ein Ers. Wolw. Nath abnemen, bessein und und durch Hauser, Schieserdeder, aussezen wiederumb lassen."

Bu Mun und Frommen der dankbaren Nachwelt that ber damainge Bargermeister Thomas Altmann ein Uibriges und überlieserte n. A. die Namen der damals sungirenden Rathsberren in einem Geduchte von zweiselhafter Metrik unserem Gedachtnisse. Das Bosm lautet:

> "Nach Chrift Bufers Herrn Geburth 1594 Jahr gezelet wurdt Ten 28. Manag. Oder ham Bfingitionnabent ich fag Ward diefer knopf aufgesezt Bon Kriegsleichen Ungeheuer Ben ihnen gelbt die Fromigkeit thewer Waren 2200 Reuter in d Zall Tiefe allhie wurden gemnifert All

Herzog Frant zur Saxen, Ingern vnd Westfalen In des Landts Ungern fürt dießmalen Ind Belagerung vor Gran die Stadt. Waren zur Olmütz in dem Rat Justinian Glazer von Sieben Eich Nach ihme Johann Titscheiner gleich Thoman Altmann von Arnaw der Dritt Burgmaister war eben d'Zeit Und Gallus Preuner der Viert Mit dem Bürgmaisterthumb waren geziert Von Schöpfen saßendt mit Ihn Im Rath Mathias Christin Thomas Kergel und Heilig Bartel Nikolaus Steinhauser vnd Philipp Andell Andreas Obeslavius Wolgelert Magister der sieben freien Kunst werdt Der siebende Groß Daniel melczer Der Richter war Niklaus Geißler."

Ein förmlicher Umbau des Thurmes fand dreizehn Jahre später — 1607 — statt. Damals wurde nicht nur der Knopf abgenommen, sondern man mußte zu einer gründlichen Renovirung des ganzen Sparrenwerkes im obern Theile des Thurmes schreiten. Es geht dies aus einer Pergamenturkunde vom Jahre 1607 hervor, welche uns meldet, daß "Hanns Scholcz von Brauna aus Böhmen, damals Stadtmaister, dißen Thurmb gebaut zu seiner Ehr der Gmainen Stadt."

Hanns Scholczens Werk überdauerte die Schwedenstürme; aber bald darauf — 1658 — mußte eine neue Reparatur vorgenommen werden. Dabei wurden den vorhandenen vier neue Urkunden beigelegt, von denen zwei in deutscher, zwei in lateinischer Sprache geschrieben sind.

Die erste deutsche Urkunde rühmt die Berdienste des damaligen Bürgermeisters Georg Adam Biretta von Brandenfels, welcher "Zugleich das daw Ambt bereitt in das fünfste Jahr löblich adminisstrir" und erzählt, daß "Erzherzog Leopold Wilhelmb Bischoff zu Olsmütz, Passau und Breßlau, dieser Stadt Olmütz aber Kanserl. Commandant gewesen Ihr Gnaden Hr Matias von Rentz Obrister."

Aus der zweiten Urfunde erfahren wir, daß der Schieferdecker Wenzel Doleczek, welcher den Knopf aufsetze, "auf diesem Knopff daß fahn geschwungen und sammt Einem andern daroben die Drummel geschlagen, und auf die 20 schuef fewer geben." Auch die Namen der Thurnergesellen und ihres Meisters, der Spielleute auf dem Thurme, werden s bekannt gegeben. Der "Prinz" (Thurnermeister) war Georg Finger,

die Gesellen "Jacob Saing und Ihomas Gude; In der Lehr aber Johann Zubäln, welcher auf der Trompeten ohne Mundstud blaft, dann Andreas Schlechter und Albrecht Subitas"

Die lateinischen Urkanden enthalten ungewerlassige Daten aus ber altesten Stadtgeschichte.

Dies ist Alles, was uns die Vorsahren hinterlassen haben. Beffer als sie sur uns hat die Gegenwart für s, atere Zeiten gesorgt. Der knauf des Nathhausthurmes, welcher durch den Tadideder Mildner am 15. Zepten, der 1860 um 5 Uhr Abends wieder ausgeseht wurde, birgt seht eine große Auzahl von Schriften und bildlichen Darstellungen, welche kommende Geschlechter über die wichtigten Cultur Verhaltnisse der Stadt im Jahre 1860 genan unterrichten werden.

Ter neuwergoldete Anopi blicke, kaum daß er seinen erhabenen Plati wieder eingenommen hatte, auf ein prunkvolles, rauschendes Rudenjest: die Seligiprechungsseier des Hollestauner Prichters Joh. Sarkander, herab. Tie Reliquien des Mariquers, bisher in der Nirche zu Set. Michael ansbewahrt, wurden am 22. September in die Metropolitankuche übertragen und dort beigesetzt. Glanzende Kirchenseierlichfeiten an diesem und den nächstsolgenden Tagen, in Berbindung mit dem religiesen Acte, hatten eine wahre Bolkerwanderung nach Olmun ver anlast. In den gleichzeitigen Berickten wird das anweiende fremde Publikum dis auf Gunnt Ropfe geschatzt.

Fortan blieb es wieder einige Jahre innerhalb unseiner Testungs matern verhaltnismaßig still. In lebhaster Anthenbahme an der Ent widlung des politischen Lebens im Staate, welches sich sein Detober dipsome des Jahres 1860 immer reicher eutsaltete, verstoffen sat die Stadt die Jahre die um Beginn des Krieges unt Preusen. Das außere Stadtbild hatte intwischen durch die Einschung der Gascheleuchtung iam 17. Ctober 1864) seine lette Metvuche erhalten, das gesellige Leben, ichon durch die Grundung des Mussereums durch ihr. Mois Kallina im Jahre 1850 sebhast angerent, wurde 1864 durch die Grundung des Mannergesangvereins, der in den ersten Jahren seines Bestandes Bortreisches leistete, noch wesentlich gesordert, und so sehre des Bertanduchkeit, von welcher das inilitärische wie das burgerliche Clement in gleicher Werse Vorthal zogen.

Ter Rriegofinem des Jahres 1866, konnte, wie er das ganze Nordhin ist seinen Geundseinen erichatterte, an dem erften Wasiscoplage des Reiches nicht spurtos vorüberzeben und so rief er denn auch hier eine tiefgreisende Bewegung hervor, obwol die Zeinung unr indirekt an der Rriegs action betheiligt war.

Ich würde es nicht wagen, meinen Lesern das ereignisreiche Jahr in ausführlicher Schilderung vorzuführen, — denn seine Folgen sind heute noch kaum abgeschlossen, die Motive seiner Actionen objectiv und historisch nicht sicher gestellt — allein mir steht ein Gewährsmann zur Verfügung, dessen, wenn auch subjective, dem gegebenen Augenblicke entspringende Schilderung sich als eine so erschöpfende Quelle für die Localgeschichte darstellt, daß sie hier nicht übergangen werden kann.

Herr Josef von Engel, ber gegenwärtige Bürgermeister ber Stadt damals noch in bescheidenem Maße an dem Gemeindeleben betheiligt, hat eine lebendige Schilderung der Kriegstage des für Oesterreichs Wassen so unglücklichen Jahres 1866, soweit Olmütz dabei betheiligt war, entworfen und dem städtischen Archive einverleibt. Indem ich von der mir freundlichst ertheilten Erlaubnis der Veröffentlichung dieses Kriegstagebuches Gebrauch mache, überlasse ich meinem Gewährsmanne, Herrn Bürgermeister von Engel — einer, wie man zugeben wird, gewiß versläßlichen Quelle — im nächsten Abschnitte ganz allein das Wort.



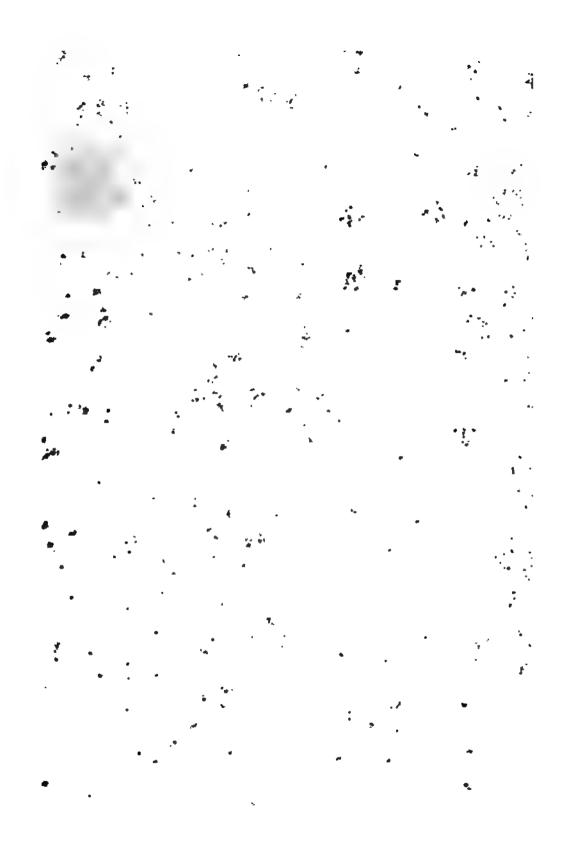

#### XX.

### Ariegstagebuch aus dem Jahre 1866.

Tie ersten bedenklichen Anzeichen einer drohenden Kriegsgefahr fanden Elmus in einem verhaltnismusig blubenden Zustande, in welchem die Stadt, troß aller Testungshemmusse, ihre Bevolkerung in den lesten Jahren auf mehr als 15000 Seelen gedracht hatte, in welchem zwar teine großere Industrie, wie in offenen Stadten, aber doch ein Gewerds und Geschaftsleben von niehr Ruhrigleit und Unternehmungsgeist sich entwickelt konnte, in welchem viele Bereine in verschredenen Richtungen thatig wirkten und in welchem die Unterrichts Anstalten in stetem Wachsen begriffen waren.

Bon außen war in einem weiten Unikreise, nicht nur auf ben offentlichen Spaziergangen, sondern auch auf allen Straffen, Gehwegen und Alukusern, ja selbst auf den Schanzweien und in den Wallgraben eine sorgfaltige Pflanzung mannigfaltiger Baume zu bereits fraftigem Buchse und schoner Aulte gelangt und machte den Cintritt in die Stadt von allen Seiten gleich wie durch Parkantagen zu einem annutbigen und erfrenlichen.

Gleiches Gedeihen druckte sich auch in dem behabigen und wohlgepstegten Aussehen der um die Stadt gelegenen Torfer und Ansiedlungen aus, in welchen von Jahr zu Jahr neue Saufer sich anbauten und selbst einzelne großere Industriewerke ihre Schlote — die Wahrzeichen des Jahrhunderts auszustrecken begannen.

Bon diesem wohlthuenden Verhaltansse vermochte man üh nun nicht sobald loszureißen; die Jahl derer, welche den Arieg bewerselten, war daher auch hier, wie fast überall, die weitans überwiegende Uibersahen doch selbst anerkannte europaische Politiker und Publicitien, daß, wenn der seit hundert Jahren siets vorbandene geschicktliche Gegensah zwischen Sesterreich und Preußen bisher noch immer eine unkriegersiche Behandlung zugelassen, es doch nur solcher Charaktere wie konig Wicht helm und dessen Minister Bismark bedurse, wo co zwei dem ehrzeizt gen Preußen einzuverleibende Perzogthamer gab, um den bisher diplomatisch gesuhrten Machtstreit nordwendigerweise auf das Geliet von "Blut und Eisen" zu übertragen.

Die militärischen und fortifikatorischen Maßregeln jenseit der Grenze wurden daher für eine bloße Demonstration der leider stets nur als Zungenhelden beurtheilten Preußen angesehen, welcher ebenfalls eine Gegendemonstration an unserer Festung aber ja nur von fern und mit möglichst geringem Aufwande solgen mußte.

Die zunächst unternommenen Arbeiten waren durchaus nur Ausbesserungen des ganzen Festungsbestandes, welcher bei der im Frieden gehandhabten Sparsamkeit diesen Werken gegenüber, namentlich in allen Holzconstructionen, ein ziemlich vernachlässigter genannt werden konnte. Nicht früher als am 17. April d. J. wurde hier wirklich und allgemein zu rüften angefangen; erst an diesem Tage wurde die Vervollständigung unseres noch immer lückenhasten Besestigungssystems und wegen der nothwendigen Beschleunigung die Errichtung von Erdwerken an den noch ungedeckten Punkten angeordnet, wobei jedoch der heilige Verg, welcher bei dem heutigen Geschützwesen sür die Sicherheit der ihm zunächst gelegenen Forts und mittelbar auch für die Sicherheit der Stadt eine besondere Wichtigkeit zu haben scheint, auffallenderweise ganz leer ausgieng.

In Uibereinstimmung mit der verfügten Festungs-Ausrüstung ließ die k. k. Genie-Direction am 18. April einen kolossalen Bedarf an Holz innerhalb der nächsten sechs Wochen zu liefern, ausschreiben und die k. k. Approvisionirungs-Commission am 20. April zur Einbringung von Offerten mit dem Termin bis 25. April über bedeutende Quantitäten Proviant einladen. Beide Verlautbarungen riefen in den Kreisen hiesiger Kausseute und Speculanten eine ungemeine Thätigkeit und Betheiligung hervor.

Wenige Tage später verwandelte sich das Dorf Hatschein für einige Zeit in einen großen Pferdemarkt für die Armee, welchem von allen Seiten zahllose Rosse zum Verkause zugeführt wurden. Der sehr gestiegene Werth dieser edlen Thiere kam jedoch bei der Plözlichkeit der Nachfrage bei weitem nicht so sehr dem arglosen Pferdezüchter und Landwirth als dem Unterhändler und Mäckler zu gute; die ersteren erhoben sogar im weiteren Verlauf des Geschäftes die Klage, daß sie mit ihren Rossen jedesmal abgewiesen wurden, so oft sie dieselben unmittelbar d. h. mit Umgehung der überall sauernden Zwischenhändler vor die Commission führten.

Eine weitere Ergänzung der genannten vorsorgenden Unstalten konnte bald darauf Jeder an dem Eintressen großer Heerden galizischer Rinder wahrnehmen, welche zuerst auf den Glaciswiesen zwischen der Rudolfs- und Johannallee — häusig zu nicht geringer Belästigung der Spaziergänger — und später auf entsernteren Grasplätzen weideten. Auch itr Salz sorgte das Aerar in Bausch und Bogen aus den eigenen Salzersen und ließ für die Civilbevölkerung ein Quantum von vierhundert

Centnern abgesondert eintegen. Die inzwischen, wenn auch mir altmatig fortschreitende Armirung der Testung, das bestandige Aussahren von Geschutzen, die langen Wagenverlen, welche taglich sehn am fruhen Morgen beim Zeughanse bestachtet wurden und nit schwerem Gerassel durch die Stadt suhren, alles dies waren weitere Borboten, daß der immer scharfer bervortretende Conslict diesmal zum Bruche und zur Entscheidung durch Wassengewalt suhren sollte.

Als nun vollends auf den Cifenbahnen eine raftlose Thatigkeit bei Tag und Nacht sich kundgab, die Nordbahn iogar, nur um den an sie gestellten ar nuchen Auforderungen zu genugen, vom 20. Mai angefangen ihre gewohnliche Fahrordnung außer Rran iehte, und binnen 24 Stunden wohl acht bis zel,n Militarzuge, meist nach einem kurzen Mahle, welches den Soldaten in eigenen, unter ireiem Hunnel errichteten Roch anstalten bereitet wurde, an Climun vorüberkausten, da war der Glande an die Erhaltung des Friedens bei sehr Bielen in Climun erichattert,

Bon jett an begann, um allen moglichen Sallen zu entgeben, die Utbersiedlung vieler, schon eingeburgerten Sannten, meist von pensionirten Staatsdienern und Officieren, welche hier in ihrer Stellung zulezt gewirft und Olmug zu ihrem serneren Nuheausenthalte gewohlt hatten. Die Wiedersehr dieser und anderer hier erschienenen Samitien durste in Unbetracht ber Utbersiedlungskoften von einem entsernten Orte zum andern nicht gehofft werden, und ihr Abgang war baber einem bleibenden Berlinfte für die Stadt gleich zu rechnen.

Auch die f. T. Ainanzbehorde glaubte nun ichon Borficht anwenben zu sollen und ließ seit dem 15. Mai alle disponiblen Gelder des Elminger Ainanzbezirles hierhet einziehen und die bei den auswartigen Eteneranitern liegenden Tepositen sichern.

Bine wichtige Bedentung hatte in diefen Tagen ein Urmeebesehl bes Aldzeugmeiters Benedet, datiet von Wien den 12. Mai.

Durch benselben lernten sanntliche in Bewegung begriffenen Erupvon ihren gemeinsamen Auhrer kennen und sich selbst als Oficher einer gewaltigen, einheitlichen Nordaumer auffässen, zu welcher die inn tagisch mit kingendem Spiele hier einziehenden Regimenter gleick falls gehorien.

Richt nur die Forts Rr 2, 4, 5, 5n, 7, 11 13, 15, 17 20 und 22 dienten damals jur Anfinahme der Trappen welche themweise auch zu den fortiskatorischen Arbeiten verwender wurden sondern alle Etadt- und Landgemeinden der Umgebung von Brerau die Maglin und weiter fullten sich mit ihnen an, wahrend noch immer ein bestandiger Wechsel, ein unausgesehtes Borrucken und Rackschieben statisand.

Gleichzeitig nahm eine Navallerie Division unter dem Aurften Ihnen im ungerer Bein underung ihren Weg ins malerichhiche Gesenke und

tam mitunter in Gebirgsorte, wo man feit Menschengebenten teinen Beiter ber Armee geschen hatte.

Ter gedrückten Stimmung angemeisen, welche ber Anblick solcher Berbereitungen erzeigte, und zugleich um Unordnungen in der von Soldaten und Reservissen wimmelnden Stadt zu vermeiden, wurde die sonst bier ublicke Abendmusik auf den Playen und beim Zapsenfreich nickt abgehalten; es verstummte auch die militarische Wuhk in den größeren Gasthausgarten, wo sie sonst zum Vergnagen der Stadter am meisten beigetragen batte; keine frohliche Liedertafel ind dieser Aruhlung zu gesielliger Deiterkeit, und die Bevolkerung wurde besorgt und nachdenklich, nahm Ginschrantungen in den gewohnten Genassen, zumal in den modischen Riederlurus vor, und selbst der LBohlhabende entsagte bereits dem Gedanken, bener eine Landwohnung zu beziehen oder eine Badereise zu machen.

Jumitten dieser den Sum vom Gemeindeleben abkenkenden Vorgange wurde in den Tagen vom 14. bis 22. Mai auf Grund des neuen Gemeindestatits das neue Stadtverordneten Collegum zusammengeiett, welches effendar einer durch die Zeitereignisse besonders erschwerten Untreschrung entgegengung. Gewahlt wurden 22 fruhere Ausschussmanner und 8 neue Mitglieder.

Die Wahl jum Burgermeister fiel seiner Zeit auf herrn Dr. Rart Schrötter, zum Viceburgermeister auf herrn 28attenda und jene mit Gemeinderathen auf die herren Machanet, Landeszerichtstath Schufter, Dr. Prosessor Pisting, Dr. Franz Mandelbtuh, Siegel und Biffel.

Roch der alten Gemeindevertretung war es vorbehalten, ichließlich in eine gang außerordentliche Maßregel, namlich in die Aufnahme von Truppen in fradtifche Bequartierung willigen zu niuffen, wozu man bier nach einem fraberen, im \$. 94 bes neuen Gemeindestatuts wieder an erkannten Urbereinkommen nur im Mriegefall verpflichtet ift. Diefer Galt, wiewohl noch nicht eingetreten, war aber boch schon in so greifbare Rabe gernat, daß an einen Wederstand nicht gedacht werden fennte. Um die mehr und mehr fich hausenden Truppen unterziedringen, war ben demnach auf Augrodung bes als Stappen Commuffar hier auweien ben Statthalterer Gefretars Stafdjet bas t. Chergmunafium, Die Musterhauptishule and notif ducien auch die in einem stadischen Gebaude benudliche Cherreubeile geschlessen und alle 3 haufer mit Gelbaten belegt. Die Edjaler biefer Unifalten wurden am 1. Jam unt vollgelte gen Geweitentzeugnaffen entlaffen. Rur bie Bortefangen ber ibeelogiichen Gacaltat und jene der medig chrrung, Lebranfratt im Lebrjaate im Commitanerftofter nurden fortgefeit.

Andere Storungen verursachte die nun fallig gewordene Ablieferung der contradirten Proviantgegenstande, welche in den dafur zu Gebote stehenden Plagazinen nucht Raum genug fanden und massenhaft in den kurchen zu Maria Schnee und des Dominikaner-Alosters, in den Arenzgang dieser letteren und der Michaeleturche, in der großen Galle und kapelle des Seminariums, in der chematigen Aula, in den Kellern der surfierzbischöflichen Resseuz u. s. w., spater sogar in dem Gesangenhause niedergelegt wurden.

Nachdem bereits so beträchtliche Unterbrechungen des gewohnten Zustandes eingetreten. Schulen und Ruchen ihrem zwed entzogen und die untitarischen Tinge die allem maßgebenden geworden waren, erschien m den Fruhstunden des 27. Mai mit dem Hauptquartier der Mann, welcher zuleht in dem Phikgeschied des Jahres 1859 dem verwundeten Schuhl des osterr. Patrioten durch die bei Solferino errungenen, wenngleich erfolgtosen Vortheite eine Art von Genagthuung verschafft hatte und in dessen Hande, wenn das Heer diesmal abzustummen gehabt hatte, der Commandostab gleichfalls gelegt worden ware.

Mit bem Beldzeugmeiner Benebet mar auch Ge, taif. Sobeit Erzherzog Wilbelm als General Inspettor ber Artillerie bier eingetroffen.

Noch ebe ber Chercommandant ben beabsichtigten ersten Schrift jur Begrufung durch ben Burgermeifter Sain annahm, tam er felbft auf das Gemeindehaus und führte fich in hochft zuvorkommender Weife ale genweiliger Gaft in Diefer Etadt auf. Der erfte Jag femes Anfenthaltes war noch nicht vorüber, fo konnte auch ichon die gange Bevolterung jagen, ben unt großter Spammung erwarteten gepriefenen Rrieger mit eigenen Augen geschaut, einen freundlichen Gegengruß von ihm empjangen zu haben. Ueberalt auf ben Plagen und in den Baffen fah min ihn mitten in einer Echaar von Soldaten fieben ober zwischen ihnen in einent ununterbrochen fich verlangernden Spalier wandeln, Manche beichentend, Die meiften in ihrer Laudessprache anredend. Alle ju Muth und Ausdauer ermanteend - im Aensiern feine impomrende, sondern eine mittel große, feine Gestalt, leuhten Ganges und tron der Sahre von elaftischen Bewegungen, mit icharfgeichnittenem Pront, lebhaftem Ausdruck ber Mugen und von einem Temperantent, welches fich in bem feicht erbinten Roth ber Wangen und in einer furgen bestimmiten Rebeweife funbgab.

Die vielen Zeichen von Anhanglichkeit an ben Obercommandanten, ber fich gegen fie so berablassend zeigte, bestärkten noch das zu ihm gesaste, unbedmate Bertrauen bei ber hiefigen Bevolkerung, welche sich ichen seit den an den Gemeinderath gerichteten Worten Benedel's, daß die Stadt im Kriege wohl keine Gefahr zu befurchten habe, mit gewoll-

samer Unterdrückung jedes Zweifels bis zur Empfindlichkeit gegen die weniger Gläubigen beruhigt fühlte.

Dieselbe Zuversicht wußte Benedek durch seine Aeußerungen auch in den Nachbarstädten, wohin er auf seinen Inspections-Ausflügen sich begab, hervorzurufen; in Müglit that er beispielsweise beim Einzeichnen seines Namens in das dortige Schützenbuch den Ausspruch: "Reißt das Blatt heraus, wenn ich geschlagen werde." Solche und ähnliche Auslassungen, seine kleinen Scenen mit Soldaten, denen er einen freundli= chen Verkehr zu widmen fortfuhr, die gelegentlichen Gespräche mit Leuten aus dem Volke und selbst mit Kindern, giengen damals halb verworren und weiter ausgeschmückt, von Mund zu Mund, und Benedek, feine Worte und Handlungen bildeten den allgemein bewunderten Unterhaltungsstoff von Jung und Alt. Nur hie und da erhoben sich ververeinzelte Stimmen, welchen Benedek zu sehr und zu ausschließlich mit dem Popularitätsstreben beim gemeinen Mann beschäftigt war und benen sein Wesen allzu sehr in lauter kleinen anekbotenhaften Zügen, nicht frei von etwas schauspielerischem Beigeschmack aufgieng, hinter welchem ein einfach großer Charakter und tief angelegter Geist nicht leicht gedacht werden konnte.

Gegen die Officiere jedes Ranges beobachtete Benedek eine auffalslende Zurückhaltung und hielt gegen sie im Dienste den Ton der Strenge und nicht selten des öffentlichen Tadels, außer Dienstes aber eine bestremdende Absonderung oder zu Zeiten ein allzu laut und bequem gesäußertes Wohlwollen für angezeigt.

In der nächsten Umgebung des Feldherrn herrschte — wie gleich hier bemerkt werden soll — während des ganzen Aufenthalts sorglose Heiterkeit, und die Mitglieder des Hauptquartiers, von denen die Meisten schmucke Männer in noch jugendlichem Alter waren, sanden häusig Muße genug, sich bei Musik und anderem Zeitvertreib gesellig zu zerstreuen.

Außerhalb dieses Kreises drückte sich im Militär allerdings wenis ger Behagen aus; denn bei der Bildung der Brigaden waren manche neue Verhältnisse geschaffen worden.

Viele Oberofficiere fanden sich in ganz ungewohnte Stellungen versietzt und anderseits blieben auch verschiedene ermüdende Kreuz- und Quersmärsche der Truppenkörper nicht unbemerkt.

Das Frohnleichnamsfest am 31. Mai benützte Benedek, um zum erstenmal als General seinen Truppen gegenüber zu treten und sich grösker- anderson derselben in Reih und Glied vorführen zu lassen. Die dazu Ausrückung von eilf Bataillonen Infanterie mit entspres

ber andern Waffengattungen, konnte in der That al

ein glanzendes militorisches Schauspiel und in der damaligen Sachlage als ein Genuß für den patrionschen Zuschauer gelten. Dießmal vorwiegend ein militärisches Jest, blied das übeige Geprange des Tages sait unbeachtet und der Gegenfatz gegen sonst war auch dadurch ftark markert, daß ein friedsames Element des gewohnlichen Umzugs die schulbesuchende Jugend ganz sehlte.

Benedet hielt an die einzelnen Abtheilungen längere Reden in der betreffenden Bolfssprache und versammelte dann vor dem Defiliren auf dem Oberring alle diesemgen Militars um sich, welche unt Auszeichnungen geschmuckt waren, sie insbesondere ermahnend, auch ferner den Andern als bewahrte Bespiele voranzulenchten.

Diese Urmee ichien solcher aneisernder Beispiele nicht einmal zu bedurfen, voll triegerischen Muthes harrten die Regimenter, nur nut Ausnahme der italienischen, des Zeichens zum Losdruch, dem sie kampibereit und mit allzu frackem Zelbstwertrauen entgegensahen, und glaubten eines raschen, sieggekronten Ersolges sicher zu sein. Zugleich waren Gerkt und Haltung unter ihnen so gut, daß bei dem ganzen Ausmarkt der Nordarmee, wenigstens in Stadt und Bezirk Amus, strenge Mannszucht gehalten wurde und Niemand, weder der einzelne noch eine Corporation irgend welche nennenswerthe Krankung ersuhr. Umgekehrt sah sich der Sberkommandant wahrend seines hiesigen Ausenthaltes auch niemals genothigt, von den um 30. Mai ihm übertragenen außerordentlichen Pollmachten in Betress des Hausrechts und des Gesehes zum Schuge der personlichen Freiheit den geringsten Gebrauch zu machen.

Tem Hauptquartier folgte in den ersten Tagen des Juni der Beamtenkorper des Feldpost- und Telegrasenwesens mit Wagen und Apparaten, und am 8. Juni wegen schlenniger Vermittlung des Eisenbahndienstes, der General-Secretar der Nordbahn, Regierungsrath Nitter v Cichler. So viele Gaste, als sich bier versammelten, angemessen unterzubringen, wurde der Stadt unmoglich geworden sein, wenn ihr nicht der Erzbischof sur den Oberkommandanten und die Domherren, iowie andere Besiner großer und schon eingerichteter Wohnungen einen Theil ihrer Rauntlichkeiten bereitwillig zur Versugung gestellt hatten; die durch die erwahnten Uidersiedelungen eben keer stehenden Onartiere halsen den Vedars vollends decken.

Dieser Zusammenfluß gahlreicher Aremden mit dem hauptquartier und der Nordarmee, dann die fortgeseite Thaugket bei den Zestungsarbeiten nahmen unsere Handwerker und Techniker, unsere Gewerbsand Kaustente fiart in Anspruch und boten wenigstens einen vorläufigen Erfatz für die später unansbleibtiche Weschaftestodung; in den handel unt Lebensmitteln brachte überdies der Begehr der einheimischen Haus-

haltungen, welche sich durch rechtzeitige Einkäufe noch vor Theuerung oder Mangel sicherstellen zu müssen glaubten, eine seltene Bewegung.

Inzwischen waren die schwebenden politischen Verwicklungen von einem Forum zum andern gewandert. Von der abgebrochenen directen Verständigung zwischen Wien und Berlin an den französischen Vorschlag eines europäischen Congresses und als dieser in Vetracht der von Cester-reich gestellten Beitrittsbedingnisse als nuglos fallen gelassen war, schließelich an den deutschen Vund. Mit der Uiberweisung der schleswigsholstein'schen Frage und jener des innern Friedens an die Vundesversammslung, wohin die erstere gleich von allem Anbeginn gehört hätte, war übrigens die letzte Förmlichkeit des schon ermüdend langen Prozesses, in welchem Oesterreich um keinen Preis als der Angreiser erscheinen mochte, sichtlich erfüllt.

An demselben Tage, nämlich am 14. Juni, an welchem in Franksurt der österreichische Mobilmachungs-Antrag zum Bundesbeschluß ershoben wurde, traf der kön. bairische Generallieutenant von der Tann, eine breite stattliche Persönlichkeit mit blondem Napoleonsbart und in seiner Begleitung der österr. Generalstabschef Baron Henikstein beim Hauptquartier ein, aus welchem Besuch sogleich mit großer Besriedigung auf die nun offen erklärte Parteinahme der Wittelstaaten für Cesterreich und ein mit ihm zu vereinbarendes militärisches Zusammengehen gesschlossen wurde.

Auch über den nächsten Kriegsschauplat, als welchen die Laien sich mit Vorliebe Prensisch-Schlesien gedacht hatten, verbreitete sich jetzt mehr Klarheit; denn alle bisher bei Olmütz ausgestellten Truppen wurden nach einer Scheinbewegung gegen das Oberthal nun von dort zurückgezogen und mit immer größerer Beschleunigung nach Böhmen vorgeschoben, die letzten mit einer so stürmischen Hast, daß nur die nächsten Ortschaften, diese aber in jedem Hause bis hundert und mehr Mann Einquartierung bekamen, welche kaum zu einer kurzen, nothdürstigen Ruhe gelangten.

Ein ungeheurer, unübersehbarer Troß von Wagen, zu dem sich Fuhrleute bis aus Niederösterreich und Ungarn mit vielen andern aus geringerer Entsernung zusammengesunden hatten, eigenthümlich in Physiognomie und Tracht der Leute, in Race und Gespann der Pferde, scharf unterschieden in allen Einzelheiten bis auf Geschirr und Wagen herab, rollte in der letzten Zeit mit den Bedürfnissen der Armee, in eine meilenlange Staubwolfe gehüllt, auf der böhmischen Straße weiter. Der Olmüger Landbezirk allein hatte dazu 830 Wagen beigestellt.

Wie ein luftreinigender erster Blitz bei unerträglich gemordener Schwüle wirkte jetzt das kaiserliche Kriegsmanisest, welches am 17. Juni hier bekannt wur' ein neuer Armeebefehl Benedeks begleitete.

In seiner nochmaligen Borsuhrung der jedermann sattfam bekannten Unreizungen und heraussorberungen zum Kriege, wies das Mamfest Cesterreich die Rolle des Beleidigten an, wahrend es nach dem gewohnlichen Berhalten zweier Streitenden am naturlichsten gewesen ware, sich mit den Thatlichkeiten nicht zuverkommen zu laffen, sondern fur die ertittene Krankung sofort mit starter Faust in Feindesland zur Erlangung der Genugthung zu schreiten.

Allein es tam anders. Unsere erponirte Brigade hatte bereits am 12. Juni Polstein aufgeben muffen und der kaiserliche Statthalter dieses Landes F. M. L. Baron Gablenz sich am 15. hier zur Versugung des Obercommandanten gestellt; Sachiens Grenze war am 17, von den Preußen überschritten, Tresden am 18, Pirna einen Tag spater beseicht worden.

Unfer Hauptquartier fant den Angenblid des Aufbruches noch nicht gefommen.

Wahrend den allerdings nicht militarischen Beobachtern ichen Stunden von unendlicher Bichtigkeit dunkten, sagte man im hauptquartier jest noch mit unerschutterlichem Gerchmuthe die Absahrt auf Tage hin ein voraus und alle bangen Pedensen der öffentlichen Meinung wurden als Laienansicht entweder geringichausig abgewiesen oder im hinblid auf einen geheimen, unsehlbaren Plan, der Alles rechtsertigen wurde, so gut als moglich beschwichtigt, wiewol in den minder lirtheilssahigen der Bahn eines begangenen Berrathes, dessen man ebenso dreift als albern einige unserer hervorragenditen krichlichen Windentrager bezichtigte, ungeschwicht haften blieb.

Endlich am 21. Jum erfolgte die Abreise des Sauptquartiers nach Bohmisch-Trubau, zu welcher fich gablreiche Bewohner ber Stadt, in Bene bet schon ben tunftigen Sieger grußend, am Bahnhoie eingefunden hatten.

Zeitdem der Arieg jur Gewisheit geworden, beeite sich die Gemeinde, welche schon seit Wochen vermehrte Lasien, als: die Bequartieeungesorge, die Uhberwachung des Fremdenverkehrs auf der Eisenbahn u. s. w übernommen und neben sonstigen Vorsehrungen auch dem stadtiichen Feuerloschwesen ihre Sorgialt zugewendet batte, einen patriotischen Ortseverein zur Linderung der Leiden des Urieges wahrend der Tauer desselben ins Leben zu rusen und übern ies diesem Vereine sonseich einen Betrag von einen 3000 Gulden in Obligationen, um welchen sich der im Jahre 1850 zu gleichem Zworse gesammelte spater zu einer Invaliden Stiftung bestimmte Fond durch Interessenzuwachs vermehrt hatte.

Der Berein, in welchem sowohl das Stadtverordneien-Collegium als die Bevolferung burch Beitrauensmanner aus allen Standen vertreten mar, bielt am 22 feine erste Sigung. Gin Aufruf besielben gu

Beitragen unter Gervorhebung der Bedeutung des bevorstehenden Rampies und der Große der dazu erforderlichen allseitigen Opfer, an welchen durch Geld und Gaben sich zu betheiligen, jedes Burgers heilige Bilicht jei und begleitet von einer Belehrung, welche Beschaffenheit die dem Bereine zugedachten Spital Erfordernisse haben mußten, hatte in Folge eingeleiteter Sammlungen von Saus zu Saus einen guten Ertrag.

Zett ließ auch die lange zuruckzehaltene Berproviantirungs Borschrift nicht mehr lange auf sich warten, sondern wurde, gleichwie ichon fruher den Genicinden des außern Ravons, am 24. Juni auch den Bewohnern der innern Stadt verkundet. Gbensoweng wurde mit der Absuhr der gerichtlichen Tepositengelder nach Brunn langer gezogert.

Es war der Tag, an welchem der Termin zum Beginne der Feindfeligkeiten in Italien ablief In der Domkirche lagen, um den Erfolg der kaferlichen Baffen flehend, viele Andachtige auf den Unien. In tiefer angespannter Ansmerksamken, nur getheilt durch die Brichtung nach zwei entgegengeseiten Seiten, horchte man den ersten Nachrichten entgegen.

Zieg! Großer Zieg bei Enstozza! erscholl es bemahe unverhofft aus dem Zuden, wo man nach einer verbreiteten Meinung blos auf einen, den italienischen Besig desenden Testungskrieg gefaßt war Desto großer war unn die frendige Urberraschung bei der kunde von einer solchen Waffenthat im freien Telde, womit der Jahrestag von Zolsermo, welchen die Italiener zu neuen Chren zu bringen gedachten, in einen Inhmestag für Cesterreich umgewandelt war.

Das Stadtverordneten Collegium erhob sich bei der Mittheilung davon in der Sitzung vom 25. Juni zu einem dreifachen Soch auf die Sudarmee und ließ dasselbe an deren hohen Obercommandanten telegrafiren, von welchem am 27. folgende Antwort eintief;

"Im Namen ber braven Sudarmee danke idh herzlichfit dem patrionichen Stadtwervrdneten Gollegum von Clunt fur feine Glidwinfiche zu dem Siege, ben fie erfochten. Erzherzog Albrecht."

Die frebe Botichaft aus Inden war bereits verklungen, aber ihr gleichgestimmtes Ed,o vom nordlichen uriegeschauptabe, dem man nun aussichließlich und in hochfter Spannung entgegen lauschte, ließ fich noch numer nicht vernehmen.

In biefer, nach unserer Seite noch anausgest rochenen, eine Wefahr undit ausschlußenben Lage, richtete bas Stadtverordneten Collegium eine Grgebenbeits Abresse an Seine Magent ben Raifer.

Bu den inneren Angelegenheiten fich gurndwendend erfullte es eine noch unerledigte Pflicht, indem es die Berproviantirung sammtlicher

stadtlichen Tiener durch einen zwecknäßigen Vertrag mit einem hiesigen Handelsmanne sicherte und indem es die hiesigen, ans offentlichen Mitteln unterftusten Urmen gegen den Borjchlag des Armeninstitutes in Schutz nahm, dieselben in Betracht der vorgeschriebenen, die Krafte des Institutes angeblich überseigenden Verproviantirung mit einer Bestatigung ihres Bezuges aus der Armenkassa von hier zu entfernen, und sie danut gleichsam an andere Gemeinden zur vorschufsweisen Unterstutzung zu empschlen. Als Beispiel einer gar nicht unmoglichen Verproviantirung der armsten, die gänzliche Verpslegung genießenden Classe wurde auf den bei den städtlichen Tienern eingeschlagenen Weg hmgewiesen.

Aur die Sicherheit der Person und des Eigenthums bei außergewohnlichen Anlassen sorgte die rasche Eussenung von Friedensrichtern in den zu diesem Behuse abgetheilten vier Bezirken der Stadt und far eine geregelte Sandhabung der Fenerpolizei sene von Biertelmeistern, beide aus der Mitte des Stadtverordneten-Collegiums. Das umsormirte Burgerbataillon wurde zur Fenerscheheitswache, der Turnverein zur Fenerwehr mit taglichem Tienste im Gemeindehause bernsen. Die bewassneten Burgerschapen stellten sich überdies am 28 Juni dem Festungs Commandanten zur beliedigen Versugung. Ten bevorstehenden Julimarkt ließ der Gemeinderath mit Ruckscht auf die eingetretenen Verhaltmise schon zest absagen.

Eine Reihe anderer Maßregeln machte ben Beginn des Rrieges noch bei weitem mehr ficht- und fuhlbar.

Die stadtische Wasserleitung wurde vom Mulitärarar nut einer mobilen Tampsmaschine versehen und das Marchwasser vom Momente ihres Wirkens an zu stauen begonnen. Die Rassrung der Banne und Gesträuche um die Acktung nahm ihren Ansang. Die Plattsorm der Tomsgade erhielt optische Telegrasen, auf den Forts und auf dem herligen Berge erhoben sich Signalstangen, zahlreiche Minen unterwuhlten die ankeren Beseitigungen, seder anlangende Bahnzug wurde auf beiden Strecken bei den betreisenden Werken militärisch untersucht und der Verkehr auf der Staatsbahn von Tag zu Tag auf immer steinere Entsernungen emgeschrankt.

Den bisher eingelaufenen Nachrichten vom Schauplate der Begebenheiten wurde in der Regel zwar noch die gunftigfte Auslegung zu Theil; bennoch ließ sich nicht mehr laugnen, daß der Zeind nicht nur in Bohmen eindrang, sondern auch taglich an Boben gewann.

Euichiedenes Dieftrauen in den Gang der Dinge und große Riedergeschlagenheit bewirfte zuerst am 29. Juni der plouliche Abmarsch eines großen Theiles unserer Garnison, nämlich der Brigade Medl, gegen die Stadt und ihre Unnehmlichkeiten so lange als möglich Rücksicht geübt, nebstbei aber die Vertheidigungsanstalten kaum mit der nöthigen Energie gesördert. Die Nordarmee, nur noch wenige Meilen entsernt, war schon im raschem Anzuge hieher. Der Feind solgte ihr unmittelbar und fast in beständiger Fühlung; drohend und bedroht zugleich trat Elmüß in den Vordergrund der Ereignisse. Insosern bezeichenete die Betrauung des Freiherrn J. Jablonski del Monte-Berico mit dem Festungscommando und der Amtsantritt desselben am 7. Juli für den Antheil der Stadt, mit welchem eben der Faden meiner täglichen Aufzeichnungen beginnt, eine neue bedeutungsvolle Periode an diesem Kriege.

I.

## 7. Juli.

Am Morgen find die eriten Ankömmlinge der Nordarmee aus Böhmen sichtbar geworden. Soldaten aller Wassengattungen und von allen Regimentern, viele obne Wassen. Reiter ohne Pserd, die meisten in mangelhafter Ausrüftung.

Später und im Laufe des ganzen Tages ist ein starker Park Reserve-Artillerie. ungefähr 5000 Mann zwar besser geordnet, aber ganz erschöpst vom Mariche und gequalt von Hunger und Durst auf der Littauerstraße angelangt und dat sich Mann. Roß und Wagen größetentheils dei der Arenzauelle und auf den Poweler Feldern nächst dem städtischen Polzgarten gelagert, wo nach einer Reibe von Tagen wieder zum ersten Male abgekocht worden ist. Tas Stadtverordneten-Collegium dat diezu sogleich 10 Rlastern Brennholz gewährt. Die von Mitleid erzwissenen Bewohner der Stadt haben den Hungernden Gaben an Geld und Brod gereicht.

Propiant und Jubrwesenswagen theils von der Nordarmee, theils aus den nachsten Tepots treifen in ununterbrochenem Zuge und in zahle loser Menge ein.

Um 10 Uhr Vormittags hat die Beeidigung des Bürgermeisters durch den Stattbalterei Sekretär Staschek skattgesunden. Hierauf hat der Wemeinderath den vorgeschriebenen Diensteid in die Hände des Bürgersmeisters abgelegt. Eine Aundmachung des Bürgermeisters erinnert, daß nucht gustandigen Personen der Ausenthalt in Olmüß nur in dem Falle gestattet in als sich dieselben sammt ihren Angehörigen mit den erforsbeiltehen Vebensmitteln auf einen Monat versehen und ausweisen.

Pen Pansbesigern wird verordnet, die aufgenommenen Parteien dunden zu melden und die Rachweise über die vorgeschrie-

benen Lebensmittel dem Gemeinderathe zu liefern, andererseits die Wohnungen nicht unt Partheien zu überschllen.

Eine Abtheilung des bewaffneten Burgereorps und zwar aus der Schakencompagnie als Keuer und Sicherheitswache und eine Abtheilung der Turner, und Kenerwehr haben heute zum ersten Male ihren Dienst im Gemeindehause bezogen, desgleichen haben die neu eingesetzten Kriedensrichter und Viertelmeister ihr Ant heute augetreten. Besondere Abzeichen der Kriedensrichter und Beretelmeister, der dienstithnenden Aerzte, dann der Burger, und Kenerwehr, besondere Larutzeichen für jeden Begirt durch eine seiner Aummer entiprechende Jahl von Schlägen auf der Etundenglode, endlich eigene Niederlagen von Kenerloschwertzeugen in sedem Bezuste gehoren zur Organisation der neugeschaffenen Polizeianstalt.

Die Stadtverordneten haben aberdies die Bermehrung der besofderen Loschmannichaft und einen Aufruf zur Bildung einer steiwilligen Tenerwehr umerhalb jener des Turnvereins beidzloffen. Fax alle vom beutigen Tage dis einschließtich 20. Juli d. J. zu Berfall kommenden in Mahren zahlbaren Wechsel hat die Statthalterer über Unfuchen der Brunner und Chnager Handelskammern ein Moratorium bis zum 21. Juli d. J. kundgemacht

11.

### 8. Juli.

zwei ofterreichiche Zusuzbeante, Landesgerichtsrath Mandelbluh und Staatsauwalt Horzunek sind aus Troppan hier eingetroffen, vom preußischen Generalmazor von Unobelsdorf abgesandt, um die Freitassung eines dier gesangen gehaltenen preußischen Unterthanen, welcher der Verleitung zur Spionerie beichuldigt ift, zu bewirken, widrigens an der Stadt Troppan Repressalien geubt wurden. — Schon wagt es der preußische Urbermuth, uns als wehrtose Besiegte zu behandeln!

Die abid,lagige Untwort bes hiefigen Zestungscommanbanten überbrugt ein faijerlicher Uhlanen Oberlientenant als Barlamentar in einem versiegelten Schreiben,

Die Biener Avendblatter haben die jedoch nicht officielle Runde vom Abschluß eines sechswochentlichen Waisensulftandes gebracht.

Von der Rerdarmee in neuerdungs ein fruidenlanger Zug von Troftwagen eingetroffen.

Unter ben anlangenden Truppen fieht man auch fachniche Cifigiere und Manuschaft.

Der fonft ubliche Burgeraufgug, welcher auf ben heutigen Connrag gefallen mare, ift unterblieben, ja es hat nicht viel gefehlt, fo maren de sie siellen der Beharden der beiter gebrieche Fest abgehalten wird aus der Heisteren der Berbeiter von dem Karbarmenthore der Erde der hand, sowiele, werde der hierzu bereits ertheilte Auftrag auf erste Vertyckischen und gegen Utbernahme der Verbindlichkeit. bei bennen 48 Stunden abzutragen, nicht werde paradigenen popular den 48 Stunden abzutragen, nicht werder paradigenen popular voner.

## 111.

## Hull.

ten in einem genfren Angen an der Aelder ift an sämmtliche Gemeinsten in einem genfren Angen an der sud und Westseite der Stadt erstungen ihren Arthurzung der Gennüblesitzer über den Verlust der ihner in der den Gerlust der ihner in gertugen istelnt die ennuntstantell zu ermittelnde Entschädigung von einem gertugen istelnt diesen dur ihr der diesen ist dieser Verlust und ihren von nah und sern in findlich michtigen Marti von edteren Feldsrüchten; denn der besteultisiten Arthur wir ihren diese ihren von Aensteil, Powel, Schnobolin usw.

ilm mattere i Wemulegarten – ift mubetroffen.

do tou peut audi mehr die dreitig wohlerdattene Geldlige mit configueaques de la configueaques de la configueaques de la configueaque de la config

and the grade of the control of the following the first designation of the first designation of

Die Anstrengungen zur vollstandigen Wehrhaftmachung der Arfnung sind jeht groß; bei den Erdwerken und außeren Vescistigungen find uber 15.000 Arbeiter beschaftigt. Die Wasserleitung wird schon ausächließlich mit Tampstraft betrieben, da das große Rad un gespannten Wasser bereits stille sieht.

Die grunen Wiesen bei Aloster Fradisch lungs der Eisenbahn beginnen im schnutzigen Schlammwasser unterzutauchen. Die Schanzen an zener Zeite werden durch sein Anschwert mehr den Alichen verdeckt, in den Eraben der Teitungswerke liegen umgehanene Baume ausgehanzt und diese Berodung pflanzt sich weithin bis auf entlegene Punkte sort. Zo wird eben an die schwie wohl eine Stunde lange Allee meist alter Linden an der galizischen Straße bis zur Alizweigung des Wisterniner Fahrweges die Art gelegt. Die Steinreihen und Schotterprismen langs der Chaussee werden in den Straßengraden geworsen.

Die Absagung des heute falligen Julimarktes ist, wie es sich zeigt, in richtiger Boraussicht der wirklich eingetretenen Hindermisse einer fiarteren Frequenz geschehen. Das Festungscommando zeigt an, daß bis zum Erlasse weiterer Maßregeln bezuglich des Thorverkehres einstweiten das Einsahren von Wagen Colonnen in die Stadt eingestellt wird.

Das Stadtverordneten Collegium hat abermals 10 Mlaften Holz ben beim Holzgarten lageinden Soldaten barreichen laffen. Kein Waffen fullstand ift bisher abgeschlossen, aber eine Wassenruhe auf unbestimmte Zeit soll vereindart sein, wogegen nur ein gestern stanzesundenes Weseht bei Zwittan, wenn sich die Nachricht noch bestättigt, zu sprechen icheint. Die hießen Anstalten beuten auf eine Fortsegung des Kampses ver unsern Mauern.

Die f. f Berghauptmannschaft bringt dem hiefigen Gemeinderathe ibre Berlegung nach Goding zur Kenntme und übergibt ibm die Schluffel zu ihren Amtslokalitaten

Das erwahnte Moratorium ift auf weiteres Betreiben der Mammern auch auf alle außerhalb Mahren zahlbaren Wechsel, welche von Bewohnern des Kronlandes ausgestellt oder auf jolche gezogen find, ausgedehnt und der Zahlungstag auf 30 Tage von dem im Wechsel ausgedenkten Verfall gerechnet, hinausgeschoben worden.

3mei Cberfte und Generaladjutanten des Raifers baben fich emige Stunden in besonderer Pfissen von Wen hier aufgehalten.

#### IV.

#### 10. Juli.

Die fich sammelnde Truppenmacht schwickt immer mehr an. Die Soldaten find theits auf ben verschiedenen Lageitlagen unter freiem

Himmel, theils in den Törfern bis über Krönau und Kirwein hinaus untergebracht; die meisten Bauernhäuser der Umgebung haben 40 bis (14) Mann. Sachsen tauchen in größerer Zahl auf und werden gut aufgenommen. Sie sind, obwol heimatlos und vielleicht die unglücklichsten doch voll friegerischen Muthes.

Graf Mensdorf ift nach Bien abgereift.

Ein Armeecorps ums andere kommt herangezogen. Endles sind die Rolomien, welche sich gegen Olmus bewegen, auffallend die verschiebenen Grade des Berlustes, welchen die einzelnen Truppenkörper aufzu-weisen haben. hinter beinahe vollzähligen Reihen marschiren wieder furchtbar gelichtete, auch wol Bersprengte nach allen Farben in Haufen. Ebenso verhält es sich mit dem Besitz und Zustand der Waffen und der Ausrüstung.

Der Unblick des geschlagenen Heeres als ein bloßes Schauspiel auf geschichtlichem hintergrunde betrachtet wäre einzig in seiner Art und durch die greifbare Berkettung von Ursache und Birkung lehrreich wie kein anderes; allein wer vermöchte in diesem Augenblicke nur Zuschauer zu bleiben und die ganze Große der allgemeinen Trauer, die zermalmende Wucht des hereingebrochenen Unglücks in bewegter Seele nicht mit zu empfinden?

Uiber die Berpflegung im Felde wird von den Soldaten außersordentlich geklagt. Das hieher zurückgebrachte Brod ist z. B. wahrscheinslich, weil es bei Regen in den Bahnhöfen herumgelegen, ganz schimmelig.

Die Stadt bietet nun ein uberaus bewegtes Bild. Niberall wimmelt es von Soldaten, welche alle Bäckerläden und sonstigen Verschleiße von Lebensmitteln auskausen, über welche sie sich mit wahrem Heißhunger stürzen. Auch Labal, sertige Wäsche, Schube, Meidungsstücke, Rähzeng, Leder und Papier sind sehr gesucht.

ABagen dursen jent nur mit Passierscheinen versehen aus und ein und answartige Besucher der Etadt unt mit Legitimationskarten.

### V.

#### 11. Juli,

Gin faiserliches Manisest fündigt die Fortsetzung des Rampses bis aufs Aensierste au, wenn nicht unter ehrenvollen Bedingungen, wobei die Machthellung des Reiches erhalten bleibt, Friede gemacht werden fann.

Die Aussichten auf eine friegerische Action in Mähren und selbst bei Olmutz sind badurch wieder naber gerückt.

fin Corps unserer Nordarmee wird gegen Prerau birigirt, um in

sublicher Richtung verwendet zu werden; ein anderes entfernt sich in der Richtung von Kralik Ter noch immer wahrende Anjmarsch der Nordarmee erinnert an eine Volkerwanderung, die Unzahl weidender Pserde
nud Kinder an einen unermeschichen Markt. Bom Wege nach der Neugasse übersieht man einen großen Theil der Lagerptage. Wer in einem Panorama ein weitlausiges Lagerbild beschaut, hat davon eine Borstellung im Rleinen. Unser Bild in Naturgroße ist aber zugleich unendlich
belebt; lange Reihen von Neitern reiten auf den Feldrainen dahin, einzelne sprengen mit Veldungen von einem Lagerptage zum andern, auf
den Straßen begegnen einander endlose Juge von Lastwägen, welche
häusig ins Stocken und zusammen gerathen, überall stakern Feuer,
schallen Stimmen, rafselt die Tromwel oder schmettert die Trompete-

Die Wirkung des Aucksuges unserer Armee soll langs der durchwanderten Strecke dersemgen eines verheerenden Stromes gleichen. Uiberall, wo der Zug sich lagerte, war es um die Ernten geschehen und die Hoffnung des Landmannes sank zertreten unter den Husen der Rosse zu Boden.

Das Urtheil ber Offiziere lautet fur die Aufrung verdammend. Benedet foll übrigens mit fatalistischen Neußerungen über das oft im Nunde gesührte Soldatengluck, welches auch nicht numer treu sein konne, sich jelbst und seine Umgebung über die erlittene Niederlage trosten. Terlet Worte wollen Chrenzeugen im Koniser Brandause von ihm vernommen haben.

Das gratische Bachaus ift unaushorlich bei Igg und Nacht in voller Thätigkeit und liesert binnen 24 Stunden zwolsmal frisches Brod; dessen ungeachtet reuht alles nicht hin und sammtliches Geback unserer Backerladen ist so wie es ausgelegt wird, immer und immer wieder vergriffen, der Unifang desselben ist unt Einem Plate auf die Palste zusammengeschniolzen; auch alle übeigen Lebensmittel sind theurer geworden und einzelne Leistungen z. B. der Kahrdienst der Miethkutschen auf das dreisache gestiegen.

Es ist heate über die erste Einquartierung von Truppen in Bargerhausern der Stadt im Gemeinderathe verhandelt worden; noch ist ein Rusweg gefunden, indem der Redoutensaal sammt Rebenrammlichkeiten und ein Theil des Rathhauses zur Unterkunft eilig hergerichtet wurden.

Der Aronpring von Cachien ift beute eingetroffen.

Unter ber Gelbennahme unierer Kanf, und Gewerbsleute, bann in ben Sanden ber Wurthsleute in und aufer der Stadt, besinden sich bereits viele sachfische Silber- und Lapierthaler eine in biefem Maß und biefer Migemembeit bier wohl noch me bagewesene Erst hemung.

Eine Abtheilung fachfticher Infinterie unter Gewehr gieht noch ipat Abends mit gut geregeltem Chorgeiang burch die Straffen.

#### VI.

### 12. Juli.

Es beginnt offenbar eine Operation in Mahren, um Wein zu decken. Ein großer Theil der Armee ist schon wieder auf dem Mariche oder hat Marichbereitschaft. Gine Anzahl der zum Hauptquartier ge horigen Cfsierer hat heute Abends Olmus verlassen.

Dier folten 30 000 Dann gurudbleiben.

Der Zeind taucht mit Blitzesichnelle in großer Rabe von Olmuk und auf vielen Buntten jugleich auf. Nomit ist heute von ihm besetzt worden, Muglig und Littan wahrscheinlich auch, gegen Brunn ruckt er von Sos vor.

Es geht das Gerucht, auch die Landeshauptstadt Brunn fei in den Sauden ber Breuken.

Uiber Alles, was geschieht und sich verbreitet, sind wir heute nicht unterrichtet, da sammtliche Posten ausgeblieben sind. Ein Strahl ber Hoffmung leuchtet uns aus der unverburgten Runde, daß Erzherzog Alberecht zum Oberseldheiten ernannt und die Sudarmee unterwegs sei.

Statt Mofter Pradich bient nun die Spitalofaserne in der Stadt als Militar Kranfenbans.

#### VII.

#### 13. Juli.

Bei uns foll das Corps Mamnung zuruchteiben: ber Name bes Auhrers wurde beweisen, daß ihm moglicherweise eine schwierige und bedeutende Aufgabe zufallen fann.

Es darf nicht unbemerkt gelassen werden, daß das kleine Sachien beer, ungeachtet es alle Etrapazen und Gesahren unserer Nordarmee redlich getheut und namentlich auch den verhangnisvollen Rudzug von koniggraß, mitgemacht hat, im Ganzen doch viel besser ethalten und lange nicht so erschopft und berabgekommen aussieht, wie ein großer Iheil der Unirgen. In ihrem Lager bei Runlan ift Reinlichkeit und sogar eine gewisse Behaglichkeit wahrzunehmen, hansiges Waschen und einstliebte Suten sind an der Tagesordnung.

Im Telde wird an ihnen von nulitarlichen Angenzeugen die gut geschalte Haltung der Einzelnen und die nicht leicht ins Wanten zu dern gende Taltit der Tabrer gerahmt, welche Borzüge im Bereine nut einer durchaus wohl geseiteten Berpflegung ohne zweisel den beisern Zustand dieses Corps erklaten. So ist es flitefilch altein der Geist, die Zut. It gens, woven das Schickal und die Wehrhaftigken der Truppe abhangen.

Die bei Muglit, Auffee, Littau erschienenen Breußen, waren blos auf Kundichaft ausgesandte Patrouillen, welche sich nach erreichtem Zwede oder auf die Rachricht von der Anwesenheit ofterreichischen Militars rasch zuruczogen.

Bei Schildberg gerieth man aber gestern doch aneinander. Es wurden einige Gesangene gemacht, die heute, jum Theile verwundet, von hustaren hieher gebracht worden sind. Mit ihnen zingleich ist eine prenskilhe Keldpost, welche überfallen wurde, eingeliefert.

Die Geldsammlung bes Silfevereine hat die Summe von 3950 fl. 51 fr in Baarem und 190 fl. in Obligationen erreicht. Recht namhaft find nebitber die Gaben von Berbandzeug, Charpie, Bafche ufw.

Ter Erzbischof hat die auf ihn gefallene Wahl zum Ehrenprases des Bereins angenommen und einen Beitrag von 200 Gulden fur den Monat Juli geschickt

Das Aloster der ehemaligen Ursulmerinnen erflart fich bereit, zwolf Berwundete auf eigene Roften vollig zu übernehmen und fiellt überdieß seinen gangen unbenutten Raum dem Gilfsvereine zur Berfügung.

Das Tomtapitel zeigt gleichfalls die Errichtung von zwolf Plagen fur Bermundete auf feinem Gute Groß Wifternes an.

Die Rosibarfeiten der Kirchen in den benachbarten Ortschaften werden verpadt und dem Bezirksamte übergeben.

#### VIII.

#### 14. 3ali.

Die Etreisereien kleiner prensisscher Abtheitungen nehmen immer zu und nahern sich dem Testungsgebiet in auffallend keder Weise Sie haben dabet vorzuglich die großeren Maierhose im Auge, auf deren Borrath an Hornvich es abgesehen ist.

Uniere hukaren find machsam und bringen inmer einige Gesangene ein, wober manchmal auch der von ihnen gemachte Aang wieder zuruckgewonnen wird. Wan neunt Chudwein, Luttein, Trahanowih und Olschan als die Site, wo der Acind diese Nacht erschien. Das drarische Tepot an letterem Orte war bereits seit einigen Lagen ausgeraumt und sein Inhalt hieher übertragen.

Sachfische Cavallerie und Infanterie ist beute Morgens in ber

Niberall an der Westseite der Stadt taucht der Teind auf. Gewiß war er bente in Alein Senith, Tieschetin und sogar in Lopolan. In der Nahe des legtgenannten Ortes ist Nachmittags eine Patronolle von zwelf

österreichischen Uhlanen auf eine weit stärkere Zahl preußischer Reiter gestoßen, welche die Unsrigen fast bis an die Vorposten des nächsten Forts verfolgten und zwei Mann zu Gefangenen machten.

In Profinit soll das Eindringen nur vorübergehend gewesen, Littau hingegen besetzt sein. Gendarmen weisen Juhrleute, welche die Strasse nach Littau fahren, mit der Warnung zurück, sie würden in Littau die Preußen sinden. Der nach Profinit bestimmte Postwagen ist gleichfalls zurückgewiesen worden. Die Uiberwachung des Bahnverkehrs hat die Wlilitärbehörde aus den Händen des Gemeinderathes übernommen.

Der Gemeinderath ersucht die Finanz-Verwaltung um die Erfolsgung von 1(X) Centuern Salz für die Civilbevölkerung.

Einen herzbetrübenden Eindruck macht das Verfahren gegen die Bäume an den Strassen und Marchusern vor dem Burgthore. Alle diese in Jahrzehnten emporgewachsenen Baumgestalten, von denen viele selbst in Parkanlagen ein willkommener Schnuck gewesen wären, kräftige Linden und Eschen an den Wegen, schlanke Erlen am Wasser müssen ihre Kronen der unerbittlichen Art zum Opfer bringen und der traurige, wohl hoffnungslose Stamm, welcher übrig bleibt, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Pallisadenpsahl, der in dieser Zeit der Zerstörung allein zum Ersatze hingepflanzt wird. Es gilt nun, sich von einem verhältnismäßigen Reize unserer Gegend zu trennen, welcher erst in den letzten Jahren zur vollen Entsaltung gelangt war und den wohl nur die Jüngsten unter uns wiederschen und genießen werden.

## lX.

## 15. Juli.

Die Nacht von gestern auf bente war ununterbrochen von Waffenlärm und Marschbewegung im Festungslager erfüllt; auf den westlichen Forts brannten die Signale.

Das 6. und 8. Corps erhoben sich von den letzten noch beietzt gewesenen Lagerpläßen und wogten in verschiedenen Richtungen auseins ander: das 6. unter Ramming gegen Leipnik, das 8. gegen Kremsser Wit diesen ist gegen 3<sup>1</sup>, Ilhr Morgens das Hauptquartier, noch immer unter Benedek, welcher die Nordarmee dem Erzberzog Albrecht zuführt, ausgebrochen.

hier sollen blos 10 Bataillons Insanterie mit der unumgänglich notdwendigen Artillerie und Cavallerie zurückleiben. Es drängt sich die Frage aus. ob diese geringe Macht zur Behauptung eines so aussehnten Festungsspistems mit mehr als 20 betachirten Objecten aussehnten. tann.

Selbst von gemeinen Soldaten wird diese Arage gestellt, und em Geschlicht ber Unsicherheit beschleicht Jeden, der sich über die Vorgange ein Urtheil bildet.

Wahrend der unvermutheten Unwesenheit der Rordarmee find die Borrathe von Lebensmitteln, welche sich in den Handen der handels leute besanden, großentheils vergriffen worden. Da Zusuchen von keiner Seite moglich sind, so kum es jest bald kommen, daß die Stadt blos auf den vorschriftsmaßig eingeschaften Broviant angewiesen ist.

Bestern foll ein Wesecht bei Aralin stattgefunden haben. Biele muthlose und trostlose Bewohner der Umgegend fluchten ihre Habseligseiten in die Stadt: nicht seinen sieht man Gruppen weinender Weiber und Rinder, welche ihre Schole verlassen zu mussen glauben.

Aus der Spitalslaserne dringen Rlagen über allzugroße Rnappheit ber noft.

10 Uhr Bormittags. Es werden einzelne dumpfe Schlage in sad licher Richtung gebort. Die Anfregung ist groß. Bom Nathhausthurme wird in der 12. Stunde eine hohe Manchsaute in der Richtung von Wierrowan beobachtet. Em zwischen Rralit, Ind und Tobnichau entwickliter nampf scheint sortzudauern.

Es regt fich auch auf der Weftseite, denn das Erdwert Neo 18 gibt wiederholt einzelne Schuffe.

Die Bewohner sammeln sich auf den Platen und Etraßen, die Gallerie des Rathhausthurmes ist bestandig dicht beseint. Die Bestungung wachst von Stunde zu Stunde, zumal beim Andlicke zahlreicher Berwundeter, welche auf Wagen und mit der Eisenbahn gebracht und im Seminarium aufgenommen werden. Sie sagen aus, vier Patteren welche heute vor Tagesandruch den Weg angetreten und von ihrer Bedeckung gaazlich getremt suhren, seien plottich von preusus hen Reitern überfallen und zahlreiche Geschaße daven, welche zur eigenen Vertheidigung bereits ansgesahren waren, genommen worden. Spater seien auch sie großtentheils Infanterie von den Regimentein Tostana und Mamilia und zur Rachhut des S. Corps gehorig auf den in einem Walde laueinden Teind gestoßen, die Unordnung sei groß, das Gesecht gedoch unentschieden gewesen.

Der hitsverein ift in voller Thatigkeit und leiftet nebst den hie figen Civilargten ben Bermundeten fraftigen Beistand.

Der Ansgang des Rampjes ist noch nicht befannt, wird aber, da Alles darüber schweigt, leider nicht besonders gunfig vermuthet.

Drei Batailtono Sachsen, unterwogs burch die neneste Wendung von ihren Brubern abgeschnitten, sind genotligt gewesen, Arhrt zu machen und mit der Bahn hieber jurudzukommen. Ihr ploplicher Ein

marich. Sig. Uhr Abends unter dem eigenthümlichen Klange ihrer Tromsmel und in dichten Reihen ichnurstracks vor das Gemeindehaus, versbreitete nach den Eindrücken des beutigen Tages momentan einen iolchen Schrecken, als ieien ichon die Preußen eingerückt.

In der Freude der angenehmen Enttäuschung nahmen viele Einwohner einen größeren Ibeil der wackeren Gäne mit nach Hause: die andern fanden im Theater, im Nathhause und auf der Schießnätte Unterkunft.

Dies war das noch ziemlich heitere Ende des erften Tages, an welchem man hier seit Generationen wieder seindliche Schüsse gehört, blutende Krieger gesehen und die ängfiliche Svannung während einer nashen, großen Gesahr erlebt hat.

## X.

## 16. Juli.

Es sind noch in der Nacht Verwundete gebracht worden, darunter auch iolche, welche eine Zeit lang während des Kampses in preußischer Gesangenichaft lagen. Es muß daher mit wechselndem Glück und in wechselnder Stellung geschlagen worden sein. Viele Schwerverwundete iollen in den Seitengängen der großen Kirche zu Tub zusammengetragen worden sein.

Ter einzige Vortheil, den Arieg im eigenen Lande zu führen. der, mit Nachrichten leichter und genauer verieben zu werden, geht uns leider ab: denn die Behorden haben es in officiellem Optimismus versäumt, die Gemeinden über ihr Verhalten bei seindlichem Einfalle rechtzeitig zu beslehren und den Nachrichtendienst durch verläßliche Leute aus dem Volke, welche der Wege und Ortslagen genau kundig und zugleich berinten sind, zu organisiren. Selbst von dem Anerbieten einiger Gemeinden, sich bei dem bewassneten Widerstande verwenden zu lassen, wurde nirgends Gesbrauch gemacht.

Ein Bauer, welcher den Preußen bei ihrem gestrigen Uiberfall als Wegweiser gedient haben soll, ist eingebracht, wie denn fast töglich vers dächtige Individuen aufgegrissen werden.

Eigennutz, Einfalt und Feigheit treten in beklagenswerther Weise zu Tage.

Tie gestern nicht weiter gekommenen Sachien — drei Bataillons Infanterie -- sind diesen Vormittag gegen Leivnik ausgebrochen.

Ein Parlamentar in um 10 Uhr Vormittags hier eingetroffen und einer Stunde wieder abgegangen.

Der Ansgang des gestrigen Kampses ist noch immer nicht bekannt gemacht, die Spannung daher unbeschreiblich. Die Stadtmauer an der Tomfirche mit dem Blicke nach Tub bildet fur die Bewohner eine beständige Beobachtungswarte, von welcher sie die weitere Entwicklung der blutigen Begebenheiten durch Aernrohre versolgen zu konnen vermeinen.

Der Leiter des Teftungs Commandos Freiherr Jahloneln verfundigt der Stadt den Belagerungszuftand mit allen feinen fur eine Meihe von strafbaren Sandlungen verfnupften Tolgen.

Die vielen von ber Nordarmee hier zuruckgelassenen Kranten sind in ber großen Spitalsfaserne, dann in den Gebäuden ber Infanterieund Artillerie-Schulcompagnic untergebracht; das Seminarium ist mit Berwundeten angefüllt.

Alle umliegenden Torfer, welche einem Besuch der Preifen starter ausgesetzt find, siehen von ihren Bewohnern verlassen da. Diese Leute suchen sich selbst, ihre fahrende Sabe und ihr Wieh in andern Ditichiaften hinter den Korts zu bergen. Wanze Beerden von Ruben werben herangetrieben und lagern im Telbe oder auf der Etrasse.

Um 51/4, Uhr Rachmittags erichreden zwei ftarte Detonationen aus ber Nahe die Bevolkerung. Go ift zum Glad abermals ein blinder Schreden und die Ursache die, daß zwei leere Pulvermagazine auf ben westlichen Anhohen in Schusweite der Forts gesprengt wurden.

#### XI.

### 17. Buli.

Die Sprengungen bauern fort und betreffen beute noch zwei Magazine, deren im Gangen vier weggeraumt wurden.

Gine preufische Patrondle war gestein in Acbotem, preufische hufaren haben Brodel überfallen.

Uiber ben Ansgang bes Treffens vom 15. entnehme ich aus den verglichenen Berichten bier eingetroffener Landleute, daß derfelbe insessen gunftig genannt werden kann, als die Absicht des sudlichen Vormariches, wenn auch mit Verluften unsererseits, durchgesett ward.

Um 16. um 11 Uhr Vormittags war das Hauptquartier von Prerau aus schon wieder uber Holleschau abgegangen, als die Preußen in Prerau eintrasen, Erkundigung über das Hauptquartier einzogen und nach bedeutenden Nequisitionen und Zerstorung des Telegrasen wieder zuruckgiengen.

Unfer 6. Corps marschirt Die Straffe von Leipnif und Wall. Meseritsch nach Ungarn.

Ein preußischer Marketender wurde in Littau angehalten und hieher gestellt. Seine Ladung an Eiern, Butter, Schmalz oc. ist vor der Hauptwache versteigert worden.

Um  $11^{1}/_{2}$  Uhr Vormittags ist abermals ein Parlamentär, Offizier der Gardekürassiere in blanker Rüstung mit der üblichen Bedeckung und mit verbundenen Augen zum Theresienthore hereingeritten.

In den Nachbarstädten fand gestern auf ärarische Rechnung für den Testungsbedarf eine Requisition solcher Proviantgegenstände statt, welche dort über den Lokalbedarf vorhanden waren und dem Feinde nicht in die Hände fallen sollten. In Sternberg kam es darüber zu einer argen Ruhestörung. Die erwerblosen unteren Schichten der Bevölkerung rotteten sich auf die irrige Nachricht: alle Lebensmittel werben nach Olmüß abgesührt, in großen Haufen zusammen, um dies zu hindern, forderten nach eingestellter Requisition die Festseung eines Larises sür Lebensbedürfnisse, sammelten Geld von den wohlhabenderen Einwohnern und überließen sich im Bräuhause, dann in mehreren Schänsten und Bäckerläden einem communistischen Treiben. Die Juden wurden in ihren Häusern mißhandelt und die zu ihrem Schuße herbeigeeilten Gemeinderäthe bedroht, dis endlich den Bemühungen der Bürger und des Gesangse und Inrnvereins die Herstellung der Ordnung gelang.

Ein Erlaß des Jestungs-Commandos vom 25. d. verbietet in Betracht der bedenklich steigenden Lebensmittelpreise den Verkauf der zu Warkt gebrachten Eswaaren und droht im ersten Betretungsfalle mit 20, im zweiten mit 50 fl. Strase. Die so gekauften Gegenstände gelangen überdieß auf dem Markte zur Veräußerung.

Vor dem Theresien- und Ratharinenthore werden steißig Pallisasen den eingerammt, auch das Fällen und Abstuken der Bäume hat heute vor dem Ratharinenthore gegen die Rudolskallee — dem Hauptspaziersgange der Olmüßer — hinüber begonnen. Jeder Schritt weiter macht das Publikum um einen geliebten Besitz ärmer.

Das ausgetretene Wasser bedeckt schon eine Fläche wie durchschnittlich bei den Frühlings Uiberschwemmungen; der Fahrweg nach Kloster-Horadisch ist bedeutend übersluthet.

Um 51,2 Uhr Nachmittags ein neuer Parlamentär.

Eine preußische Streifpatrouille war diesen Vormittag bis in Wsisko.

Die hiesige Zeitung "Neue Zeit" erscheint heute wegen Ausbleisbens aller Blätter und Correspondenzen nur auf einem einfachen Blatte.

Ilm 93/4 Uhr Abends ein furchtbarer, große Aufregung verursader Knall, dem jedoch keine Allarmirung der Truppen folgte. Man t, daß eine Brücke bei Kozusan gesprengt wurde.

#### XII.

#### 18. Juli.

Ein abermaliger dumpfer Schlag bei Lagesanbruch wird nach ber gestrigen Erfahrung sofort als Sprenzung gedentet und ftort daber die Bevolkerung in der Morgenruhe nicht.

Am spatern Morgen find zwei polnische Brebhandler nut einem Transporte von 110 Ochsen unbeheltigt hier eingetroffen, ein Beweis, daß die galizische Etraße von Prengen frei sein nuß. Die bis jent in Schlesien gestandenen Prengen sollen nach Schonberg aufgebruchen sein.

Die preußische Anstiellung in unserer Nahe reicht von Busau über Namiescht, Olschan, Tuban bis Brodek, soll aber im Begriffe sein, sich etwas westlich zurückzuziehen. Langs der angegebenen Linie sind wir bennach cernirt. In Sternberg, Langendorf, Neustadt und Littau ließ sich der Keind noch nicht blicken.

Tem gestern gemachten Versuche, die Arceipost zu Wagen über Leipnit an eine unterhalb Prerau gelegene Eisenbahnstation zur Weiterbeforderung zu ichaisen und dadurch die unterbrochene Verbindung mit Wien wieder herzusiellen, jolgt heute ein zweiter.

In Profint fand geneen die Bestattung eines preusus sien Stabs offiziers, welcher die Todeswunde in dem Gesechte bei Dub erhalten, unt allen militarischen Gbren fratt.

Die habgier emzelner Preußen, nicht zufrieden mit den anbesch tenen druckenden Requisitionen, begeht schon hie und da gemeinen Nand. Dem Seelsorger in Namiescht und dem dortigen Brandweinbrenner wurden die Brieftaschen, dem Ransmanne Laden, Reller und Borrathstammer geleert.

Niber bas Ziel des preußischen Deerzuges bruckt fich die Ansicht bes gemeinen Mannes in folgendem, unflattigem Lagerreim aus, welchen man jett oft im Munde der Soldaten horen foll:

"Bur find Preußen, Rach Defterreich ihnn wir reifen, In Wien wollen wir ipeifen, Auf Olmun alsdam ich . . . .

Das Parlamentiren von jener Zeite baneit sott und gibt ber Bevollerung schon zu ben verschiedensten Bermuthungen Anlas, welche um so mehr freien Spielraum haben, als wir aller Zeitungen und bruflicher Rachrichten entbehren. Ein auf anderem Wege hieher gelangtes Gerucht erhält sich und sindet Glanden, daß unsererseits eine Invasion in vreuß. Schlesten, sei es von Arakau oder von Ungarn aus, begonnen hat. In dem Austauchen dieses Geruchtes druckt sich mindestens ein ruchtiger Locke black a Kereik wei Mittels aus wie unierer Trangial abge geber den dem Feliere bestätzt gebrackt werden könnte.

## XIII.

## 14. 3mit.

1900-1900 Abende macke eine verlässche Barroume in dem Pori Indices, welches in ink gang verlässen sand, dendachten. Gegen ein nabere berügneserung gab das Jore dir. 17 Jener. Die nächste Um gehang anherhalb ver Joces hat sich in eine Westener verwandelt, wie Preuhen verlähalsene Thuren und menichenleere Häuser antressen

4.14 jehl un Beginne ber Ernte io dringende Feldarbeit wird nich lauelle, mie Getreibe bleibt ungeschnitten, Haus und Hof nicht überlassen

zu ner Stadt leben wir jett isolirt wie auf einem Eiland, abe

Mien liegtum die Verstümmelung der Rudolisallee. Die am unterigion beständlichen Undergeste der ursprünglichen Unlage aus der frigeringe Mudolf und Radesty's Zeit werden theils niedergestreckt bestängt beständt.

zu Geneinberathe wird über das vom Festungscommando ange mannte Abtragen von Schindelbacher in der Ledergasse, in deren Näh ein Julia magnatu sich besindet, verhandelt.

zu Penhalh sallen auf dem Platze 17 bei Dub uns abgenommen Mannan stehen Schlas Problitz ist der Aufenthalt des Kronprinzen.

An mit Ammiljelle ver stadt allgemeine Flucht der Landleut aus ven kiehen und von den Aeldern. Junge Bursche zu Pferd spreugen mann die kreinen werden den Forts zugetrieben und beladen Wagen belagen Akther und Alnber eilends in das Thal von Großwasse denn die Preußen sind in dem karte spischt bei (Kroß-Wisterniß erschienen

Die Velesugungemelletten geben ihren Gang fort; sowohl die kürzlich ausgehobenen unch in thren untgebrachten Kleidern steckenden Retruten als die dienstithnende Mannschaft werden dabei verwendet. Speken i. B. die der hen Hannschanthumern nun einquartierten Soldater abseicht auf Patronillendtenst und auf Arbeit.

## XIV.

## 20. Autt.

Preußische Patrouillen waren gestern ganz nahe bei Groß-Teinig uden hierher gebracht worden, welche man beschuldigt, der e unseren Landleuten weggenommenen Aleidungsstücke abge fauft zu haben. Die Erbitterung des Landvolles über diefes Gerucht tann ben Juden in der Jolge hochft gefahrlich werden. Mochten doch die Jirae- liten dem ohnehin nie gang erloschenen Racenhaß feine Nahrung geben!

Noch ist zu horsen, daß die erwahnte, gehassige Auschnlotzung sich nicht bewahrt, denn die meisten der taglich vorkommenden Accentungen beruhen auf nichtigen Inzichten.

Die Andolfsallee wird ihrer ganzen Lange nach durch Ausholzung, Abastung und Wegrammung des Buichwerfes und der Hecken auf getichtet. Die daran grenzenden Schauzwiesen, worans neuerdings Amder lagern, sind auszewählt und in einen abschenlichen Morast verwandelt; von den Obsid unten der untern Parthieist die Rinde abgerieben und dieser ganze ehemaliae Ort des Veranngens ist ein Ort traariger Zerstoung geworden.

Das Feitungscommando verordnet, daß den Ranon ber Feitungslagerwerfe Niemand ohne ein vom Feitungscommando ausgestelltes Certificat passiren barf

Die Passage ber allein noch offenen vier Sanptthore ist unn durch innere und außere Berpfahlung bis auf das strengtie Maß des Unentbehrlichen verengt Polizei Bertraute bewachen baselhst die Ein- und Ausgehenden an den Thoren.

Bom Burgermeister wird fundgemacht, daß durch die Jursorge der Gemeinde 110 Brunnen in genau bezeichneten Hausern der Stadt und der Borburg der öffentlichen Benutung übergeben sind. Nur aus diesen Brunnen soll aus Gesundheitsruchsichten das Wasser zum Trinken und Rochen bezogen, jenes der offentlichen Rohrbrunnen hingegen blod zum Waschen verwendet werden.

Bon dem fur die Civilbevolferung hier liegenden Salze find 100 Centner einem Salzhandler mit der Beifung übergeben, davon nur Cuantitaten von hachstens Einem Pfinde an Stadtbewohner auf Grund einer Anweifung des hiefigen Gemeinderathes zu verkaufen.

Tas Sanptzellamt ift von allen Raufmannsgntern ganglich ge raumt und verwahrt jent nichts anderes als Tabat.

Es findet gang unvernnithet zur willtommenen Aufheiterung des Bublitums wieder feit Wochen die erfie Platzmufit durch die Capelle bes Regimentes Raffau fiatt, welche feit dem Tage von Dub von ihrem Truppenkorper abgeschnitten ift.

### XV.

#### 21. Juli.

In der letten Nacht kamen zwei preußische Uhlanen, mahrscheinlich veriert bis ans Solmer Brethshaus und wurden von unsere Leuten gefangen genommen. Den Gemeinden des Manons ift der Auftrag zugegangen, ihre Telder mahrend der Einte von den Getreidemandeln, welche teicht einen Berfied bilden konnten, rasch zu ranmen.

Die 4000 Mann Prenßen, welche Troppan beseth hielten, sind jest unter Unobelodors wurstch in Schanberg und lassen sich dort auf das Beste veröstegen. Neuerdungs stehen in Troppan blos einige hundert Prenßen. Der dortige Regierungscommisser hat abermals eine Teputation aus zwei Burgern wegen Freilassung dessetben Gefangenen bieher geschalt, für welchen schon am 8. Juli Schritte beim hiefigen Kestungscommando geschaben.

3m Weigerungsfalle foll es die Stadt Troppau diesmal mit taglichen 100 Gulben buften.

In unserer Tomfirche und den beiden Pjarrfirchen werden mahrend der Tauer der gegenwartigen Ariegsnoth an allen Sonn- und Teiertagen offentliche Betstunden in wechselnder Anseinanderfolge von Ihr Bormutags bis 5 Uhr Nachmutags abgehalten. Tabei sell "der Herr der Herlichaaren um Abkurzung dieser Zeit der Heimsuhung und um den Segen des Friedens angesteht werden."

Der Bargermeister macht befannt, daß die in den Stadthausern liegende Mannichaft sich von nun an im Sinne des S. 40 der Bequartirungsvorichrift selbst zu verkostigen und von dem Quartiertrager nur die Beninnng des Rochseners und des Rochzeschurres anzusprechen habe.

Tas in den Wallgraben und um die Zeitungswerfe stehende Baffer verbreitet bereits, wie befachtet wurde, eine uble, gefundbeitsschadliche Ausdunftung. Ten Pauptanlaß geben dazu die vielen umgehanenen und nicht fortgeschaften Baume, welche, in Saufen übereinander lagernd, nun im Wasser verfanten. Eine eigenthuntliche, interessante Sumpfund Bafferfora ist an diesen Orten schon in uppiger Entwicklung begriffen.

#### XVI.

#### 22. Juli.

Es geht bas Gerncht einer bei Lundenburg geschlagenen fur und negreichen Ediacht. Die Sprache der Preußen in der Umgebung soll einen etwas herabgestimmten Von annehmen Ihre Aranken und Verwundeten gehen über Konnt beständig nach Zwittan und werden von dort her durch selden hinge Mannichaft erseit.

In der Maurizichnte find ben bei uns gurudgebtiebenen marich unfahigen Sachien emitweiten Becondulescenten Junimer eingeraumt.

Der belgerne Schoppen bicht am unnfigt iben ber Lebergaffe gerenüber wird eben abgedeckt Die Baifen einer preufisichen Patroudle und ein Pferd find Abends burch Uhlanen hereingebracht worden.

Bei den an den Sauptverfehreftragen gelegenen Forts find bie Baume der Straffenalleen sammtlich bis auf eine gewiffe beträchtliche Distanz gefallt worden.

Um abelften hat aber die Art zu Gunften des Cernowierer und des Lasta Korts gehauft. Das Erstere lag mitten in einem ausgebreiteten Busch versteckt, von dem keine Spur ubrig geblieben in; das Lestere hat nun ganz freie Aussicht nach dem entiernten Kommotau gewonnen, denn der ganze Strich Waldes zu beiden Seiten der Kahrstraße bis an die March, ein Bestand aus Eichen, Erlen und anderem Laubholz liegt dahingestrecht mit welfen, brennrothen Blattern, ein weites Chaos wie nach einem furchtbaren, jeden Widerstand kuckenden Orlane.

### XVII.

### 23. Juli.

Bittan ift feit geftern von den Preufen befett.

In der Nacht war wieder ein Parlamentar in der Stadt. Bormittags um 9 Uhr begehrte ein zweiter eingelaffen zu werden, wurde aber ichen auf der Neugasse durch den dienstithnenden Cfficier nach im Boraus erhaltener Weisung zuruckzeschickt.

Aus der umliegenden Landichaft erhebt fich bereits ein Rothichrei uber die gewaltsamen Eingriffe der Preußen ins Eigentham: anker den anbefohlenen Requisitionen, welche doch noch eine anftandige Form haben und eine biltige Bertheilung zalaffen, fahren fie überall, wohin fie fommen, den Bauern so gut wie den Guts und Labritsbestrern alle Pferde, Kuhe, Schweine u. f. w. weg und vergessen selbst das Redervieb zu Betten und Leibwasche nicht.

Da ber Jemb bei Dub und Boletoue Erdarbeiten aussuhren laft, wozu abermals bas Landvoll geprefit wird, burfte unsete Gegend noch tauger die Geißel bes Urieges empfinden.

Gben werden die Wohnungen der Magaginsausschet bei den be fiandenen Butverthaumen gleichfalls gesprengt.

Die Schindelbacher in der Lebergaise haben vorlausig noch Snade gesunden, ba die dorrigen Sausergenthumer sich bereit ertlatten, fur ihre Sausergruppe eine eigene Los hmannichaft nut allen erforderli ben Wert zeugen zu bestellen.

Die Sparkaffa hat beschloffen, wahrend der gegenwartigen Kriegaereigniffe fowoll alle ferneren Einlagen, als auch die Ausgahlungen zu fiftiren. Rur bem Burger Unterfutzungsvereine wird noch seine Einlage nut 500 fl. ansbezahlt.

Nach einer Eroffinung des Festungscommandes an die Gemeinde wird alles Holz, welches durch Baumfallen um die Festung gewonnen wird, der Stadt zur Absuhr und beliebigen Berwendung überlaffen

Die Pappelallee nach Laska schwinnet ungehauen zu beiden Seiten im Wasser, welches schon bis an den Rand der Straße hinausieicht. Tas Uberschwemmungsgebiet von dieser Seite bildet einen betrachtlichen See, über welchem freisende Moven flattern Die unt ihren gelben Aehren nur wenig hervorragenden Saatselder bilden hie und da Zuseln; an weniger tiesen Stellen waten noch Leute herum und schneiden im Wasserstehend das triesende Rorn.

Eine foldje Ernte hat man hier mohl noch nie gegeben.

Bei der hentigen Sprengung find funf Menschen verungludt; zwei bavon blieben todt.

Endlich wieder einmal Briefe und Zeitungen aus Wien, aber eine Woche alte. Ihre Rachrichten über den Rrieg lauten betenbend. Franksurt besetzt, die Baiern ersolglos kampfend und zu einem Waffenstillftand geneigt, Riederosterreich, das Herz ber Monarchie, vom Teinde bedroht.

In Hullein haben fich die Preußen den fur fie brauchbaren Juhalt des Bahnmagazins, worin Raufmannsguter im Werte von 100,000 fl. lagen, angeeignet.

## XVIII.

#### 24. Juli.

hente find wieder feche bis sieben Tage alte Briefe und Zeitungen von und uber Wien kommend, welche aber Ungarn hieher befordert wurden, ausgegeben worden.

In der Nacht wurde eine ftattere Abtheilung Gefangener und am Bormittige ein einzelner Mann gebracht.

Das unanschuliche Wohnhinschen far verarmte Burger am Wachhause beim Frangenother wird eingeriffen und entfernt

Die herrliche Baumpflanzung am Glacis hinter ber Rudofsallee verliert eben ihre breiten Aronen, die daran stoßende Cbstbaumpflanzung am unteren Iheile ist von den Rudern ganzlich zerftort.

Schon sieht man hie und da arme Leute mit dem Aufkammeln und Wegtragen der abgehauenen Baumaste und sonstiger Fragmente beilhafugt, andere fischen auf Nahnen die schwimmenden Baumleichen aus dem Wasser und beingen dasselbe wieder nicht in Aluk, was ichon deungend wurschenwerth ist.

Sprengungsexplosionen und einzelne Manonenschaffe von ben Sorts werden auch heute wieder vernommen.

Der Bargermeister macht kund, daß über Anordnung des Testungs tommandanten sammtlich,e erwerbslose, arbeitssähige Perionen ausgesordert werden, sich beim Gemeinderathe wegen Zuweisung einer ihren Kraften angemeistenen Arbeit zu melden Commissionen, welche solche Personen zu conseribiren haben, treten in Wirksamkeit; dieselben werden sich bei ihrem Gange von Saus zu Saus rechtzeitig von dem Borhandensein der vorgeschriebenen Tenertosch Nequisiten überzeugen und auf die Beseitigung seuergesahrlicher Gegenstande dringen.

Bom preußtichen Armeekommando find far verwundete ofterreichiche Officiere, welche sich zu Prokuty und Arabichik besinden, Semden, Unter hoten u. f. w. in großerer Jahl verlangt worden, welche, vom Atlieverein sogleich beigeschaft, durch einen Major als Partamentar über bracht wurden.

Die Bestimmungen des Wechselmoratoriums werden nun auch auf jene Wechsel ausgedehnt, welche in der Zeit vom 21. Zuli die einschließlich 5. August zur Prasentation behufs Acceptation oder zur Jahlung verfallen. Der betressende Statikaltereierlaß ist aus Ungarisch Stadisch datiet.

Die "Neue Zeit" berichtigt ihre fraher gebrachte unbesonnene Nachricht nas Profinen, daß die dortige Judenichaft von der Einquartirung und den andiktiten Nequifitionen bisher frei geblieben ist. Ans besser interrichteter Cuelle theilt sie nun unt. daß die Fraeliten in Profining allen Lasten in gleicher Leeise berangezogen sind, wie die christliche Bevolkerung Dieser Leiderruf remigt ber Zeiten einen ganzen Stamm von dem schweren Maket geheimen Eincerstandnisses, welchen sangehestet.

Die Preufen follen fich in Brofing burch Barrifaben verfchangen.

#### XIX

## 25. Jull.

Bente fehlen und wieber alle Nachrichten von Wien.

Die der Stadt junichti gelegenen Bulvermagazine erhalten einen granfahl in Anftrich, nim in ihrer früheren beltweißen Junipe fich nicht als georgnete Rick antie für feindliche Geschöffe benteillich zu machen.

Bei holden mird eine Keldichanze anigeworfen. In der Audulistitle gielt es ein geschäfters Treiben wir der einer Lese, die Einen machen sich wir dem Auskammeln, Berkamern und Zusammenbinden des holzes zu thun, die anderen flechten die biegfamen Zweige zu Kafchinen und Schanzkorben.

Beim Emieben der Pallissaben im Wallgraben am Theresienthot find vreußliche Geschwsse von der Belagerung im Jahre 1758 gefunden worden. Die Geschnichte der preußlich vierreichsichen Nachbarschaft ist also durch mehr als ein Jahrhundert em Arcislauf geweien, der ichließlich wieder da angekommen ist, wo man ichon emmal war. Werden die sichnossen Gegeniause diesmal eine Lojung sinden, welche ein friedliches Rebenemander in sich schließt?

Man sprickt, es ict fur die Nacht eine großere Necognoseirung unsererjeits mit mehreren Bataillonen beablichtigt.

Um halb 9 Uhr Abends wird eine Bewegung bemerkt, welche mit auswartigen Nachrichten von mich zur Garmion gehorigen Cificieren biebergebracht, zafammenhangen muß.

Salb 10 Ube. Es wird frait jum Latharmenther hingusgefahren

## XX

### 26. Juli.

Em gestern Abends eingetroffener Conrier brachte uns die Nach richt von einem glanzenden Teeffeg bei der Zufel Liffa, wobei drei feind liche Schiffe zu Grande gerichtet wurden

Die gestern ipat Abends stattgefundene Bewegung ist nun aufgeklart. In sanizehn Kaleschen und einer Anzahl Borspannswagen wurden in der Racht einige Cisseure nut 200 erlosenen Leuten aus der Mannichaft, welche sich freiwillig dazu gemeldet hatten, nach Mahr. Reufiadt befordert. Ihre Aufgabe unter dem Hauptmann Bru einet vom Regimente Abevenhiller ist keine geringere als in den Grenzlandern den Landinsum zu organisten.

So hat man sich, wenn auch ipat, zu der vielversprechenden Ihat entschlossen, das Volt ielbit in seiner erdruckenden Masse und in seinem gerechten Eiser sur Saus und Seerd am Kampse theilnehmen zu lassen. Der heutige Tag liesert solgende topografische Abschutzet: Die Baume langs des Exercierplat, Tammes, dann jene am Wege nach der Schnes itatte, siehen seit heute ohne kronen da. Uiberalt, wo geholzt wird, sieht man das gewiß seltene Schauspiel eines erlandten friedachen Commanismuns, an welchem theilzunchmen schwe eine bittliche Metdung den Gemeinderathe genagt. Bor der erken Burgtbor Marchpunde werden den Schauzen entlang tiese Graben mit schwenden Marchpunde werden den Schauzen entlang tiese Graben mit schwenden Marchpunde werden der beständere Udphuhaus ton Pulvermagagno Aussehers sit wegger innt, die Stadtmaner unterfand der Fombrede wird ausgebessert und nat

Die Waffen einer preufrichen Batrouille und ein Pferd find Abends durch Uhlanen hereingebracht worden.

Bei den an ben Sauptwerkehrsftraften gelegenen Forts find bie Baume der Strafenalleen fammtlich bis auf eine gewisse betrachtliche Diftang gefallt worden.

Um ubelsten hat aber die Art zu Gunfien des Cernowierer und des Laska-Aorts gehaust. Das Erstere lag muten in einem ausgebreiteten Buich verstestt, von dem seine Spur ubrig gebtieben in: das Leutere hat nun ganz sreie Aussicht nach dem entfernten Kommotau gewonnen, denn der ganze Strich Waldes zu beiden Seiten der Fahrstraße bis an die March, ein Bestand aus Eichen, Erlen und anderem Laubholz liegt dahingestreckt mit welten, brennrothen Blattern, ein weites Chaos wie nach einem surchtbaren, zeden Widerstand knickenden Orfane.

#### XVII.

### 23. Juli.

Littan ift feit gestein von ben Preußen bejest.

In der Nacht war wieder ein Parlamentar in der Stadt. Vormittags um 9 Uhr begehrte ein zweiter eingelassen zu werben, wurde aber schon auf der Neugasse durch den dienstithnenden Cificier nach im Vorans erhaltener Weisung zuruchzeichieft.

Aus der umliegenden Landichaft erhebt sich bereits em Nothschrei uber die gewaltsamen Singriffe der Preußen ins Sigenthum; außer den anbesolutenen Requisitionen, welche doch noch eine anfrandige Form haben und eine billige Bertheilung zalassen, suhren sie überall, wohn sie tommen, den Banern so gut wie den Guts- und Fabrisdoffrern alle Pferde, Lube, Schweine u. s w. weg und vergessen selbst das Federwich zu Betten und Leidwasche nicht.

Da der Zeind bei Dub und Boletone Erdarbeiten aussuhren laßt, wogn abermals bas Landvolf gepreßt wird burfte unfere Gegend noch langer die Geißel des Reieges empfinden.

Gben werden die Wohnungen der Magaginsaufieher bei den bestandenen Bulverthurmen gleichfalls gesprengt.

Die Schindelbacher in der Ledergriffe kaben vorlaufig noch Gnade gefunden, da die dortigen Sanseigenthamer fich bereit erflatten, for ihre Haufergruppe eine eigene Loid mannichaft nur allen erforderlichen Werkzeitgen zu bestellen.

Die Sparkaffa hat beichloffen, wahrend ber gegenwartigen Urlegsereignise sowohl alle ferneren Einlagen, als auch die Unsgablungen zu



Nach einer Eröffnung des Festungscommandos an die Gemeinde wird alles Solz, welches durch Baumfällen um die Festung gewonnen wird, der Stadt zur Absuhr und beliedigen Berwendung übertaffen.

Die Bappelallee nach Lasta schwinunt umgehauen zu beiden Seiten im Wasser, welches schon bis an den Rand der Straße hinaufreicht. Das lliberschwemmungsgebiet von dieser Seite bildet einen beträchtlichen See, über welchem treisende Moven flattern. Die mit ihren gelben Aehren nur wenig hervorragenden Saatselder bilden hie und da Inseln: an weniger tiesen Stellen waten noch Leute herum und schneiden im Basser stehend das triesende Rorn.

Eine folche Ernte hat man bier wohl noch nie geseben.

Bei der heutigen Sprengung find funf Menichen verunglucht; zwei bavon blieben tobt.

Endlich wieder einmal Briefe und Zeitungen aus Wien, aber eine Woche alte. Ihre Nachrichten über den Krieg lauten betrübend. Frankfurt beseth, die Baiern erfolglos tämpfend und zu einem Baffenstillftand geneigt, Niederöfterreich, das Herz der Monarchie, vom Feinde bedrobt.

In Sullein haben fich die Preußen den fur fie brauchbaren Inbalt bes Bahumagazins, worin Raufmannsguter im Werte von 100.000 fl. lagen, angeeignet.

#### XVIII.

#### 24. Buli.

heme find wieder feche bie fieben Tage alte Briefe und Zeitungen von und über Wien kommend, welche über Ungarn bieber befordert murben, ansgegeben worden.

In ber Racht wurde eine fiartere Abtheilung Gefangener und am Bormittage ein einzelner Mann gebracht.

Das unansehnliche Wohnb mochen fur verarmte Burger am Bach banfe beim Fransenstbor wird eingeriffen und emfernt.

Die bereitige Bannioftansung am Glacis binter ber Audofsallee bertiert eben ibre breiten fronen Die baran fiebenbe Obstaumpflanzung am unteren Theile ift von ben Rindern aanslich gerfiort.

Ston fiebt man bie und ba arme bente mit bem Auffammeln und Begragen bei abgebauenen Baumafie und ionfriger Fragmente bestäufigt andere fischen auf Rabnen bie idminimenden Baumleichen auf bem Baffer und brungen basselbe wieder mehr in Gluß, mas ichon brungend wurfdenensenb ift.

Errengungsertlossen und einzelne Nanonenichnife von den Forts werden auch bente nieder vernommen.

Der Vargermeiter macht kund, daß über Anordnung des Zestangs kommandanten sammtliche erwerbstose, arbeitsschige Versonen aufgesordett werden, sich beim Gemeinderathe wegen Zuweilung einer ihren straffen anaemeisenen Arbeit zu melden Commissionen, welche solche Bersonen zu conservichen haben, treten in Wusstamseit; dieselben werden isch bei ihrem Gange von Saas zu Saus rechtzeitig von dem Vordumbensein der vorgeichtsebenen Zenerlosch Requisten über engen und auf die Beseitigung seuergefahrlicher Gegenstande drungen

Bom preuktschen Armeekommando find für verwundete ofterreichtige Differere, welche fich zu Profints und drubt find befinden, demden, Unter boien u. i. w. in großerer Zahl verlangt werden, welche, vom Histoverein foglent beigeichauft, durch einen Major als Parlament in überbracht wurden.

Die Bestimmungen des Wechselmoratoriums werden inn auch auf jene Wechsel ausgedehnt, welche in der Zeit vom 21. Juli dis ein ichnestlich 5. Augast zur Prasentation behurs Acceptation oder zur Zablung verfallen. Der betressende Stattbaltereierlaß ist aus Ungarich Fradich datert.

Die "Neine Zeit" berichtigt ihre früher gebrachte unbesonnene Nachtitt aus Proßink, daß die dortige Zudenichaft von der Euchartirung und den andeltirten Negaustitonen bisher fen geblieben in. Aus besser unterrichteter Quelle theilt sie nun mit, daß die Airaeliten in Proßink in allen Lasen in gleicher Weise berangezogen sind wie die christische Berolferung Tieser Widerruf reimigt bei Zeiten einen ganzen Stimm von dem ichweren Makel geheimen Cinverstandnisses, welchen fanatische Wiedingkeit ihnen angeheitet.

Die Preufen follen fit in Brofing burch Barritaben verf bangen.

#### XIX.

#### 25. Juli.

Beute fehlen uns wieder alle Nachrichten von Wen.

Die der Stadt ganticht gelegenen Pulvermagazine erhalten einen graufahlen Anfrich, um in ihrer fraberen bedweisen Tunfte fich nicht als gerignete Beitpaufte far fembliche Weileffe bemeitlich zu maden.

Bei Conffan wird eine Geloft ime aufzweisen. In der Audorse-Alle gielt es ein geltostiges Treilen wie bei eines beie Gien mad er fich mit dem Anstammehn Beittemern und zwammentinden des Holzes zu thun, die anderen flechten die biegsamen Zweige zu Kaschinen und Schanzkörben.

Beim Einsetzen der Pallissaden im Wallgraben am Theresienthor sind preußische Geschosse von der Belagerung im Jahre 1758 gefunden worden. Die Geschichte der preußisch=österreichischen Nachbarschaft ist also durch mehr als ein Jahrhundert ein Kreislauf gewesen, der schließlich wieder da angekommen ist, wo man schon einmal war. Werden die schrossen Gegensätze diesmal eine Lösung sinden, welche ein friedliches Nebeneinander in sich schließt?

Man spricht, es sei für diese Nacht eine größere Recognoscirung unsererseits mit mehreren Bataillonen beabsichtigt.

Um halb 9 Uhr Abends wird eine Bewegung bemerkt, welche mit auswärtigen Nachrichten von nicht zur Garnison gehörigen Officieren hiehergebracht, zusammenhängen muß.

Halb 10 Uhr. Es wird start zum Katharinenthor hinausgefahren.

## XX.

## 26. Juli.

Ein gestern Abends eingetroffener Courier brachte uns die Nachricht von einem glänzenden Seesieg bei der Insel Lissa, wobei drei seindliche Schiffe zu Grunde gerichtet wurden.

Die gestern spät Abends stattgefundene Bewegung ist nun aufgeklärt. In sünfzehn Kaleschen und einer Anzahl Vorspannswagen wurden in der Racht einige Officiere mit 200 erlesenen Leuten aus der Mannschaft, welche sich freiwillig dazu gemeldet hatten, nach Mähr. Neustadt befördert. Ihre Aufgabe unter dem Hauptmann Vivenot vom Regimente Khevenhiller ist keine geringere, als in den Grenzländern den Landsturm zu organisiren.

So hat man sich, wenn auch spät, zu der vielversprechenden That entschlossen, das Volk selbst in seiner erdrückenden Masse und in seinem gerechten Eiser für Haus und Heerd am Kampse theilnehmen zu lassen. Der heutige Tag liesert solgende topografische Abschnißel: Die Bäume längs des Exercierplag Tammes, dann jene am Wege nach der Schießstätte, stehen seit heute ohne Kronen da. Niberall, wo geholzt wird, sieht man das gewiß seltene Schauspiel eines erlaubten friedlichen Communismus, an welchem theilzunehmen schon eine bittliche Meldung beim Gemeinderathe genügt. Vor der ersten Burgthor-Marchbrücke werden den Schanzen entlang tiese Gräben mit schützenden Mauern gezogen: das dart bestandene Wohnhaus des Pulvermagazins-Aussehers ist weggeräumt,

dtmauer unterhalb der Tomfirche wird ausgebessert und mit he größerer Schießlucken versehen.

Albends verbreitete sich noch das Gerucht von einer großen, siegreichen Schlacht zwischen Wagram und Presidung. Die Marichtichung, welche unsere Armee genommen, macht einen solchen Zusammentek und,t unmoglich, ob er sedoch schon erfolgt ist und mit welchem Ausgang wir schon so oft bitter getauschten dursen keinen vorschnellen vorsuungen Raum geben. Geoßer Gerit des Erzberzogs Karl! Umschwebe in der verhangnisvollen Stunde unsern Keldherrn unf der wohlbekannten Statten der morderischen Entscheidungsichtacht und pflacke den Vorber von Albern noch einmal in deinem Sohne'

#### XXI.

### 27. Anti.

Die gestrige Boricht gegenüber der erwähnten großen Schlacht zwischen Wagram und Profiburg war wohlangewandt. Leute lesen wir den gemeinten Borgang auf ein noch nicht vollig entwickeltes Brijade gesecht bei Blumenan, nahe bei Prekburg einzelchtankt.

Dieselbe Borficht icheint auch beute wieder geboten, wo und ein Berncht, gegrundet auf die Abschrift einer angeboch authentischen Meldung des Erz berzogs Albrecht an den Kaiser von einem großen Sieg unserer Waisen bei Jully berichtet und die Berlufte der Prenfien sogar bestimmt angeebt.

Rickts kann unsere hiefige Lage mehr charakterifiren, als biese Un gewistheit über die jenigen Greignisse und diese Sucht, sich bei dem Mangel von verlasslichen Mittheilungen an alle anstauchenden Geruckte unt immer neuer Ilasson zu bangen

Die heute eingetioffene Wiener Boft hat einige Wiener Blatter vom 22. gebracht Die eingelausenen Briefe tragen kein verhaltnismaßig so neues Tatam. Die Preußen sind wieder in einer lebhasten Bewegung begriffen; von Acendenthal zogen sie gestern ab und in unserer Umge bung verrinzeit sich wenigstens ihre Jahl Clickan haben sie verlassen und in Broßnis sind sie auf eina 2000 Mann zusammengeschnistzen. Die in unseren Achtungsrauvin gestuchteten Dorsbewohner der nachsten auseren Umzegend getrauen sich wieder zuruchzusehren. Der heutige Tag brachte uns einen Gesangenen und zwei ansgerriebene Marketender, der Abend abermals einen Parlamentar.

#### XXII.

#### 28 Bali,

Der gestige Parlamentar war der Urberbring i inbaltofichwerer Journger Ihnen in Folge bitte gilet eine mehrtagige, die angebiede

Schlacht bei Tulln zur Lüge stempelnde Waffenruhe stattgefunden, welche mit dem gestrigen Tage ablief. In der Zwischenzeit sind die Prälimisnarien eines denmächst abzuschließenden Friedens mit Preußen und Italien zu Stande gekommen und vom Kaiser unterzeichnet worden. Um sich über diese Angabe Gewißheit zu verschaffen und fernere Verhaltungssbesehle einzuholen, schickte der Festungscommandant einen Courier nach Wien. Die Kunde von dieser plöglichen, ganz unerwarteten Wendung erregte allgemeine Vetroffenheit in der Stadt, eine neue Niederlage hätte kaum eine größere Entmuthigung hervorgerusen.

Olmütz ist nun wohl außer Gefahr und gegen das preußische Geschütz, von welchem gestern 9 Stück größeren Kalibers, jedes von 10 Pferden gezogen, auf der Konitzer Straße zugeführt wurden, gesichert, aber — um welchen Preiß! Eine hartnäckige Vertheidigung zum Wohle des Vaterlandes wäre ein würdigeres Loos gewesen.

Das weitere Abholzen der Bäume in der Johannesallee ist heute eingestellt, nachdem jedoch die schöne Pflanzung auf dem dahinter liesgenden Glacis schon größtentheils verstümmelt wurde.

Ganz unversehrt geblieben und gegenwärtig unser einzig grünender Erholungsplat ist — der Friedhof.

Ein Friede unter den jezigen Umständen und der Friedhof, der politische Friedhof für die Größe Oesterreichs oder mindestens für die deutsche Nationalität in Oesterreich sind auch so ziemlich verwandte Begriffe.

Dieses Tagebuch würde seine Bestimmung nur höchst unvollständig erfüllen, wollte es nicht die öffentliche Stimmung in den wichtigsten Hauptmomenten wiederspiegeln.

Die gestern verzeichnete Marschbewegung der Preußen führte diese Gäste zum ersten Male nach Weißkirchen und Neutitschein.

Das Ariegsministerium belobt im Wege des hiesigen Festungscommandos die bewaffneten Bürger und Schützen sowie jene Aerzte, welche ihre unentgeltliche Hilse bei den verwundeten Soldaten angeboten haben, für ihren Patriotismus.

## XXIII.

## 29. Juli.

Die Preußen sind heute in Leipnik eingerückt und stehen nun in großer Zahl an der Oderberger Bahnstrecke, welche sie durch Herstellung des Viaductes von Weißkirchen fahrbar machen, bis über Zauchtel hinauf.

Aus diesen nen herangezogenen Kolonnen und ans der in den Zeitungen vom 25. gemeldeten Besetzung von Leopoldsdorf glaubt man die Verwirklichung des Friedens anzweiseln zu können.

Die Arbeiten an unseren Lagerforts werden auch heute, Sonntags, eifrig sortgeseht und wie gewohnlich Refruten und Befahungstruppen neben den vielen Laglohnern dazu verwendet.

Aloster Fradisch, das monumentale Gebaude, ist in eine Beste umgewandelt, die Tenster sind großtentheils vermanert, Schießicharten darm und in den Wanden angebracht und auch die Gartenmaner ist danit veriehen worden.

#### XXIV

#### 39. 3uti.

Wideripruchevoll wie die ganzen Beichlasse unserer Regierung in den lehten Tagen, wie der Landsmit und die Ariedenoproliminarien, sind auch die darauf gegrundeten hießgen Mastægeln. Die Ausbietung des Landsturmes hat der Aestungscommandant bei den Bezirksannern awar einstellen tassen aber in den Jestungsarbeiten wird gleichzeitig nach wie vor sortgesahren Aussuhren und Riederreißen gult dabei gleich, auch vente sind noch einige keine Hausachen in den Werten eines z. B. beim nach einen obgetragen worden.

Nachmittage hat ein preußischer Parkamentar eine neue Waffen rube von undeskimmiter Dauer bis zum Friedensichlinfte gemelbet.

Es in also tem Zweifel: Co wird Ariede gemacht blos nach dem Ansichlag der Einen großen Schlacht bei Monigrant' Cesterreichs ge jammtes Herr, verstarft durch die steinsichen Landesschingen, den nieder-onerreichichen Landshurm und die Freiwilligen von Wien nim, steht vereinigt in vortheilhafter Stellung hinter dem breiten, reißenden Donauftrom und wird wieder ansetnander gehen, ohne sich nin dem Feinde gemessen in haben, überwunden durch die uns gleichsalls weit überlegene Infomatenkunft unierer Gegner.

Ter vieufii be Commandant von Preran, Sberithentenant Schlicherung gestattet neuestens wegen Emfiellung der Tembieligkeiten, daß Jedermann seine Neue ohne Vasseichem ungehindert sortjegen kann.

#### XXV.

### 31. Juli.

Die von gestern battite Aundmachung des Teitungscommandes aver eine Wassenstliftunds Convention gebietet jedem Entzelnen im Lande Rube und Erdnung zu beebahten und sich bei schwerer, personlicher Berantwortung aller Teindseligkeiten gegen die preußischen Ernppen zu

enthalten. Schon ift das Landvolf der unerträglichen Erpressungen mide, hie und da zur Selbsthilfe geschritten und hat burch Wegnahme feindsicher Proviantwägen ober requirirten Liehes Repressalien geübt.

Nach Eintressen eines kaiserlichen Couriers und eines preußischen Parlamentärs gibt heute der Commandant durch Maueranschläge bekannt, daß vom 2. August an ein vierwöchentlicher Wassenstilltand eintritt, während bessen die Preußen sich im ganzen Umsreis von Olmütz zwei Weisen von der Stadt entsernt halten werden, wornber die Abmachungen eben stattsinden. Die nähern Bedingungen, soweit sie die Bevolkerung betressen, werden ehestens kundgethan werden. Wenigstens Ginem wichtigen Zwede kommt dieser Abschlüß gelegen — dem Geschäfte der Ernte. Aber sur wen wird heuer geerntet? Zu dem zahllosen Heere, mit welchem der Feind eingerückt ist, hat er noch in den letzten Tagen ein bedeutendes Corps ins Oderthal herangezogen, damit die Last des Krieges die davon betroffenen schon ausgesogenen Länder vollends erdrücke.

Wenn man das Verfahren des Teindes scharf besieht, so ertennt man bessen consequent verfolgte Absicht, dem ohnehin schon erschütterten ehemaligen Wohlstande der besten öfterreichischen Provinzen den letzten Rest zu geben.

Die Requisitionen übersteigen so sehr das Waß der gewöhnlichen Armeebedürsnisse, daß gauze Ladungen davon in die Heimath des Feindes gehen oder der Liberstuß gleich hier zu Geld gemacht wird. Liele Einzelne treiben das Plünderungsgeschäft mit herzlosen Rassinsannent und wissen sich über die Verhältnisse der wohlhabenden Ortsinsassen, über ihre Vorräthe und selbst über die verborgensten Räume zur Ausbewahrung derselben genaue Kenntnis zu verschassen um sich nur ja nichts entgeben zu lassen.

Neid, Rachsucht und Feilheit, in vielen Fällen auch die naive Mittheilsamkeit der Rinder dienen ihnen dabei leider als Berkzeuge. An diesem räuberischen Erwerbe hängt der Fluch eines halbverzweifelten schuldlosen Volkes.

Uibrigens bringt das unmäßige Effen und Trinken, die naschhafte Gier, welche nach allen möglichen Fettstoffen und Schleckereien greift, vielen feindlichen Soldaten Krankhelt und Tod; in Profinit sind nicht weniger als sieben Spitäler mit tranken Preußen angefullt.

Bom 1. August jest das Tagebuch seine regelmäßige Folge aus und nimmt nur jene Tage auf, welche Bemerkenswerthes bringen.

#### 1. Auguft.

Die bürgerliche Feuerwache wird von nun an bis auf Weiteres nicht mehr im Gemeindehe en werden, fondern blos in der An-

weifung der an die Neihe kommenden Mitglieder bestehen, fich in ber Abachzeit zu Sause aufzuhalten.

### 2 Auguft.

Die Prenßen verlegen in Folge der gezogenen Demarkationolime ilne Truppen und sind bente auch durch Groß Wisternin auswärts gezogen. Die Bemeisung des zweimerligen Umkreises und die für den Berkehr dannt reiknupiten Bedingungen sind der Bevolkerung noch nicht bekannt gegeben.

In Weißlinden warnen gebruckte Orlaffe bes Grafen Stollberg vor Angriffen der Bevolferung auf preufisiche Soldaten mit dem Berfigen, daß die Dorfer, wo folche Attentate ftattfanden, niedergebranut und die Einwohner gehangt wurden

### J. Auguft.

Wegen der Demarkationslime und wegen Medie imenten find Par lamentare bier gewesen.

Die Bestimmungen über die Demarkationstine und den Zwiichenverkehr lauten in den hauptfachlichsten Paragrafen:

- 1. Zener Umtreis von zwei Meilen, der von der Belegung mit prenkischen Truppen und ebenso von Requisitionen prenkischerseits sterzulassen ist, wird durch solgende Ertichasten bezeichnet, welche sammtlich als umerhalb liegend und zum Testungsravon gehorig betrachtet werden, u. z. Wierowan, Britupin, Wittowin, Rratin, Čechuwel, Wrasowin, Tržonin, Emržin, Čellechowin, Reuhos, Photta, Enderow, Etrezow, Namiescht, Rlein Senin, Coerlin, Tubcan, Noswodowin, Pieze, Schrein, Kniebiger Muhle, Aierotein, Enoih, Luschin, Allhutten, Tomeschau, Tilipostein, Groswasser, Epperswagen, Habicht, Tastabad, Zaterzow, Trichin, Bentichin, Neuhos, Plein Photta, Rober, Brodel und Zittow im Ganzen 39 Crichasten.
  - 11. Diefe Begrengung trut am 3. Maguft Morgens billbr in Rraft.
- III Der Freisigigkeit ber Landbevolkerung aus einem Rayon in ben andern werden unlitarischerseits feine Hindernisse entgegengestellt.

IV. Alte an der den k. t. ofterreichichen Truppen freistichenden Etappenitrafie von Cimak über Leipnik, Weiftrichen nach Walt. Meierich gelegenen Citschaften u. z. Groß-Augezd, Zawadilla, Stohte, Unter Augezd, Truawka, Leipnik, Stawiisch, Trahvtusch, Weißlischen, Ezernotin, Milvis und Sustopiom 3, August !! Uhr Zruh ab von prenfukter Beleim ichenso von prenfukten Regnisitionen.



11 in trenatomis, und stradits bleiben tleinere preußliche Spitaler gartat, bie nater bei Berantmortung der GemeinderBorfieher ganzlich unbehelligt zu failen jund, abeigens ofterreichliche Bewachung erhalten.

echlieglich werd mitgetheilt, bag ber Wortlaut der Convention vom 25 "soll bestimmt, en fei bie Verpflegung der preußischen Decupations Luppen vom Lande zu leiften.

### 1. August.

I-se geftrige und beutige Wiener Post ist ans unbefannten Urja-

Rachmittags ein Parlamentar.

Ier Nein unferes fanm aufgetretenen und schon wieder aufgelösten Vandhurmes, einen 300 Mann, bestehend aus Infanteristen. Gendarmen und Amangmachmännern ist dier eingetrossen und auf der Schießfatte untergebracht worden. Seinen vorlaufigen Sis batte Hauptmann Liveunt in dem versteckt gelegenen Vadeorte Nartsbrunn in Schlesien genom men und von dort aus den Anfruf zum Laudhurm an die Gemeinde Portleber verlandt welche indessen mit der Bervsientlichung ziemlich fan min waren. Auf welche Beite von diesem Gorps vorgegangen werden tollte lebet tolgender Handireich gegen Troppan.

The second of the second secon

The mean and is near the distance of the second of the sec

Companie March was a St. 200 for anomal or conformation and the state of the state

Es fragt lich unn, ob die den Stadtbewohnern gemachten Aussich ten, daß nach Abschluß des neuen Beschingungshistems die veralteten ume von Mauern werden fallen gelassen und der Stadt weitere Granzen ge gonnt werden, endlich doch zur Ersullung gelangen. Die wahrend des heurigen Jahres deutlich in Tage tretende Unzusanzlichten des umern Zestungsraumes und seiner Anstalten zur Aufnahme und Berpflegung einer größen Armee sowie die gesunde Logit scheinen dies zu sordern, aber die Ihatsachen siehen damit im Absderipruche. Mite und neue Beschtigungskunst besiehen ungestort neben einander sort! Wie hatte man soust die Verpallissadirung die hinter unsere Stadtshore nach den Kriegszegeln jener Zeit sortgeseht, in welcher die seinen Plage mit dem Schwerte in der Hand ersturint werden mußten und seber Zollbreit Erde noch im Straßenkamps vertheidigt wurde?

### 5. Auguft,

Das Aufrichten von Palliffaden in laugen Gaffen an den Ihor-wegen dauert fort.

### 6. Auguft.

Die Poliwagenfahrten zwischen Brunn und Olmun find wieder aufgenommen, beite wird der erste Wagen erwartet.

Die in ben Stadthausern gelegenen Soldaten werden hente großtentheils ausgnaturt u. 3. nach Mofter Hablich.

Auf dem Lande tritt aberall, wo die Preußen gewesen, die Shotera mit großer Schitzkeit auf; namentlich in Profinit und Preran sind schon zahlreiche Todesfalle vorgekommen. In Clinich ist der Gefund heits Zustand noch befriedigend.

Das Moratorium wurde neuerdings auch auf die vom 9, bis zum 20. Anguft falligen Wechsel ausgedehnt und beren Zahlungstag auf 45 Tage nach dem im Wechsel ausgedruckten Verfall hinausgeschoben.

### 7. Auguft

Die "Wiener Zeitung" vom 1. August enthalt den ofterreichichen Praliminar Friedensvertrag. Zeder Punkt eine Riederlage für Defterreich

#### 8. Auguft.

Zeit dem Eintritte des Baffenstillstandes bedecken wieder ichwerbetadene Auhrmannswagen unsere Etraffen und vernutiln ausschließlich wie vor Errichtung der Eisenbahnen den Gaterverkehr. Um 10. d. soll indeffen die Bahnstrecke Wien—Prerau wieder eröffnet werden, der Anschluß nach Elmut aber vorlaufig noch ausgesetzt bleiben.

## 9. August.

Aus Roznau wird berichtet, daß am 6. d. ungarische Freischaaren unter Klapka, 15(%) Mann stark, den Ort auf dem Rückzuge paisirten, um die Eisenbahnstation Pohl zu gewinnen und sich unter preussischem Schutz wieder über die (Fränze in Sicherheit zu bringen. Nach verläßlichen Zeugen scheint man diese Leute durch blanke preußische Thasler gewonnen und ihnen die Aussicht auf ein selbstständiges Ungarn mit Prinz Karl als König gemacht zu haben.

Also ein Hohenzollern auf dem ungarischen Throne, damit ihre Herrschaft von der Nord- und Ostsee bis zum schwarzen Weere reiche! Wahrlich, dies Geschlecht setzt seinem Ehrgeize keine engen Gränzen.

# 10. August.

Der patriotische Hilfsverein fährt fort, sowohl die hiesigen Spitäler zu unterstützen als auch an die österreichischen Verwundeten in Tobitschau und Hrubschitz mancherlei Ersordernisse, meist Wäsche und Verbandzeug gelangen zu lassen.

Seine Gesammteinnahme beträgt;

4324 fl. 80 fr. in baarem Gelde,

190 fl. in Obligationen.

Davon sind bisher 612 fl. 84 fr. zum Ankause von Leinwand, Spitalsgegenständen u. s. w. verwendet worden. Trot der damit und aus den eigenen Borräthen bestrittenen Hilseleistung erübrigt dem Bereine doch noch ein großes Inventar von Wäsche und Verbandstücken. Die Thätigkeit des Vereines dauert übrigens, so lange sie noch einen Gegenstand sindet, weiter. Das Wirken des Feldspitals im Seminarium, wo die im Kampse bei Dub Verwundeten untergebracht wurden, hatte bisher solgende Resultate: Ausgenommen wurden daselbst 230 Verwunzdete (darunter 1 Oberst, 1 Major, 3 Hauptleute und 4 Subaltern-Offisziere), die meisten u. d. 216 mit Schießwunden, sünf mußten amputirt werden, drei sind gestorben, die übrigen besinden sich in weiterer Beshandlung.

# 11. August.

Die Sparkassa hat ihre Wirksamkeit wieder aufgenommen. Der Bürgermeister verössentlicht eine Reihe von Verhaltungs-Naßregeln sanitäts polizeilicher und diätetischer Natur beim Herannahen und Auftreten der Cholera in der Stadt.

# 13. August.

Der Gemeinderath erhebt in Betracht der ersten Cholerafälle Voru gegen die neuerdings zugemuthete Einquartierung eines Batailtons Genie Truppen in stadtischen Wahnhausern. Passelbe findet einfeweiten im Theatergebaude und in der Maurizschute Unterfunft.

## 14. Augnft.

Etwa 300 prensusche Wefangene find heute, von Zalzburg som mend, hier eingetroffen und im Studiengebaude (der ehemaligen Unwersität) untergebracht. Die ersten Erkrantungs und Todesfalle an der Choleca veranlaffen den Gemeinderath zur Einrichtung von vorlaufig zwei großen Krankenzimmern in der Maurizkaserne (Irnbauer Haus)

### 15, Auguft.

Um 5 Uhr Nachnutigs ist Zeuer im Wasserlunftgebaude aus gebrochen, welches anderthalb Stunden anhielt. Die neu angeschäften Basserschlande und sonstigen Sprinchverbesserungen haben sich vollkemmen bewahrt. Die Silseleistung war eine allseitige und hingebende. Der Schaden blieb auf das eine Chieft beschrantt und verschante selbst dort alle Vorrichtungen der Wassersichtung. Die nachstschenden Gebande wurden vorsichtshalber so weit als nothig abgededt.

### 16. August.

Die Nordbahn eroffnet beute ihren Berfehr von bier ab unt ber fraberen Sahrordnung. Unsere Wechselstuben kundigen den Wiederbeginn ihrer Ihatigkeit au.

Eine micht uninteressante Epsiede, wie der hier mit Schrecken vernommene surchtbure Ruall der eisen Sprengung am 16. Juli nach außen bin gewirft, hat sich in Tub ereignet. Die Preußen hatten dort in dem treigen Glauben, ein Theil des osierreichischen Corps iei in die Keinung zurackgedrangt worden und werde sich demnachst wieder in Bewegung seinen, eben eine lauerude Ansstellung genommen, als das lehte Glodenzeichen vom Tuber Richtlurm wonnt eine gerade stattsindende kindesleiche nach katholischen Braucke eingelantet wurde, unt einem donntrahnlichen Schlage von der Keitung ber zusammensiel, worin die Keinde sogleich ein hergestelltes Einverstandme und in der Glode bessen Wittel arg wohnten.

Der Probit Liffet wurde baber festgenommen, durch ben prenftichen Commandtrenden verhort und der Lod ihm angedroht, wosern eine den Preußen nachtheilige Unternehmung vor sich geben sollte. In dieser angitlichen Lage blieb der Probit so tange gesangen, bis ihn mit der aweiten Detonation die Auftlarung über den wahren Sachverhalt und über die Ursache gener gewaltigen Schlage wieder besteite

## 17. August.

Der Hilfsverein, welcher in den letzten Tagen die in Teindeshand befindlichen Spitäler in Tobitschau und Hrubschitz durch eines seiner thätigsten Mitglieder, Gymnasialprofessor Dr. Erasmus Schwab in Augenschein genommen, entsendet heute wieder größere Quantitäten von Spitals. Bedürfnissen und Stärkungsmitteln dorthin, wobei der Verein sich der Gemeinde Tobitschau und des um die Verwundeten in Hrubschitz vielzverdienten Pfarrers von Czechowitz, P. Hawlina, zu sicherer Vermittzlung bedient.

Anläßlich des auf Worgen fallenden Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers sind Spenden von Tabak, Cigarren Pfeisen, Wein und etwas Geld für die Verwundeten beigegeben.

# 18. August.

Heute am Geburtstage Sr. Majestät des Kaisers Morgengruß mit Kanonen und Festmusik, Hochamt in der Domkirche, militärische Ausrückung, Officierstasel, Bestschießen auf der Schießstätte.

Die hiesige Bankfiliale nimmt heute ihre Thätigkeit in dem vollen früheren Umfange wieder auf. Sternberg ist mit dem heutigen Tage in das diesseitige Demarcationsgebiet einbezogen, und die dortige preußische Besatung nach Langendorf, Mt. Neustadt und die verschiedenen Landgemeinden abgegangen.

## 20. August.

Unter dem Einfluße des Waffenstillstandes und im Vorgefühl des nahen Friedens treten die Preußen allmälig in ein besseres Verhältnis zur Bevölkerung nicht nur der Städte, sondern auch auf dem flachen Lande. An vielen Orten sollen sie dei der rückständigen Feldarbeit und verschiedenen ländlichen Verrichtungen aus freiem Antriebe mitthätig sein. Manche Truppenkörper ersahren jett sogar zum Unterschiede von anderen, welche ein übles Andenken zurückgelassen, nachträgliches Lob für ihre Mäßigung während des Krieges. Dieses schnelle Wiederaussehen versöhnlicher, hilfreicher und gerecht urtheilender Gesinnungen zwischen zwei Segnern, welche sich als Sieger und Besiegte gegenüberstehen nach kaum vollbrachten und erlittenen Thaten roher Gewalt ist ein ehrendes Zeugsnis für die menschliche Natur, welches hier wohl eingereiht zu werden verdient.

# 23 August.

Fin neues, gleich im Keime unterdrücktes und nicht zur öffentliden Rentnis gelangtes Feuer im Wasserkunstgebäude stellt es außer Ineit des Gebahren mit der ärarischen Dampfmaschine eine bestandige Gefahr fur die Stadt in sich schlieftt. Tieser Umstand gibt dem Gemeinderathe ein Recht auf die Empfellung des Dampsbetriebes hinzuwirten und damit, wie sich hoffen last, zugleich die aus Gefund heitsenchichten so wunschenswerthe Besettigung der äußeren Bewasserung zu erreichen.

### 24. Auguft.

Aut die letten Tage ift die Seintehr vieler gestuchteter Einwohner ver Stadt, die vorläufige Einleitung zur rechtzeitigen Schuleneröffnung und zur Ausquartierung des Militars aus den Schulhaufern sowie überhaupt das Einlenken in die früheren Bahnen des öffentlichen und Provatlebens bezeichnend, wort nur die unverninderte und hochst lost spielige Weiterforderung der Zestungsausruftung einen wunderlichen twegening bildet.

### 25. Auguft.

Die Wiener Blatter vom 24. August melben: Der Friedensvertrag zwischen Cesterreich und Preußen ist gestern Abends unterzeichnet worden und geht heute zur Allerhochsten Ratisseation von hier ab.

### 27. Augun.

Bur Erhebung ber eventuelten Mriegonachtheite für die Stenersahigteit in Olmis ist von der Statthalterer eine Commission angeordnet, welche aus Bertretern der Ainangbehorde und der Stenerträger zusammengesett ist und vorlaufig unter ber Lenning des Gemeinderathes steht

Anf die fehr lobliche Anregung des Prof. Dr. Schwab beichlieft beute das Stadtverordneten Collegum, ein Comits aus funf Mitgliedern jum Gutwurfe eines Planes zu bestimmen, wie unsere Alleeanlagen baldigft wieder herzustellen und wenn noglich in der Auchtung eines der baran sionenden fortistatorischen Grunde noch zu erweitern waren.

Was laft fich auch besseres thun, als das fast Verlorene noch so weit als thunlich zu erhalten und, nicht entmuthigt durch das Erlebnis einer unglaublich raschen Zerstorung selbst Renes zu schassen sur schaen Siennst derer, welchen ein sahrelanges Wachsthum einst wieder Schatten und einen beitern Anblick spendet?

#### 28. Auguft.

Einen nionientauen Echrecken und allgemeine Entruftung ruft in der neunten Abendstunde ein neues Zeuer dicht am Wassertunftgebaude bervor, von welchem aus das na hititehende Haus Aro. 563 durch birbaber gerlogene Annken augezondet wurde. Ein gewier Borrath von

altiff i de i de per de ma l'ante madine du Nobe pleide un critica Unitent Livre de la descripción

the section of the following terms and the section of the section

# 

the control of the co

.

ju bem Berlaffe in ber Stadt tritt bie Spidemie im gangen Clmuner gantbegirte auf.

Die Ernte if in jenen Landestheilen, welche den Berherungen des Urreitsjuges nicht unmittelbar ausgesetzt waren, nut Ausnahme des ichen im Arubling durch Areste beichidigten Nornes und Oblies noch eine gemilich ergiebige

Ta auch die Beeile der Boden vrzeugunffe gegen die vor dem Aruge bestandenen weientlich sieher sind efür Weizen is ft. gegen 1 ft. 45 fr. vom 1. April, für Korn 4<sup>1</sup>, ft. gegen 3 ft.) so wird die Lage des Landwirtes dadurch einigermanen verbessert und unsere Lochenmarkte fanzen daher au, wieder sehr belebt zu werden. Als ein anderer Motor des Geschaftes im Altzemeinen macht sich auch die sortichreutende Berniehrung der Werthzeichen gestend.

Ob aber die gehaniten Zahlungsnuttel die wirth haitlichen Grund fane des Einzelnen beseingen und im Bolle jene ernise in fich gesehrte Etimmung der Arbeitsluft, Sparfamsen und Tuldung, welche dem Ausgang des Krieges auf lange hinaus allem gemaß ware, bervorrnsen werden, mun dahingestellt lietben. Unsere ünanzielle Lage drackt sich in dem Eilbereours von 13 g 0 over und von 27 g 1 nach dem Rriege vielfagend geung aus.

Die Aufhebung des Aricasmitandes und ber baburch bedingten Ausnahms-Maßregeln in mierer Stadt wird vom Lestungs Commando für den erften September porbereitet.

### 31, Anguft.

Gefteen ben 30. August 11 Uhr Bormuttags ift ju Prag der ratiüberte Ariedenspertrag zwischen ben Bevollmachtigten Cesterreiche und Brenfens ausgewechselt worben.

Die Quelle der Begebenheiten, aus welcher bas Tagebuch sein vit lich beschranttes Maß bes Aufzunehmenden schopfte, ift sonnt wieder end gilng verschloffen, der weitere Berlauf der Dinge gebort nicht nicht hieher.

In demielben Grade, als der Krieg den unmittelbaren Schauplatz unierer na bien Umgebung eigentlich nur ein einiges Mal freifte und die Borausiekung wichtiger Sperationen in Mahren nicht in Erfulung giong konnte auch das Tagebuch nicht entiernt zene Bedeutung erreichen, welche seinen Inhalt der Uiderlieferung an die Zukuist erst werth gemacht hatte. Was ihn nun zu Folge der eingetretenen hochst unerwarteten Umstande ausfallt, sind nelst den gewohnlichen Maßregeln einer far ihre außere und innere Sicherheit besorgten Stadt niest nur Bortalle untergeordneter Art und die Nostere und we kielnden Sindrasse der von ausen eingedrungenen Nachreibten und Gert hie, nicht aber die wahr

haft interessanten, benkwürdigen Ereignisse, benen man hier bei ber Nordsarmee einige Tage entgegensehen zu müssen geglaubt. Denn nach einem für die Fortsetzung des Kampses kaum günstig zu nennenden Plane wurde die in vielen Jahren und mit einem Auswande von Millionen geschaffene unerschütterliche Position von Olmüß, von wo man den Feind bei weiterem Borgehen im Kücken bedrohen oder nach einer glücklichen Waffenthat selbst die preußische Gränze überschreiten konnte, schon nach einigen Rasttagen wieder ausgegeben, die ganze Nordarmee zur Deckung der Reichshauptstadt und wohl auch mit dem Gedanken an Unterhandlungen, welchen die um Wien concentrirte Truppenmacht Nachdruck verleihen sollte, eilig hinter die Donau zurückgezogen und alles Land dis an diesen Strom mit dem ganzen Reichthume an wehrfähiger Mannschaft, an Steuerkraft und Lebensbedarf dem nachdringenden Gegner als Beute überlassen.

Olmütz selbst, nur noch eine Jusel in der von Preußen übersschwemmten Provinz, blieb so wenig für eine blos einigermaßen dominirende Rolle ausgestattet, daß der Feind wegen Mangels einer größesten Besatung von hier aus weder ernstlich beunruhigt noch selbst gehindert werden konnte, sich überall in der Umgebung nach Belieben sestzusehen und sogar in ganz nahe gelegenen Ortschaften wie zu unserem Spotte ungestraft zu hausen.

Die Folge bavon war eine Reihe von schweren Drangsalen für die benachbarte Landschaft namentlich im Westen und Süden der Stadt, wo der Feind mit stets wechselnden Truppen sich wochenlang aufhielt, alle ihm nöthigen Erzeugnisse der Landwirthschaft und Industrie mit Beschlag belegte, Scheunen, Ställe und Magazine leerte, Arbeiten und Dienste auferlegte, die Wohnhäuser bis zur Niberfüllung sast gänzlich in Anspruch nahm und bei allem Jammer ihrer Besitzer noch auf deren Kosten an reichlich besetzen Tischen praßte, bis im eigentlichen Sinne des Wortes alles rein aufgezehrt war und eine längere Fortdauer solchen Zustandes beide Theile mit gleicher Noth bedroht hätte.

Was in dieser Zeit die Städte Profinis, Tobitschau, Kojetein und Prerau gelitten, was sie allein durch ihre Gemeinden an Requisitionen und Leistungen aufzubringen angewiesen wurden und wirklich aufzubringen im Stande waren, was außerdem die sämmtlichen Bewohrer sür die Verpslegung der Einquartirungen verausgabten, geht ins Unglaubliche und wird, wenn durch die jetzt tagende Kriegsschadencommission zissermäßig erhoben, ohne Zweisel gerechtes Erstaunen erwecken.

Der Feind schien hier eben keine andere Aufgabe zu haben, als, es sich so wohl gehen zu lassen wie möglich, die einheimische Bevölkerung teine andere, als ihm dabei mit wahrer Hinopferung dienstbar zu sein.

Ichnodes Unbermaß auf der einen Seite und bitterer Mangel auf der andern, verbunden mit den fieten Aufregungen der Gemuther wirkten so techt als beganstigende Umstande unt die von den preußischen Truppen eingeschleppten keime der affatischen Cholera überaal, wo die fremden krieger sich aufhielten, raich zu besordern und zu surchtbarer Entsaltung zu bringen.

Doppeltes Unglad war nun das Loos der ganzen Umgegend und namentlich die oben genammten Stadte verwandelten fich beim taglichen Inge zahlteicher Leichenbegangmisse in mahre Transrorte, tiefgebeugt unter der Wucht so gehruster Leiden und Widerwärtigkeiten.

Da die kaiserlichen Verwaltungsbehorden sich oberalt micht seiten sogar vorzeitig — juruschezogen hatten, so ruhten dumals anser den eigenen Angelegenheiten alle offentlichen Geschafte, u. z: die vermehrte Sorge im Sidmung und Sicherheu, der Versehr mit den seindlichen Vesehlschabern, die Ersullung der von ihnen erhaltenen schwierigen Anftrage, die Abwendung drohender Mastegeln nud der Schut der Vevollerung einzig und allem in den Ganden der selbsigewahrten Gemeindevertretungen und der meist sehr wackeren Burgermeiner, deren unerschrocknes, pfir hittenes, besonnenes Handeln untten in der saft allgemeinen Verwirrung der Selbsistandigkeit des Gemeindeweiens ein hochst ehrendes Zengms ansstellte.

Die mehr unmittelbare Umgebung von Clinak, weil gebeckt burch die weit vorgeschobenen, ein bonnerndes Salt' gebietenden Forts blieb zwar frei von jeder seinblichen Beschung und den damit zunachst verkunpften Uibeln, nicht aber von manchen tieseren Spuren des Mrieges, welche theils das vorabergehende Lager der Nordarmee, mit deren Bergung das neue Beschungseinstem zum ersten Wale einen seiner Zwese praftisch erführte, theils der Unebau des Februngslagers und die bewirkte Freistellung einiger in ihrem Spielraum irgendwie gebennuten Werfe und die langandanernde Uiberschwennung auf einer bedeutenden Boden flade urrackgelassen.

Die Teld. Ableien und Waldenline hat daber grade bier Ein grafe anfzweisen, welche nicht jogleich zu verwischen Niem werden und welche amabernd als eine andere Torm der von den preisgegebenen wegenden gebrachten Opfer an Geld und Gut betrachtet werden konnen, wahrend die etwas spater bieher übertragene Cholera ebenfalls einen verhaltrasmanigen Berluit an Menschenleben einsorderte.

In der nachten Nabe der Stadt feldft, rings um das Stacis und zwischen den Zestungswerten find die entweder beseitigten oder doch großtentheils verftungmelten Zierpflanzungen eine id,merzliche Einbase in Zolar der Auseisereignisse, welche allem Anschene nach noch janz

den Feind im Lande erinnern wird. Berödet und schnucklos im äußeren Umkreise, rings von Pallissaden umstarrt, mit aufgesahrenen Kanonen und würfelsörmigen Pulverkammern auf allen Wällen usw. hat die Festung durch die bis in die letzten Tage. fortgesetzten Arbeiten ihre völlige Ausrüstung, welche ihr gleich im Beginne des Krieges angemessen gewesen wäre, erst jetzt erreicht — beim Friedensschluße!

Doch von diesen niehr oder minder vorübergehenden Zuständen abgesehen, ist das wichtigste, bleibende Resultat, mit welchem Olmütz aus der gegenwärtigen Verwaltung hervorgeht, die beschleunigte Vollenbung seines äußern Festungslagers. Da dies aber ein positives Resultat ist, welches wesentlich nur ein sortisicatorisches Interesse bietet und da andererseits Zerstörungen oder sonst gewaltsame topografische Veränderungen von Erheblichkeit nicht vorgekommen sind, so fühlt sich der Versfasser der Verbindlichkeit überhoben, seiner Schrift die in Aussicht gestellte Karte beizugeben.

Nachdem das Geleistete und nicht Geleistete somit gerechtsertigt oder besser gesagt entschuldigt wäre, sehlt nur noch das unverhüllt redende lette Wort, welches leider fern von dem erhebenden Sinne, der dem Verfasser gleich so vielen Andern vor zwei Wonaten vorgeschwebt, vielemehr sein grades Gegentheil als nackte Wahrheit bekennen muß: nicht nur ohne rühmlichen Antheil der Vaterstadt, sondern auf dem nördlichen Schauplate selbst ohne Ruhm für das Vaterland, hat dieser Krieg sowol die europäische Wachtstellung des Kaiserstaates erschüttert, als auch die sogenannten Erblande desselben aus ihrem Jusammenhange mit Deutschland, hierin unserem deutschen Stamme vielleicht das älteste aller historischen Volksrechte in Cesterreich vernichtend, frevlerisch verdrängt.

Von beiden Zielen, denen der Kampf gegolten, sern abgetrieben, steht das vielstämmige Kaiserreich neuerdings mit dunkler ungewisser Zukunft, gleichsam als eine österreichische Frage da, dahingegen zwei andere den Welttheil bewegende Fragen, an deren Lösung der Geist des Jahrhunderts mit rastlosem Drange und überlegenen Witteln arbeitet und zwar die italienische schon sehr bald, die deutsche etwas später in neuen Staatsbildungen auf durchaus rationeller Grundlage ihren Absschluß zu sinden hossen.

Daß aber die Entscheidung so gefallen, wie wir sie kennen, muß weniger den betheiligten Menschen und ihren Anschlägen, den Rechtstüberzengungen oder wohl gar dem persönlichen Muthe der Streitenden zugeschrieben werden, als vielmehr den Principien und Einrichtungen, welche einander von beiden Seiten gegenüber standen.

Zwei Lehren heben sich insbesondere für die politische Anschauung aus der Fülle der Thatsachen mit großen greifbaren Zügen heraus.

Das überhandnehmende Jurucktreten des Toderatioprincips vor einer fitafferen Staatsordnung in der Entwicklung moderner Staatsogeichichte, wie es nach den früheren Beispielen in der alten und neuen Welt, nach der Umgestaltung der schweiserrichen Versassung und dem Seccifionskriege in Amerika, nun auch die deutschen Verhaltnisse neuer dings bezeugen, und

bie allein mozuche, außere Sicherung der Staaten durch die organisite Webrkraft des gesammten Bolles, soll nicht die Ehre und das Wohl des Staates, das Stud der Millionen seiner Angehorigen hochst nidersinung verloren werden durch das Misgeschied der verhaltmen istagkeinen Minormat, welche sast noch in allen Landern die Armee bildet und durch die tausend Zufalligkeiten eines einzigen nur der Gewalt des blinden Zatums zermalmenden Stofies

Wenn die eigene, theuer erkaufte Erfahrung tant genng spricht, dann wird Sesserreich die erste dieser Vehren bei seinem tuneren, stets von Neuem beginnenden Staatobau, welcher nur den zu einer politischen Nationalität geeinigten und verschnten Volkern gelingen zu konnen scheint und die zweite bei der nothwendigen Gewinnung neuer Geeresgrundlagen zu Nathe ziehen und ernfilich beherzigen mussen.

Reder Defterreicher kann nur aufrichtig wunichen, daß seinem Baterlande is viel Zeit und Rube gegonnt sei, so viel Ausdauer, sester Wille und sittlicher Ernst inne wohne, um trop der furchtbar gehauften Schwierigkeiten die unerlastliche, durchgangige Lanterung und Ernenerung an sich zu vollziehen.

Der Stadt mit ihrer Unigebung aber, welcher diese Gedentblatter gewidmet sind, wanicht der von Kindheit auf hier lebende Berjässer, daß sie, welchen Gang auch die Staatsangelegenheiten nehmen, von dem heutigen Tage an eine neue, segensteiche Betiode ungesiorter Entwicklung inhen moze, zunehmend an Thatkraft und Gediegenheit des Gemeinde lebens, wie an sortschreitender Bildung, Sitte und Wohlhabenheit der Gemeindeglieder, alle burgerlichen Berufszweige, alle Geschafte des Land wurtbes zu gesteigerter Bollkommenheit bungend und eine immer reichere Gultur auf diesem von der Natur gut bedachten Ales Erde beimisch machend und daß wenigsens wieder nicht als hundert Jahre verstießen mogen, ehe Stadt und Landschaft in ihren muhevollen Autschaft inten edler Urbeit abermals eine noch so kurze Unterbrechung erleiden.

Briebe fei mit Ench!

## Schlußwort.

Nur fünfzehn Jahre — eine kurze Spanne Zeit — trennen uns von den eben geschilderten Ereignissen; nicht mehr Vergangenes, sonden Werdendes, in der Bildung Begriffenes drängt sich der Feder auf. Allein dieses liegt außerhalb des Rahmens historischer Schilderung und so bescheide ich mich, in kurzen Zügen Vergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen.

Beit rascher als noch vor wenigen Jahrzehnten pulfirt das Blut ber Civilisation in ben Verkehrsadern der Staatskörper, alle Glieder berselben zu einem gemeinschaftlichen Leben und Streben verbindend. So verschwinden nach und nach die individuellen Züge, indem sich die Actionen der einzelnen Glieder als Theilbeitrebungen des Gesammtorganismus baritellen.

Der Reichspatriotismus hat den Localpatriotismus verdrängt oder wenigstens auf den zweiten Platz gewiesen. Auch Olmütz hat das politische Leben des Staates in diesen letten Jahren, eifrigen Antheil nehmend an allen bewegungsvollen Momenten, mitgelebt und nie unterlässen, durch seine neu organisiere Vertretung die Errungenschaften des constitutionellen Regimes auszunutzen. Es hat insbesondere, seitdem der gegenwärtige Bürgermeister Herr Josef von Engel im Jahre 1872 an die Spitze der Gemeinde trat, durch zahlreiche Petitionen an Se. Majestät den Kaiser und die beiden Hänser des Reichsrathes sein Reichsinteresse dokumentirt, und seinen Localpatriotismus in harmonischer Weischsinteresse Bildungszweckes wurden nunissieente Mittel ausgewendet und in der Totirung von Lehranstalten gradezu Mustergiltiges geleistet.

Das Streben nach Wiedererlangung der im Jahre 1855 verlorenen Universität blieb bis zur Stunde vergeblich: von glücklicherem Erfolge waren die Bemühungen, des inneren Jestungsgürtels los zu werden. Ein weit vorgeschobener Ring mächtiger Forts dekt jest die innere Stadt und macht Ball und Graben in der beengenden unmittelbaren Nähe der Gebände überschiffig.

So fam denn nach langen Verhandlungen zwischen der Gemeindevertretung und den Militärbehörden, nachdem Se. Majeftät der Raifer



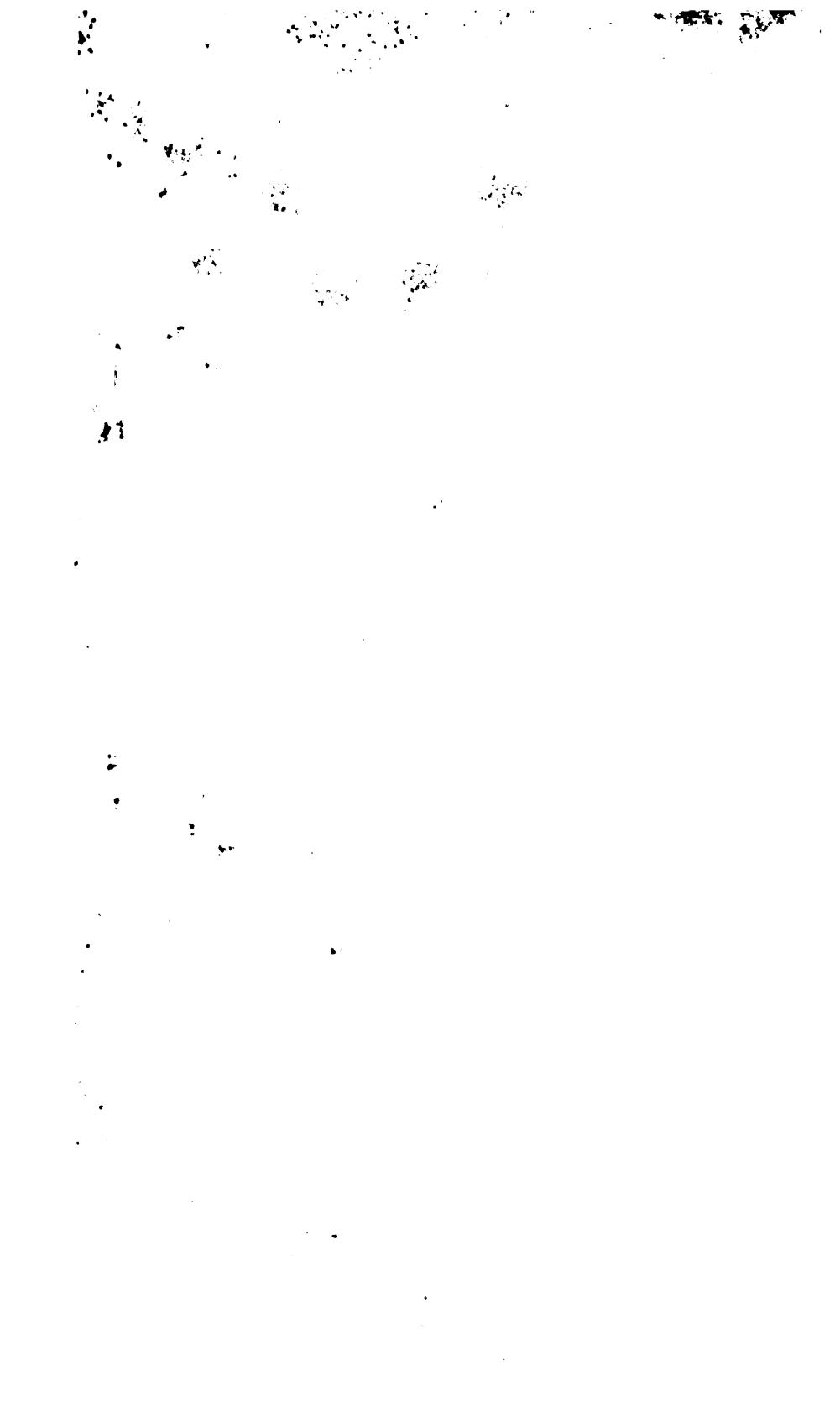

• • • ÷ · · · 

**3.** . . . :: . · · · · . · . · . · . · . · . · . • • • • •

• . . . . . : e para suspense e e e · ::: • • • • •

• •

• 



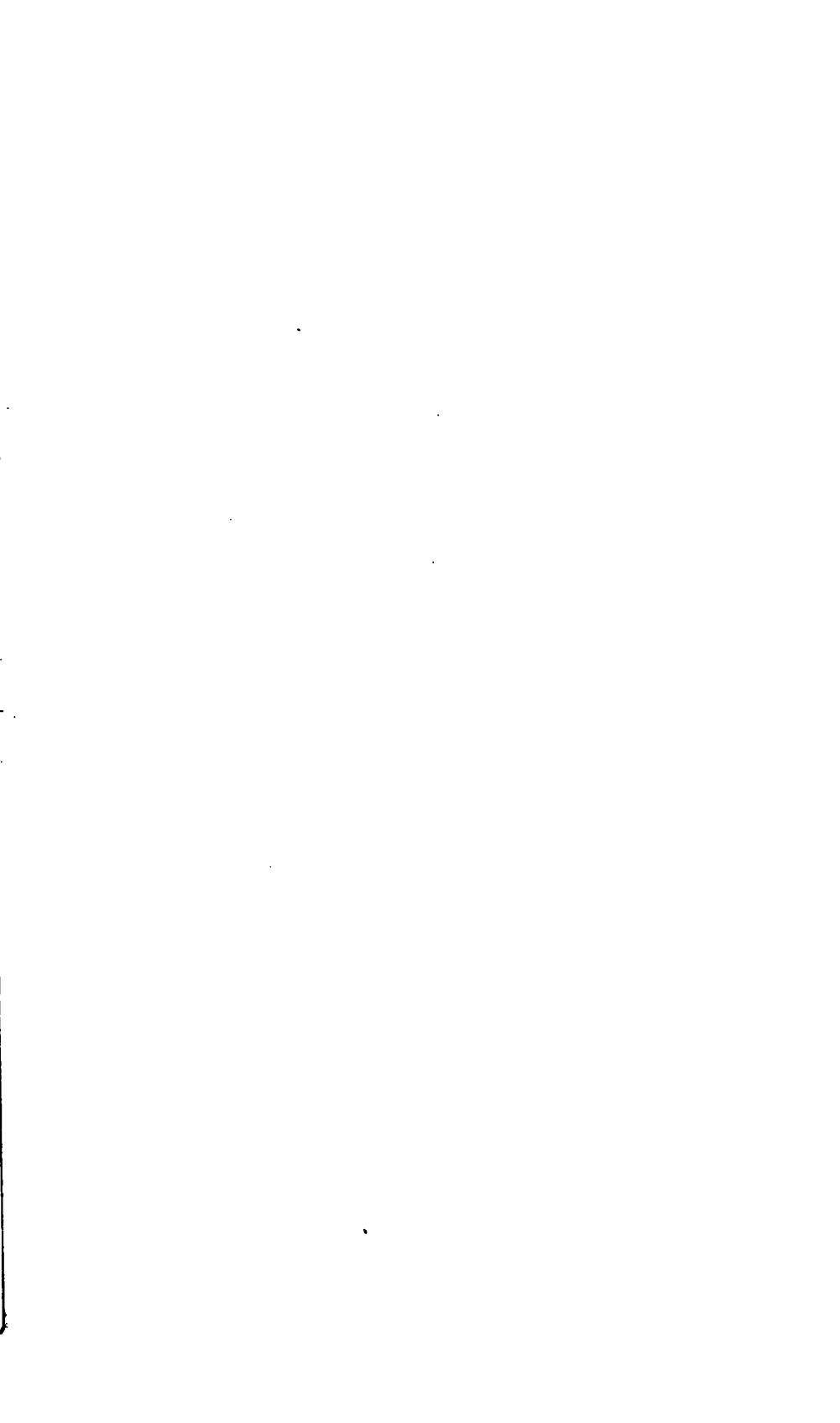



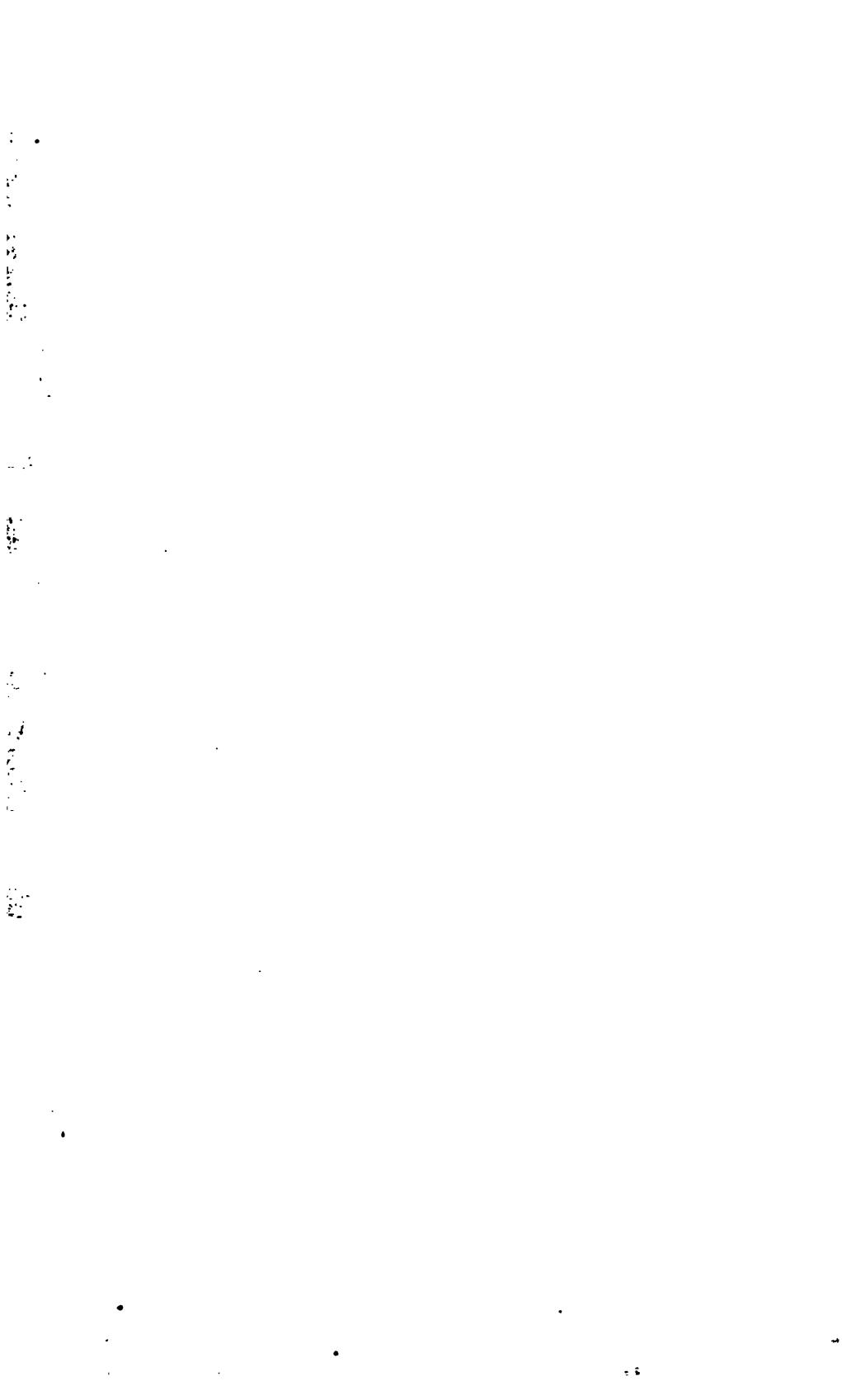

# Die Gerrschaft der Premyfliden in Mahren.

Die Abhangigseit Mahrens von Bohmen batut feit dem Ende des X. Jahrhunderts; ein genauer Zeitzunkt für den Beginn dieser Abhan gigkeit ist geschichtlich micht nachweisbar.

Bom Sahre 1003 bis jum Sahre 1029 befindet fich Mahren unter der Herrichaft Polens.

Herzog Bretiflav entreifit den Polen Mahren im Jahre 1029 und nennt fich Gerzog von Mahren. Er finbt 1055. 3hm folgt

Epitibnem bis 1058, bann

Uratiflan bie jum Jahre 1961. Er wird Gerzog von Boh men und ihm folgt in Clumy fem Sohn

Otto I. († 1087.) Rach ihm regieren gemeinschaftlich seine Gemalu Enphemia (Tochter Geisas von Ungarn) und seine Sobieflav († 1090), Zwatoplut und Otto II (Otnf) † 1128).

Wengel + 1130.

Cobieflam (Bergog von Bohmen) † 1140.

Otto II, 1160,

Mahren in eigener Berwaltung des bohmischen Gerzogs Wladistau tis 1169.

Griedrich, Gohn Wladiftars von Bohmen, abgefest 1173.

Mbaltich, 4 1177 (1177 eifie Belagerung von Elmun durch Geizog Leopold von Cefterreich).

Wengel (fruber Burft von Brunn), entfett 1181.

Otto III. (am 26. September 1182 durch Laifer Friedrich Barbaroffa jum Markgrafen ernannt). Er wird im Jahre 1189 nach bem Jode Friedrichs Derzog von Bohmen.

Heinrich (Wladislav), (belehnt 1190 durch Ranier Hennich VI.) Seinrich Bretislav, Bischof von Brag, 1194–95, Bretislav und Wladimir 1195–97. Henrich bleibt durch Vergleich mit Premnil Ettokar vom 6. Tezember 1197 Martgraf von Mahren und beginnt die unntterbrochene Beithe der mahrischen Markgrafen. Tie abrigen Premustiden in Mahren iterben um das Jahr 1200 ans, so daß sich die Verennigung von ganz Mahren unter Einem Gerricher zwanglos vollzieht Leurich (Wladislav) stirbt 1222.



#### **362**

Premyst Ottotar, Bergog von Bohmen (Statthalter Bischof Robert).

Beinrich (Blabiflav) Prempflovic II. + 1227.

Premyfl Premyflovic + 1239.

Wengel, Ronig von Bohmen, bis 1245, († 1253).

Beinrich 1246.

Ī

Premyfl Ottotar II. 1247-1278.

Bengel II. 1283-1305.

Bengel III. 1805-1806.

# Olmüher Bifchöfe und Erzbischöfe.

Bollftandige Chriftianisirung Mahrens um das Jahr 863. Bischofe: 1. Cyrill und 2. Method.

Bon 907-973 Mahren unter bem Bisthume Baffau.

Bon 973-1063 Mahren unter dem Prager Bisthume.

Grandung des Biethume Olmin 1063.

3. Johann I. 1063-1085. Die Beiligen Sprill und Method werden in ber Reihenfolge ber Clumber Bischofe mitgezählt, so baß Johann I. als britter Bischof von Clumb gilt.) 1086-1088 Bereinigung ber Clumber und Brager Diocese.

Bischof Wecel 1088. (Er wird in der Reihenfolge nicht mitgezählt, da er wohl durch Herzog Wratislav II. denominirt aber nicht konsecriet wurde. Sein Todesjahr ist unbekannt.

4. Andreas 1091-1096.

Beinrich 1096. Er wird ebenfalls nicht nütgegahlt. Gein Iob erfolgte 1099.

- 5. Beter 1099-1104 (?)
- 6. Johann II. 1104 1126.
- 7. Beinrich 3bit, Cohn bes Chroniften Cosmas, 1126-1150.
- 8. Johann III. 1150-1157.
- 9. Johann IV. 1157-1172.
- 10. Detleb 1172-1181.
- 11. Beregrin 1182-1184.
- 12. Kajim 1184—1194.
- 13. Engelbert von Brabant 1194-1199.
- 14. Johann Bavor 1199-1201.
- 15. Robert 1201-1240.

Pomherr 28ilhelm und Konrad von Friedeberg Rivalen 1240-1245.

- 16. Bruno Graf von Schaumburg. Bolftein 1245 1281.
- 17. Theoborich (Dietrich) von Renhaus 1281-1302.
- 18. Johann VI. (Saln, Raln f) 1302-1311.
- 19. Peter II. 1311-1316.
- 20. Ronrab 1316-1326.

- 21. Deinrich III. Berfa von Duba und Lipa 1326 1333
- 22. Johann VII 1333 1351.
- 23. 3ohann VIII. (Ccfo) 1351 1364,
- 24. Johann IX. 1364 1380
- 25. Beter III. (Jehro) 1380 1386.
- 26. Niftas von Mofenberg 1388 1397.
- 27. Johann X. 1397 1403.
- 28. Ladistaus (Laect) von Arawar 1403-1408
- 29. Monrad II. Graf von Bechta 1408 1412.
- 30. Wengel (Bralit) 1412 1416.
- 31. Johann XI. 1417 1430. Gegenbiichof Albrecht bis 1420
- 32. Monrad III, (stanco) von Edymole 1430 1131
- 33. Paul von Mifein 1435 1450.
- 31. Rohann XII. 1450-1454.
- 35. Bohuflan (Bohus von Zwola) 1454 -1457.
- 36. Prothas von Bostowig 1457 1452.

Johann Banswangel und Alex, Tomberten, Administratoren des Bisthums bis 1484.

37. Johann Bittie 1484 1491.

Bohnflav von Lobtowit-Saffenstein: Johann Borgta ermählte Bifchoje. Dr. Konrad Altheimer von Wafferburg, Dr. Hinto von Zwola, Magister Paniel von Rofteles, Johann von Jamnig, Administratoren.

- 38. Stanislaus Thurzo 1497—1540. (Forderer der humanütischen Bestrebungen: Augustinus Olomuconsis (Kasenbrod) Dubravius, der nachherige Budhof.)
- 39. Bernard Baubef von 3botin 1540 1541.
- 40. Johann XIII. Tubravius 1541—1553. (Schriftsteller von Bedeutung: Unsteria regni Bokemiae, 1552. Profinitt, Johann Gunther.)
- 41. Martus (Muhn) 1553 1565
- 12 Wilhelm Brufinoweln von Wielow 1565-1572, (Stiftung bes Besuiten Collegiums, Anjange ber Umverfitat.)
- 13. Johann XIV. Grodeeth von Brod 1572 1574.
- 14. Ihomas Albin von Belfenburg 1574 -- 1575.
- 15. Johann XV. (Mejon) 1576-1578
- 16. Stantslaus II. Pawtowely von Pawlowin 1579 1565. Refigurator ber Residong und ber Tomkriche.)
- 17. Grang Garit von Dretrichftein Cardmal 15:01-1636.
- 45. Johann XVI. Ernft Plateis von Plattenftein 1686- 1087.
- 19 Leopold Wilhelm, Ergherzeg von Cefterreich, 1037-1602

- 50. Karl I. Josef, Erzherzog von Desterreich, 1663—1664.
- 51. Karl II., Graf von Lichtenstein, Freiherr von Kastelkorn, 1664—1695.
- 52. Karl III., Herzog von Lothringen und Baar, 1695—1710.
- 53. Wolfgang Hannibal, Graf von Schrattenbach, 1711—1738.
- 54. Jatob Ernest, Graf von Liechtenstein, 1738-1745.
- 55. Ferdinand Julius, Graf von Troper, Cardinal, 1746—1758.
- 56. Leopold II. Friedrich, Graf von Egkh und Hungersbach, 1758—1760.
- 57. Maximilian, Graf von Hamilton, 1761—1776.

# Erzbischöfe.

- 58. Anton Theodor, Graf von Colloredo und Wallsee, Erzbischof und Cardinal, 1777—1810.
- 59. Maria Thaddäus, Graf von Trautmannsdorf-Weinsberg, Cardinal, 1811—1829.
- 60. Rudolf Johann, Erzherzog von Cesterreich, Cardinal, 1829—1831. (Rudolfs-Allee, Stadtpark.)
- 61. Ferdinand Maria, Graf von Chotek, 1831—1836.
- 62. Maximilian Josef, Freiherr von Somerau-Beekh, Cardinal, 1836—1853.
- 63. Friedrich, Landgraf von Fürstenberg, 1853—, Cardinal 1879.

- 21. Beinrich III. Berta von Duba und
- 22. Johann VII. 1838-1851.
- 23. 3ohann VIII. (Qefo) 1351-1364.
- 24. Johann IX, 1364--1380.
- 25. Peter III. (Jelito) 1380-1386.
- 26. Riftas von Rofenberg 1888-1897
- 27. Johann X. 1397-1403.
- 28. Ladislaus (Lacet) von Arawar 140
- 29. Ronrab II. Graf von Bechta 1408
- 30. Bengel (Rralit) 1412-1416.
- 31. 3ohann XI. 1417—1430. Gegenbifch
- 32. Ronrad III, (Runeo) von Schmole .
- 33. Paul von Mifein 1435-1450.
- 84. Johann XII. 1450-1454.
- 35. Bohuflav (Bohus von Zwola) 1454
- 36. Prothas von Bostowig 1457—148' Johann Pauswangel und Alc. ren des Bisthums bis 1484.
- 37. Johann Bittic 1484-1491.

Bohuflav von Lobtowig-Saffe ermählte Bischöfe. Dr. Konrab Alt' Dr. Sinto von Zwola, Magister I hann von Jamnig, Administratore

- 38. Stanislans Thurzo 1497—1540. Bestrebungen: Augustinus Olomucober nachherige Bischof.)
- 39. Bernard Zanbet von 3detin !
- 40. Johann XIII. Dubravius 15. Bedeutung: Historia regni Bolo Gunther.)
- 41. Martus (Rühn) 1553--- 1565.
- 42. Withelm Brufinowsty von 2 bes Jefuiten-Collegiums, Anfang
- 43. Johann XIV. Grobecfy von
- 44. Thomas Albin von Gelfenbu
- 45. Johann XV. (Megon) 1576-
- 46. Stanistaus II. Bawlowsty Reftaurator ber Refibeng und be
- 47. Frang Gurft von Dietrichftein
- 48. Johann XVI. Ernft Plateis Leopold Wilhelm, Erzberzog v



- 50. Karl I. Josef, Erzherzog von Desterreich, 1663—1664.
- 51. Karl II., Graf von Lichtenstein, Freiherr von Kastelkorn, 1664—1695.
- 52. Karl III., Herzog von Lothringen und Baar, 1695—1710.
- 53. Wolfgang Hannibal, Graf von Schrattenbach, 1711—1738.
- 54. Jatob Ernest, Graf von Liechtenstein, 1738-1745.
- 55. Ferdinand Julius, Graf von Troper, Cardinal, 1746—1758.
- 56. Leopold II. Friedrich, Graf von Egkh und Hungersbach, 1758—1760.
- 57. Maximilian, Graf von Hamilton, 1761—1776.

# Erzbischöfe.

- 58. Anton Theodor, Graf von Colloredo und Wallsee, Erzbischof und Cardinal, 1777—1810.
- 59. Maria Thaddaus, Graf von Trautmannsdorf-Weinsberg, Cardinal, 1811—1829.
- 60. Rudolf Johann, Erzherzog von Oesterreich, Cardinal, 1829— 1831. (Rudolfs-Allee, Stadtpark.)
- 61. Ferdinand Maria, Graf von Chotek, 1831—1836.
- 62. Maximilian Josef, Freiherr von Somerau-Beekh, Cardinal, 1836—1853.
- 63. Friedrich, Landgraf von Fürstenberg, 1853—, Cardinal 1879.



#### III.

# Lestungs-Commandanten in Olmütz.

(Seit bem Jahre 1642.)

1642: Anton Miniati, Freiherr von Campoli.

? Dberft Locatelli.

1657: Mathias von Reng.

1673 u. 1684: Georg Lubwig Guche von Randenberg.

1686: Tobias von Saglinger.

1699: Berhard von Bermeg (aud Barmet und Berbet).

1711: Graf Celibon.

1717: Graf Schaumburg.

1730: Niflas, Baron von Galaige, General-Gelbwachtmeifter.

1741: Josef Freiherr von Tergy, General-Feldwachtmeister.

? Rarl Buftav Freiherr von Reuhl.

1746: C. G. von Arnsmald, General-Feldmachtmeifter.

1752: Lorenz von Bogtern.

1755: Karl Gustav Freiherr von Reubl.

1758: Ernft Dietrich Freiherr von Marschall.

1758: Franz Alois Freiherr von Saager.

1767: Johann Sigmund Graf Macquire, t. t. Feldzeugmeister.

1775: Spacinth Freiherr von Bretton (im Jahre 1758 Untercommandant der Festung.)

1779: Blafius von Bender, Feldmarichall-Lientenant.

1780: Bilhelm Freiherr von Schrober.

1792: Gabriel Freiherr von Splenn.

1793: Bilhelm Freiherr von Schröder.

1800: Nifolans Graf von Colloredo Dele.

1803 : Jojef Freiherr von Cerrini de Monte Barchi.

1803: Michael von Fröhlich.

1809: Jojef Freiherr von Froon-Rirchwarth.

1812: Unton Freiherr von Bach.

1825: Jofef von Folseis.

1830: Jofef Graf Rabenty.

1832: Josef Freiherr von Lauer.

1847: Beinrich Freiherr von Sunftenau.



#### **— 367 —**

1848: Freiherr von Beglar.

1849: Rarl Gorgtowsti Ritter von Gorgtow.

1850: Jofef Freiherr von Bohm.

1856: Ebuard Graf Bengerety von Ungarichin.

1857: Johann Freiherr von Gufan.

1860: Thomas Bobel Freiherr von Giebelftadt.

1864: Johann Freiherr von Bernier und Rougemont.

1866: Jojef Freiherr von Jablonsty del Monte Berico.

1873: Anton Freiherr Bento von Boinit.

1875: Bilhelm Freiherr Bent von Bolfeberg.

1877: Carl Freiherr von Drechster.

1880: Ludwig Fröhlich Mitter von Elmbach : Groara.

#### IV.

# Verzeichnis der Olmüker Magistrate.

Zum Jahre 1321 werden als Rathsherrn genannt: Ditufius, Kürschner; Mathias, Kausmann; Blasius, Fleischhacker; Judlo von Neustabt und Abam, Sohn des Bogtes Heinrich.

1343\*) Ricolaus, Bogt, Whomann, Hertlin, Begold, Conrad genannt: mit ber Dab, Consuln: Wilotha, Andreas, Janzo Choner, Optricus Leo, Henzlinus Chyner, Nicolaus Bernshard, Johannes Reichlin, Schöffen.

1350: Ogerins, Bogt; Milotha, Nifolaus Pothenwalder, Johannes Schonsachs, Betrus Pinkußerivis, Consuln: Jacobus de Luthovia, Friczo de Prothais, Mellinus (Vunther, Nifolaus de Bonnicz, Petrus Przeucciil, Denslinus Stranbinger, Stephanus (Voltperger, Schoffen.

1356: Banarus, Stadtrichter.

1859: Milotha, Bogt und Conful; Johannes in Gradu, Jero de Prerovia, Petrus, genannt Smolta, Confuln: Nitolaus Bernhard, Heinezmann, Petrus de Pirtas, Taniel, Jacob, genannt Horuf mid, Herrmann (Tuchscheerer,) Petrus am Ramhof, Schöffen.

1860: Milotha, Bogt und Consul; Johannes in Gradu, Nitolaus Aulschruglinus, Nitolaus Bernhard, Consulu: Jacob Hornsmid, Nitolaus Scheleisen, Wenzel Ebro, Nitolaus Straubinger, Janko, Nitolaus Furceglinus, Henstinus, Schöffen.

1362: Seinezmann, Bogt: Johannes in Gradu, Nifolaus Bernhardi, Nifolaus Fulschruglinus, Nifolaus Stranbinger, Confuln: Jacob Hornsmid, Nifolaus Scheleisen, Wenzel Ebro, Johann (Goldschmied,) Nifolaus Furslegel, Janko und Johannes, Schöffen.

1363: Beincymann, Bogt.

<sup>\*,</sup> Die Namen bes 14. und 15. Jahrbunderts find theils bem alteiten Stadtbuche von Olmin (Bijchoff: Sigungsberichte ber Acad. ber Wissenich. Blut. hin. Ctaffe Bb. 85) theils bem Cober bes Stadtidreibers Bengel von Iglan, beifen herausgabe Professor Bilhelm Saliger verbereitet, entnommen. Professor Saliger bar fich selbst ber Miche bes Excerpirens unterzogen, wofür ich ihm an biefer Stelle gebilbrend banke.

- 1365: Pesco, Bogt; de Potenfiadt, Hennich Brager, Anfolaus Aurstegel, Dintgo Allius Ade, Lanto, Confula
- 1367. Zacobus, Bogt; Infolans Tursloget, Burgermeffer Ju bemfelben Jahre wird auch Wenzel Chro als Bargermeffer angeführt.
- 1368: Betrus Rinditerfch, Bogt, Johnne in Brabu, Burgermeffer.
- 1376: Philip Gunger, Bogt, Paras Ecolaris Betine Genelinus und Jacob Gornimied, Confulu.
- 1977 : Mitolane Eloger, Bargermeifter: Muichtinus, Bont.
- 1379: Betrus, Bogt, Betrus Scolaris, Rifolans Gloffer, End wig und Benstinns Beterabent, Confuln
- 1350 Ludopicus, Bogt und Burgermeifter.
- 1382: Pesco de Profecio, Bogt, Seneziums Echonberger, Bucgermenter; Joh Polcz, Mitolans Stoffer, Weiglinus, Confuln, Hans Schonfock, Janto de Rofor, Joh. Rutintetin, Henrich Gunther, Alfolans Unfindorfer, Sinto, Alefchhauer und Cimezo "messmastaber", Schossen
- 1384. Besco, Bogt, Wenglinus, Bugermeifer. (Schoffen wie b f. nur figt Cimego fiebt. Job. Bneleg.)
- 1388. Pesco de Proneis, Adolaas Elofier, Sans Gurtler und Santo Potes.
- 1380). Thomlinns, Bargermeifer; Wenglinus und Weigel Echonberger, Confuln. Joh de Gewiez, Pertim Wifant, Philip (Gaber,) Claus (Goldschuted.) Petrus "nachst der Maner", Ritolaus (Juhrmann.) Michael Rassauf, Schosen Jerner werden zu demichen Jahre genannt Henluns Ordenlich, Jetlinus, "insider" und Rifolaus Beweit.
- 13301: Wenzel Grelieger Bogt; Pesco de Proficis, Bargermeister, henr, Guttheter, Danns Poleg und Ritelaus Eloffer, Confidn und b. f. Schoffen
- 1991: Beugel Echononberger, Burgermeifer, Janes Mintfleifch, Philip Aursener und Afol. Bauchpretel, Confidu.
- 1392 Janes Mintfleisch, Bargermerker! Edwonen berger, Antefener und Pauch pretel, Confintu. In demfelden Jahre wird als Burgermeiner Pertin Wufant genannt. Als Consida tom men weiter vor: Actolais Stoker, Actolais Iteisch hacket und Michael Potez.
- 1403: Philipp "ber Lange". Bogt; Antol. Czerfoldus Baigitmenfer.
- 1111 Bilberem Mecz, Burgermeifter, Marens von Renfradt, Phitipp ber lange Mehal Narnstla Jacob gethenreiter,

Paul Stengel, Joh. Grapeler, Joh. Weigel. Peterlinus, Runcz Rursner, Martinus Bostowißer, Schöffen u. Confuln.

- 1412: Marcus, Bürgermeister; "ber lang Philipp", Silbrein Ricz und Rarusto "ratlent" (Consuln): Jacob Retenreiter, Kunz Kursner, Paul Czotl, Beter Sufnagel, Sansmann, Mertl von Bostowig, Schöffen.
- 1413: Michael Polcz, Bürgermeister; Petrus Schreiber, (Stadtnotar,) Martinus Baner, Runz Start, Conjuln.
- 1414: Mitsch, Seismacher, Proconsul. (Dieses Prädicat kommt nur ausnahmsweise in dem Coder des Wenzel von Iglan vor.) Nitol. Massauf, Besset, Peschke, Wurczer, Jakich, Parlierer, Nathmannen. In demielben Jahre wird Wartin Paner als Bürgermeister genannt.
- 1415: Nitolaus Riberl, Bürgermeifter.
- 1415: Der lang Philipp, Burgerneister; Michael Czotl, Niftas Miberl, Aunz Aursner, "ratmanen", Sansmann Beigel, Riftas Weber, Sans Tiefense, Stefan Gurtler, Joh. Baus-wengel, Joh. Czejsold, Beter Fleischhader, Schöffen.
- 1416: Bertl Stongel, Burgermeifter; Riflas von Rimlau, Beterlimes Sufnagel, Mathes Brager, "ratmannen."
- 1417: Martin Bauer, Burgermeifter; Betrus feriptor (Stadtichreiber), Nitol. Raffauf, Joh. Gerftenftempel, Confuln.
- 1418: Runcy Start, Burgermeifter.
- 1419: Nit. v. Nimlau, Bürgermeifter: Silbrein Nicz, Batich, Sanns
- 1420: Jatich Bartierer, Burgermeifter; Beichet, Burger, Mitich, Seifmacher, Nitol. Raffauf, Rathmamen.
- 1421: Nifolaus Butner, Burgermeister; Beterlinus hufnagl. der tang Philipp, Nifolaus Raffauf, Rathmanen.
- 1422: Jaffch Parlierer, Bürgermeifter: Sitberein Nicz, Joh. Frischer, Rathmannen.
- 1423: Rifolans Raffauf. Burgermeifter; Betrlinus Sufnagl, Joh. Grapler, Baul Gunther, Rathmannen.
- 1425: Rifol. v. Nimlan, Bürgermeister; Jatich Barlierer, Ritlas Bufner und Martin Ruenel, Rathmamen.
- 1426: Martin Knenst. Bürgermeister; Nitolaus von Nimlan, Jaksch Partierer, Nathmannen: Joh. Pauswengt, Andreas Schtoch, Niklas Unger, Hanns Lynda, Mich. Undt, Weißhanst und Jana, Schöffen.
- 1427: Michael Czotl, Bürgermeifter; Ritolans Raffauf, Betrlinus Dufnagl, Joh. Borlauf, Rathmannen.

- 1428: Banl Gunther, Burgermeifter; Martin Paner, Rifoland Daster, Joh. Szeffold, Rathmannen.
- 1429. Joh Bortani, Burgermeiffer, Michael Czott, Betrimte Oufnagt. Stefan Gurtler, Mathmannen.
- 1430. Rifolaus Naffauf, Burgermeister: Peterlinus Dufnagt, Joh. Portauf, Stefan Gurtler, Confulu: Joig Aneufet, Johannes Weifehauft, Sanus Pruduer, Sanus Schtoth, Johannes Liefensee, Wenzestaus (Backer) und Petrus (Meiserichuned,) Schoffen, In bemielben Jahre nerden genannt: Joh. Portauf, Burgermeister, Machael Czott, Peterlinus Onfnagt und Stefan Gurtler, Nathummen.
- 1431: Michael Rudel, Rifolaus von Nimlan, Johann Czeffold, Johann Pauswengel, Mathmannen.
- 1432: Johann Grabter, Paul Gunther, Johann Borlauf, Peter Meifierer, Rathmannen.
- 1433; Martin Paner, Burgermeifer, Johann Gerftenftempel, Bengel Betel Schneiber, Anguit Arebert, Rathmannen.
- 1434: (Dieselbeit)
- 1435: Johann Pauswengel, Bargermeiter. Rifolaus von Atmitan, Milhet Audel und Mitsch Metzer, Nathmannen.
- 1439: Andreas von Rimtan, Burgermeister: Rifelans Naffauf, Rlans von Ach, Johann Borlauf, Rathmannen
- 1437: Bant Guuther, Johann Gerftenstempel, Angufim Miedeil und Johann Echtoch, Rathmannen.
- 1438 Jatob Liat, Burgermeifter; Alt v Remtan, Joh. Panswengt. Metfch Melzer, Nathmannen.
- 14.90 Bettlings Sufnagl, Burgermister Alass von Ach, Andreas von Remtau, Joh Jutlengraber, Nathmannen.
- 1440 Baul Gunther, Bargermeifter, Angust Miderl, Joh Edifody. 20fol. Wagner, Mathonaunen.
- 1111: Jatob Lint, Burgermeiftet; Johann Pauswenget, Alfot. Oboldichmed i Joh Lilgenplud, Nathmannen, Ju demielben Jahre Rit Unger, Emgermeifter, Joh. Pauswengt Jatob Lint, Joh. Weigl, Nathmannen.
- 1442. Rif. v. Mimtan, Alaus v. Ach, Joh. Antlengraber, Paul-Araber, Nathmannen.
- 1444. Salob Lint, Beigermeifter Mit Pogner, Smins Weigt, Mitol. Unger, Rathmannen, Zu demielben Salve: Politics Spinigt, Bergermeister, Angeit Miderl, Ardrens von Armeau, Sinus Togelgefant,
- 1466 Bereites Buinagt, Bargermeffer: Tommt Buinait Md. v.

Nimlau, Ulrich, Färber, Joh. Freudental, Joh. Zelikmann und August Schonfeldt, Rathmannen. Zu demselben Jahre: Nikolaus Kratzer, Bürgermeister; Klaus von Ach, Joh. Fullengraber, Wenzel Keiser, Rathmannen.

- 1447: Jakob Link, Bürgermeister: Danns Pauswengl, Hanns Weisgel, Niklas Unger, Rathmannen.
- 1448: Joh. Fullengraber, Bürgermeister; Klaus von Ach, Wenzel Keiser, Nikol. Rrager, Rathmannen.
- 1449: Paul Krater, Bürgermeister: Peterlinus Hufnagel, Nikolaus Sews, Illuminirer Wanko, Rathmannen. Zu demselben Jahre: Illuminirer Wanko, Bürgermeister: Peterlinus Hufnagel, Paul Krater und Niklas Sews, Rathmannen.
- 1450: Lukas Rzeznik, Bürgermeister: Hans Pauswangel, Augustin Niederl, Hans Weigel, Rathmannen. Nikolaus Fegel, Hans Wageryouch, Hans von Braunthal, Ulrich Verber, Nikol. Mednik, Michel von Prerau, Philipp Tuchmacher, Schöffen.
- 1453: Stanislans Gurtler, Bürgermeister: Klaus von Ach, Hans Pilgram, Hans Czech, Rathmannen. Niklas Vegel, Kunz Falknauer, Michel von Prerau, Stenzel Resseuprot, (Käsenbrod,) Philipp Tuchmacher, Hans Leidenhunger, Hans Springenstein, Schöffen.
- 1458: Nikolaus Vorlauf, Bürgermeister, Lukas Fleischackel, Schönshans, Christin Miksch Melzer, Rathmannen. Nilolaus Messingslaher, Mathias Seifried, Johann Freudenthaler, Wenzel Rudel, Peter Krautstengel, Peter Bogner, Wenzel Schönberger, Schöffen.
- 1460: Nikolaus Strumpfel, Bürgermeister; Johann Pilgram, Joh. Czech, Konrad Falknauer, Rathmannen; Nikolaus Fegel, Stanislaus Kesenprot, Johann Leidenhunger, Jakob Kondeler, Peter Frank, Laurenz Kondler und Stanislaus Gurtler, Schöffen.
- 1462: Schönhans, Bürgermeister; Nikol. Strumpfl, Wenzel Kremr, und Wenzel Rudel, Rathmannen; Nikolaus Fegel, Stanislaus Kesenprot, Johann Leidenhunger, Jakob Rondler, Peter Frank, Stanislaus Gurtter, Laurenz, santiquus advocatus Schöffen.
- 1463: Nikolaus Erlhaup, Bürgermeister; Maler Gregor, Nikolaus Gerstner und Stanislaus Schkoch, Rathmannen.
- 1465: Johann Czech, Bürgermeister; Nikolaus Vorlauf, Johann Freudenthaler, Peter Krautstengel, Rathmannen: Mathias Seifried, Peter Bogner, Wenzel Schönberger, Hans Mel-

- ger Beter Meifingstaber, Stamslaus von Rimtan und Ritolans Gerngroß, Schoffen.
- 1467 Lufae Aleifchadel, Chriftinus Mitfich Melzer, Ritolaus Borlauf, Johann Arendenthater, Rathmannen.
- 1168: Bengel Aremer, Burgermeifter. Echonbans, Refolaus Etrum pfel, Bengel Rudel, Rathmannen
- 1969 Johann Czech, Burgermeifer, Atolaus Borlauf, Bohann Arendenthaler, Beter Rrautsteugel, Nathmannen.
- 1470. Johann Czech Burgermenter: Johann Freudenthalet, Mol. Erthaupt, Johann Gulber, Nathmannen
- 1472. Stamstaus Mafenbrod Bingermeifter, Ritolaus Borlauf, Stamstaus Stofch, Chriftian Mitfich Meizer, Ratintannen.
- 1473. Wengel Canthrifusor, (Aclemacher , Burgermeifer, Johann Cromer, Stefan Ruftawer, Chriftof Rrafter, Rathm.
- 1479 Johann Lint, Buigermentet; Rifolaus Gerfiner, Tamel Ragembrob, Johann Aromer, Rathmannen.
- 1482: Wenget Cantleifufor, Burgermeifter. Chrift, Mitsch Melzer, Grasums Lintnauer, Beter Meifungilaber, Rathm.
- 1492: Stanisland Rasenbrod, Burgermeifter, Zohann Schonpaul, Tropper und Martin Gelig, Nathmannen: Stefan Arank, Clement Cantheinior Comad Braunstein Mathias Tolderte, Zohann Duberte Nifoland Gebiez, Goldichmed und Beter von Schneatla, Schoffen
- 1492: Etamstans Cafenbrod, (wahrichenfich ein Berwandter des Tombeten Augustinus Olomucensis, Burgermeister: Johann Tropper und Martin Gilg, Confulu, Steian Frank Clemens Cantani, Contad Braunstein, Mathias Theodox, Johann Umberte (Goldschmied.) Ritolaus Gerin (Getink!) und Petrus von Schmatta, Geschworne.
- 1501 Marin Getg, Burgermeifer, Chriftinus Reltan, Chriftophorus Antagraben Affolaus Zatel, Confain
- 1511: Clemens Bellifer, Burgermeifer, Benedictus Rornochs, Laurentus Echariowat, Conjain.
- 13.13 Contad Braunftein, Butgermeifter Chriftinus Riffan, Mathias Edgram und Ambrofius Pettifer Confinn.
- 1744 Benedictus Rornochs, Burgermeifter: Chimens Pellifer, Proconfid Blaffins Etaminichilbt und Math. Millich Melger, Confuln.
- 1516, Lancentins Berget Bargerneiber; Benebit Cornag, (Cornof, ') Contad Braunitein und Ambrofine Petlifer, Confuln.
- 1515, Ambrofus Pellifer, Boigermeffer, Martinus de Gallia, Proconful, Martinus Laglidn, Chriftenns, Carnifer, Confulu,

Als Akatholiken werden mit Sicherheit bezeichnet: Johannes Obsborfer, "von vielen damals Diebsdorfer genannt", und Johann Eckart gewöhnlich "Franzosenarzt" genannt.

1622: Königsrichter: Magnus Brandel von Brandenfels; Consuln: Paul Rupprecht, Jakob Lamatsch († 14. Juli 1639), Tobias Schwonauer, Johann Rudolf Mandel; Stadtrichter: Johann Göttinger; Schöppen: Arnold Puschmann, Wenzel Weixner, Wichael Prasch, Johann Sprinsseld, Tobias Kamsperger, Paul Schobert, Math. Wackanie.

Alter (erterner) Senat. Consuln: Clemens Matensky († 16. Dezember 1632), Mathias Hirsch († 7. Dezember 1638), Johann Waltenberger († 27. Mai 1639), Adam Kausmann: Schöppen: Andreas Heilig († 24. Oktober 1637), Johann Hötsch, Andreas Georg Obeslavius († 21. Dezember 1643), Ihomas Canctius (?), Math. Korneich, Nikolaus Smetanka, Michael Köller, Math. Beer († 25. April 1635).

Erneuerung des Senates am 10. August 1632. Landes-Unterkämmerer Carl Haugwitz von Biskupitz. Kaiserrichter: Magnus Brandel von Brandenfels; Consuln: Die früheren; Stadtrichter: Andreas Heilig; Schöppen: Die srüheren; Novizen: Joachim Lerschmacher, Math. Hampsstengl († 1658).

- S.E.\*) 10. August 1633. (L.=U.=K.: C. Haugwitz von Biskupitz)
  K.=R.: Magnus Brandel von Brandenfels: St.=R.: Un=
  dreas Heilig.
- S.-E. 11. August 1634. (L.U.K. d. f.). K.-R. d. f.; St.-R.: Wenzel Meixner; Nov.: Valentin Nußka.
- S.-E. 16. August 1635. (Unter den Auspicien und mit Genehmigung des Gouverneurs von Mähren: Cardinal Dietrichstein). K.-R. d. f.; St.-R.: Andreas Georg Obestavius; Nov.: Ferdinand Zirkendorffer.
- S.-E. 27. Juni 1636. L.-II.-K-: Graf Magnis. K.-R.: Joh. Adam Kaufmann v. Löwenthal; St.-R. d. f.
- S.-E. 13. Juli 1637. (L.-U.-K. d. f. und Johann Adam Kaufmann v. Löwenthal.) K.-R. d. f.; St.-R.: Arnold Puschmann: Nov.: Ladislaus Kleiner, Philipp Goldenmiller.
- S.E. 9. Juli 1638. (L.U.K. d. f.). K.K. d. f.; St.K. d. f.; Nov.: Aurelius Reger († 1658), Johann Göppl († 15. Mai 1654).

<sup>\*)</sup> S.-E. --- Senats-Erneuerung; L.-II.-K. --- Landes-Unterkämmerer; K.-R. --- Raiserrichter; St.-R. -- Stabtrichter; Nov.; --- Novizen.

- 3. C. 5 Buff 1639, (V. U. R. b. f.) R. M.; d. f.; EL-R.: Mitolaus Emeranta: Nov : Joh. Nameneln, Georg Azeborg
- 2. G. G. Juli 1640. (V.Al-M. d. f.) R. R.; d. f.: Et. R.: Muhael nolter; Nov: Georg Stuther Thomas Coffmann.
- 3. C. S. Jah 1641, 18 H u. b. j.) u R. b. j.: Et U : Bandum Lerichmacher: Nov : Georg Topolaneln, Paul Stammer
- Under den Zeitraum der Schweden Occupation von 1642–1650, "per quo l spatium temporis omnia susque deque versa sunt", extitien feine Aufzei hnungen. Zun Jahre 1650, in welchem die Cinenerung des Senates am 26. Oftober unter dem Landes-Unterkammerer Johann Jakardowsky") von Sudin statisand, werden solgende Personkaffeiten genannt.

Naberrichter, Acid. Jul. Zirkendorffer: Confuln: Wengel Merener, Mathias Hampfftengt, Martin Neumann. Georg Nzehorz: Etabrichter: Anrelius Reger: Echopen: Johann Coppl († 15. Juni 1654), Georg Topolanski († 12. Janier 1670), Ariebrich Alade, Tobias Bechauli (reignirte 1675, † 1676), Henrich Eicher, Johann Christophor Stampa, Thomas Jahn.

Confulu im alten (externen) Zonate. Michael Roller: Echoppen: Johann Ramenska, Jakob Etanimer, Johann Ekriwanet, Gaspar Echindler, Ihom Andermann, Thom. Bande.

- Tarans erhellt, daß mahrend der Schweden Compation die nachste henden Nathogsteder fiarden, u 3: Der faierliche Richter Noam Naufmann von Lowenthal, Paul Ruprecht, Urnold Puichmann, Souchim Lerichmacher, Iodiao Schwonaner, Balentin Musika, Ladialaus Steiner, Georg Stuther. Ihomas Goifmann, Andreas Georg Cheflavius, Rikolaus Smetanka, Wath, Kornerch, Johann Hotsch, Paul Schobert, Aced. Zirkendorffer, Philipp Goldenmiller
- 2.6. 25. Climber 1651. 2 Il N.: Johann Bakardowsku v. Endin. N. M.. Berd. Bil. Birdendorffer von Birdendorff; Et. M.: Briede. Rade: Nov : Abam Biretta, Bak. Bifchoff
- 3 & 19. Officter 1652 (2.11, 9 d. f.) R.M. d. f.: St. M.: Georg Topolanoth († 12 Januar 1670), Nov: Georg Hibling.
- 2 6. 20 Cftober 1658 (L. U. A. d. f.) U. R. d. f.; It R. d. f.; Nov.: Christof Motter († 26. September 1677). Aubreas Happenson († 19. Mai 1679). Reid. Stohal († 23. Etw. ber 1684).

<sup>&</sup>quot; es fi den fic agreenigen Safartomofu, Zatorcomofu, Zatreemofu und Jathometh

- S.E. 22. Oftober 1654. (L.M. d. f.) R.M. d. f.; St.M.: Caipar Schindler; Nov.: Wenzel Ernst Gromus († 26. Jänner 1677), Paul Strauppe.
- E.-E. 19. Oftober 1655. (L.-II.-A. d. f.) K.-H. d. f.; St.-H. d. f.
- S.-E. 30. August 1656. (L.-U.-K. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R.: Zob. Pechaczke; Nov.: Frz Kaufmann.
- S.=E. 30. August 1657. (L.=U.=R. d. f.) R.=H. d. f.; St.=R. d. f.
- E.G. 26. August 1658. (L.M.K. d. f.) K.N. d. f.; St.R. d. f.; Nov.: Math. (Beorg Buchß, Johann Rudolf Hirsch († 15. Juni 1688).
- S.-E. 18. Oftober 1659. (L.-U.-A. d. f.) R.-H. d. f.; St.-H.: Thom. John; Nov.: Simon Mitsky, Thom. Glock († 3. Jänner 1689).
- S.=G. 9. Oftober 1660. (L.=U.=K. d. f.) K.=R. d. f.; St.=R. d. f.
- S.-E. 11. August 1661. (L.-U.-K. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R. d. f.; Nov.: Philipp Wolkowiner, Godfried Escher.
- S.E. 5. Oktober 1662. (L.-II.-K. d. f.) K.K. d. f.; St.K.: Joh. Jak. Bischoff von Ehrenberg; Nov.: Anton Aleinmann († 21. Jänner 1685), Barth. Frankh († 15. August 1678).
- S.-G. 19. Oktober 1663. (L.-U.-A. d. f.) R.-A. d. f.; St.-R.; Christof Rotter.
- S.-E. 14. Oktober 1664. (L.-U.-A. d. f.) K.-M. d. f.; St.-M. d. f.; Nov.: Jgnak Dominik Lerch († 30. Juni 1684).
- S.-E. 24. Oftober 1665. (L.-U.-A. d. f.) R.-R. d. f.: St.-R.: Undreas Hauptmann.
- S.E. Oftober 1666. (L.11.18. d. f. Herr Joh. Jakardowsky von Sudity war also 17 Jahre Landes-Unterkämmerer.) K.R.: Ferdinand Jul. Zirckendorffer von Zirckendorff; St.K.: Ferdinand Stohl.
- Uiber die Senats-Erneuerung im Jahre 1668 liegen keine Aufzeichnungen vor.
- S.=E. 19. August 1669. L.=U.=A.: Franz (Braf Oppersdorf. K.=M. d. f.; St.=K. d. f.; Nov.: Joh. Friedr. Mußka († 3. Oktober 1690), Paul Spikke.
- S.E. 4. Oktober 1670. (L.U.R. d. f.) R.M. d. f.; St.R. d. f.; Nov.: Carl Ferd. Peller von Marbach, Wenzel Meigner († 15. März 1685).
- S.E. 20. August 1671. (L.M. d. j.) K.R. d. s.; St.R.: Franz Kauffmann; Nov.: Jak. Stiller J. U. Dr. († 3. Oktober 1693), Gottfried Koppel († 3. Jänner 1683), Franz Zirckendorffer von Zirckendorff; St.R. d. s.
- S.-E. 7. September 1673. (L.-U.-A. d. f.) A.-R. d. f.; St.-R. d. f.

- 3 C. 12. Zeptember 1674. (L. U.-n. d. j.) n. n. d. d. j.; St. n. d. j.; Rov.: Joh. Friedr. Intl (4 f. Januar 1677).
- 2.6. 9. September 16.5. (Lall, 9. d. f.) U.R. d. f.: St.A.: Thomas Glod.
- 3. 6 8. Ottober 1976. (Ball. R. d. j.) A. R. d. j.: 31. R. d. j.
- 2. C. 30. Angun 1677. (L. N. N. d. f.) K. N. d. f.; St. N.; Ignaz Domint Lerich: Nov. Tobias Sommer († 3. Adruar 1685), Naguft Hilbert († 13. July 1712), Balentin Mußta († 16. Muguit 1684).
- E. C. 19. August 1678. (2 U.A. d. f.) M. R.: Johann Adam Bi retta von Brandenfeld, St. M.: Carl Acid. Petter von Max bach; Nov: Taniel Zessel († 3. Juni 1685), Jak. Schones († 5. Tezember 1684).
- 3. C. 20. September 1679 (L. N. u. d. f.) u. n. d. f.; St.-N.; Wen 3d Mergner; Nov.; Joh Aranz Watchewsky († 13. Ctro-ber 1712), Aranz Sturnus († 13. Januar 1714), Bernard John († 16. Oftober 1712).
- E. E. 27. August 1680 Y U.A.; Johann Moximilian Robulla von Ethonwiesen, U.A. d. f. Et. A. d. j.
- 3. b. 3 September 1981 (L. U. R. d. f.) R. R. d. f., Et R d. f.
- 3 G. 25 Anguit 1682. (2. U. R. & j.) R. M. d. j.; St. M. & j.
- Im Jabre 1683 fand weiten der Intkennwasson keine Rathserneuerung statt 3. C. 9. Offober 1684 (L. N. v. d. f.) N. R. d. f.; Et. M.; Jakob Stufter J. U. Dr.; Rov : Joh Ludwig Weinmann († 3. Sextember 1719), Joh Rranz Schebesta († 7. Angust 1713).
- 3 6. 1 Chober 1685. (L. U. R. d. f.) R. R. d. f., St. R.; Mugu finn Hilbert, Nov., Johann Meigner v. Luttich († 29. Angult 1702), Math. Joh. Meichel († 5. Marz 1713), Benedift Cellner, Joh. Emmeran Echnich († 6. Marz 1709), Acto-Jal Brichoff von Chrenberg († 1722).
- 2. & 3 Oftober 1686, (B.M. n. f.) u.M. d. f.; Et.M. b. f. Urber die Nath-vernenerung des Jahres 1687 fiegen teme Aufzeichnungen vor.
- E. C. 13. Zeptember 1688. (V.Al u d f) u n d, f; Et. u: Joh Arangischis Wachowsky, Nov: Mich. Bingeng v numreith († 15 Juli 1715).
- 3 0 22. Zeptember 1689 (L. U & d. f.) & R. d. i.; St. R., Ber nard Jolu; Nov : Jakob Gladit († 5 Tegember 1696), Carl Aroniek († L. Oktober 1708).
- 31. Angust 1890 ihn broken Jahre ift tem E. U.R. genannt. beoglerhen fein R.R.; Et. R.: Johann Ludwig Weinmann.

- Im Jahre 1691 wurde aus unbekannten Gründen keine Senats-Erneuerung vorgenommen.
- S.E. 19. September 1692. (L. II A. d. f.) R.-R.: Franz Ferdinand Zirkendorffer v. Zirkendorff; St.-R.: Joh. Meixner vouttich: Nov.: Thomas Leop. Benda († 3. Februar 1737), (Gottfried Rosowsky († 3. Dezember 1708), Johann Kluger († 23. Jänner 1700). Jakob Kirschenhäckl († 23. März 1700).
- S.-E. 27. August 1693. L.M. K.: Franz Karl Graf von Liechtenstein. K.-R. d. f.; St.-R. d. f.
- S.-E. 6. September 1694. (L.-U.-A. d. f.) K.-H. d f.; St.-H.: Joh. Math. Reichel; Nov.: Wenzel Jgnat Ullmann († 26. November 1694).
- S.-C. 9 November 1695. Zu den Würdenträgern des vorigen Jahres kommt als Novize: Markus Gottfried Polentinus.
- S.=E. 18. September 1696. (L.-II.-A. d. f.) R.=H. d. f.; St.=H. d. f.
- E. €. 1697. (と.: 11.: K. d. f.) R.: H. d. f.; Et.: H. d. f.
- S.-C. 25. September 1698. (L.-U.K. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R. d. f. jahre 1699 wurde keine Senats-Erneuerung abgehalten.
- S.-E. 23. September 1700. (L.-U.-R. d. f.) R.-R. d. f.; St.-H. d. f.; Nov.: Paul Troft J. U. Dr., Wich. Paum († 18. März 1724), Franz Johann Sommer († 14. April 1721).
- S.E. 25. Oftober 1701. (L.N.K. d. f.) R.M.: Franz Nikolaus Sturm von Stahrnfeld: St.M.: Joh. Emmeran Schmid; Nov.: Jak. Horack († 21. Juli 1711).
- S.C. 25. Oftober 1702. L.N.: (Braf Breuner. R.K. d. f.; St.K.: Ferd. Jakob Bischoff von Chrenberg; Nov.: Anton Josef Fessel.
- S.-E. 28. Oktober 1703. (L.M. d. f.) K.M. d. f.; St.M. d. f.; Nov.: Franz Alois Welkl.
- S.-E. 1. Oftober 1704. (L.-U.-A. d. f.) R.-H. d. f.; St.-H. d. f.
- S.G. 23. Oftober 1705. (L.N. a. f.) R.M. d. f.; St.M. d. f.
- S.E. 16. September 1706. (L.N. A. f.) R.R. d. f.; St.R. d. f.
- Im Jahre 1707 bestätigte der Kaiserrichter die alten Würdenträger ohne Senats-Erneuerung.
- S.: C. 3. September 1708. (L.: U.: R. d. f.) R.: R. d. f.; St.: R. d. f.
- S.E. 16. September 1709. (L.N.K. d. f.) R.R. d. f.; St.R.: Mich. Vinzenz von Rumreith; Nov.: Sulpicius Servilian Günther (29. Februar 1719), Wenzel Lederer († 26. September 1716), Joh. Christof Dimpter († 5. August 1749).
- S.=E. 9. Oktober 1711). (L.=U.=K. d. f.) K.=R. d. f.; St.=R. d. f.

- 3. C. 22. September 1711. (g. N. A. d. i.) A. A. d. i.: St. A. d. f.: Nov.: Franz Combert Canger († 9. Juner 1712)
- 3. E. I. September 1712. (L. U. u. D. j.) u. U d. f. St.M. d. j.: Nov: Joh Joi. von Walchenheim: derfelbe wurde jedoch we gen Blutsverwandtichaft unt Gemeindefunctionaren nicht bestätigt: Joh Anton Handl.
- 26. 13. Dezember 1712. (E. U. u. d. f.) u. d. d. f.: Et. M., Mich. Baumb; Rov: Joh. Joi. von Laathenherm († 20. April 1749), (Zeine Batt, welche vielleicht die dopplie Senats Gruene rung in diesem Jahr verantafte, nuch jeht bestangt worden sein, da unsere Ciclie keine gegenthalbae Bemerkung macht), Ferd. Morig Denmesk († 24. Juli 1720), Franz Gregor Witperth († 16. November 1751).
- E. G. 4. September 1713. (2. U. u. d. f.) u. R. d. f.; St. R.; Arang Anton Carl Gold († 12 April 1776), Anton Soich Sauer
- 3. 6 S. Oftober 1714. (B.N. v. d. f.) N. R. Gulpiems Gerottaune Guntber, St. N. d. f., Nov., Ludwig Bed († 16. Aebruar 1734)
- 2. C. S. Eftober 1715. Y-N A. d. f. A. M. d. f. Et.M. Wengel Lederer; Rov.: Simon Thaddans Jimmerl, Joh. Jos. Gutt for, (Dieser wurde jedoch nicht bestatigt, weit er noch nicht drei Jahre lang das Burgerrecht besessen hatte) Georg Weinmann († 14. Mai 1725).
- 3. C. 19. Anguit 1716. LeM. R. D. f. R. M. D. f. St. M. D. f.
- 3 C. 22. September 1919. ig R u b. f. u. R. b. f.; Et. R : John Chrift Dimpter; Nov.: Georg Merichter.
- 3 6. 12. Zeptember 1718. g. II. R. b. f.) Ron. b. f.: Et M. b. f.
- E. E. 25. September 1719. (L. U.R. d. j.) R. A. d. f., St. R.: Joh. Josefer von Watchenbeim: Nov.: Joh. Jos. Guttler & 3. Technical trade.
- 3.-6. 1720 (g. H. v. d. j.) n. N. d. i.: 3t. N. d. f.: Nov : Anton Acama Rav. Sintter,
- 2. & 1 September 1721. P. M. N. d. f. N. R. d. f.: St.M d. f.: Mod.: Stefan Mirect († 20. Dezember 1740).
- 3. v. 1. September 1722. R.A. 9 d. f. A. R. d. f.: St. A.: Arang Georg Billperth.
- So. 10 September 1723. 2 UM Joh Christof Nattomsky von Dobrais M. N. d. f.: St. N. d. f.
- 2 6 21 Magait 1724. C. H. A. d. j.) A. A. d. j. El M.; Trong Maron Carl Gold. Roo.; Warrin Terbrand Jorith und.

bestätigt), Franz Josef Bischoff von Ehrenberg († 24. Mai 1750). 

- S.-E. 18. Oktober 1725. (L.-U.-K. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R. d. f.; Nov.: Martin Ferd. Forsch († 15. Februar 1730), Ignah Franz Hiebl († 16. Juli 1743 in Brünn).
- S.E. 16. Dezember 1726. (L.M. d. f.) K.R. d. f.; St.M.: Anton Josef Sauer.
- Im Jahre 1727 murde keine Senats-Erneuerung vorgenommen.
- S.E. 11. Oftober 1728. L.II.K.: Georg Zialkowsky von Žialkowig. K.R. d. f.; St.R. d. f.
- S.=E. 22. August 1729. Die vorigen.
- S.- E. 30. August 1734. (L.-U.-A. d. f.) K.-R. unbesett. St.-R: Franz Georg Willperth.
- S.-E. 3. September 1731. (L.-II.-R. d. f.) K.-R.: Franz Alois Welkl; St.-R.: Johann Christof Dimpter; Nov.: Franz Anton Sartori.
- S.E. 31. August 1733. (L.M. b. f.) R.M.: Stefan Ricci; St.M.: Franz Georg Willperth.
- S.E. 13. September 1734. (L.M. d. f.) R.M. d. f.; St.M. d. f.; Mov.: Franz Leopold Stiedron, Florian Jahn († 29. Juni 1746).
- S.E. 22. August 1735. (L.-N. d. f.) R.-H. d. f.; St.-H.: Joh. Jos. von Walchenheim.
- S.E. 27. August 1736. (L.M. d. f.) R.H. d. f.; St.H. d. f.; Nov.: Joh. Valentin Görtler, Paul Peter Brauner.
- S.E. 2. September 1737. (L.M.K. d. f.) K.M. d. f.; St.M. Simon Thaddöus Josef Zimmerl; Nov.: Wath. Schwab († 3. Dezember 1747).
- E.: E. 10. September 1738. (L.: U.: U. d. f.) R.: H. d. f.; St.: H. d. f.
- Tof. Bischoff von Ehrenberg.
- E.G. 29. August 1740. (L.M. d. f.) 从.H. d. f.; St.: 州. d. f.
- S.E. 4. September 1741. (L.M. d. f.) R.M. unbesett: St.-R.: Franz Anton Sartori; Nov.; Carl Joh. Saustal (Spaustal?).
- Im Jahre 1742 wurde wegen der preußischen Occupation keine Senats-Erneuerung vorgenommen.
- S.E. 9. September 1743. (L. II.-A. d. j.) R.-R.: Simon Thaddäus Zimmerl; St.-R.: Franz Leopold Stiedron; Nov.: Ignaz Dominik Weinmann († 30. Juni 1750), Chrill Jos. Lezatka.
- S.-E. 7. Dezember 1744. (L.-II.-K. d. f.) R.-R. d. f.; St.-H. d. f.
- 3.4. 23. September 1745. (L. II.A. d. f.) R.M. d. f.; St.M. d. f.

- S.E. 19. September 1746. (L. II.K. d. f.) R.-R. d. f.; St.-R.: Joh. Valentin Görtler; Nov.: Joh. Kruba (überzählig) fungirte erst im Jahre 1748).
- S.G. 11. September 1747. (L. II.-A. d. f.) R.M. d. f.; St.-M. d. f.
- S.=C. 2. September 1748. (L. II. R. d. f.) 以识别, d. f.; St.: N. d. f.
- S.-E. 19. August 1749. L.-M.: Adam Jgnatz (Braf Berchtold. R.-R. b. f.; St.-R.: Peter Paul Brauner.
- S.-E. 19. Jänner 1750. (L. II.-R. d. f.)

Die mir zur Verfügung stehenden Aufzeichunngen brechen hier ab. Ich vermag also die Liste nur noch durch die Functionäre des Jahres 1758, welche im Texte, Seite 244, genannt sind zu ergänzen.

Bemerkenswerth ist, daß sich aus dem namenreichen Verzeichnisse nicht ein Einziger Name auf die Gegenwart vererbt hat.



. (

•

•

•

# Städtische Häusergeschichte in schematischer Jusammenstellung. \*)

## 1. Therefiengaffe 21.

1878 Georg Elias, 1867 Ad. Ziegler, 1859 Cäcilia Siegl, 1838 Katharina Zenzinger, 1813 Florian Bubik, 1788 Alois Bustit, 1779 Bernhard von Madelon (gerichtlicher Verkauf), Josefine Du Breuil von Madelon, 1830 Franz Du Brueil, 1723 Johann Georg Gillg, Bader, 1700 Wolf Holland, Seiler.

## 2. Therestengasse 19.

1878 Emilie Malcher, 1859 Emilie Malcher, 1840 Mehlhändsler Maret, 1824 Konstantin Schneider, Chirurg, 1799 Anna Hollsmaner, 1796 Georg Hollmaner, 1790 Johann Hollmaner, bürgerlicher Uhrmacher, 1778 Rosa Baner, 1759 Franz Baner, 1740 Theresia Vogt, 1730 Martin Vogt, Uhrmacher, 1730 Theresia Vogt, 1696 Johann Bauer, Schuhmacher.

## 3. Therefiengaffe 17.

1878 Ignaz und Christine Porazil, 1861 Thomas und Anna Waya, 1842 Blaha, Fleischhacker, 1817 Josef Müller, Fleischhacker, 1804 Anton Langhammer, 1795 Wenzel Wolitor, 1778 Josef Gerlich, 1751 Apollonia Utschik, Witwe, 1738 Norbert Utschik, Bäscher, 1731 Euphrosine Utschik, Witwe, 1821 Franz Utschik, Bäcker, 1710 Ferdinand Pent, 1679 Jakob Gutteleckh.

Das nachsolgende Berzeichnis enthält die iburch ftarlere Schrift hervorgeho benes (Grundbuchenummer, nebenan die neue Orientirungsnummer beziehungsweise die Orientirungsnummern). Unterhalb dieser beiden Signaturen finden sich die jeweiligen Besitzer des Hauses vom Jahre 1878 angesangen nach abwärts verzeichnet. Die Jahressahl vor dem Ramen des Besitzers — mit Ansnahme der Jahreszahl 1878 — bezeichnet in der Regel das Antaussiahr.

## 1. Therefiengaffe 15.

1878 Zosef und Marie Suchy, 1836 Narl Mach, Topfer, 1834 Rarl Regensburger, 1795 Barbara Morawiker, 1792 Ratharma Mutter, 1778 Wenzt Tangl, 1772 Elisabeth Mutter, Luwe, 1759 Anton Mutter, 1749 Hollenstein sche Erben, 1734 Johann Hollenstein, Windenmacher, 1718 Anton Brenner, Windenmacher, 1718 Anton Brenner, Windenmacher, 1708 Joh, Friedr Liebestrud, Schmied, 1701 Mich Burg v Kumwerth, Rathsherr

## 5. Therefiengaffe 13. Momhofgaffe 1.

1778 Johann und Marie Leimfer, 1860 Joh. Leimfer, 1850 Petronilla Lahola, 1819 Philipp Steipe, 1803 Johann Steipe, Zeiter, 1797 Liber Schneiber, 1795 Joseff Engetmann, 1792 Joseffa Beranel, 1778 Joh Nebhon, 1759 Johann Profop, 1746 Johann Midh, Braner, 1730 Unna Marie Gruver, 1711 Tavid Gruner, 1709 Butwe Gerwith, 1698 Hans Georg Herwith, Matzer.

#### 6. Thereffengaffe 11.

1878 Aranz und Aranziska Michel. 1859 Wichelmine Spilla, 1808 Joh Greiner, Schneider, 1780 Joh Greiner, Schneider, 1778 Joi. Hofperth, 1759 Witwe Lovenz, 1735 Sebajian Leopold Gabriel, Stadtfody, 1735 Joh Unt. Achinann, 1730 Regine Achinann, 1716 Lorenz Magerl, Stadtfock, 1705 Aranz Georg Mement, Stadt toch, 1660 Rofine Augustine Stabel.

## 7. Thereffengaffe 9. Bombofgaffe 3.

1878 Marie Bubit, 1851 Johann und Alara Treicher, 1832 Aranz Brift, Seifenfieder, 1814 Janaz Schotz, Seifenfieder, 1798 Ignaz Freiwittig Seifenfieder, 1778 nach Freiwittig, Seifenfieder, 1778 Franz Rambouichel, 1745 Cleonore Schwab, 1735 Math Schwab, Kallsberr, 1730 Wenzel Wachtel, Seifenfieder, 1722 Anna Marie Wachtel 1939 Jalob Mutter, Soifenfieder

## 2 Bombofgaffe 5.

1878 Leepold und Morth Wolf 1867 Joahim Wolf, 1863 Trang Praichtl 1861 Trangista Lenter, 1874 Trang und Burbara Magal, 1898 Ihomas Berfa 1798 Martin Naarpet, 1778 Joh Schreuer, 1762 Rosa Chriften spater Schreier, 1717 Arang Chriften, Miller, 1703 Sanne Chrift, ? Johann Reimichluffel.

#### D. Therefiengaffe 5.

1875 Josef und Marie Wiston zil und Binzenzia Chlupa del, 1861 Josef Wiston zil, Aleicher, 1847 Johann Beiston zil, Aleicher, 1830, Joh Tenk, Glajer, 1810 Pauline Tenk, 1809 Johann Tenk Glaser, 1791 Jakob Tenk, 1780 Pranz Schwarz, Maniermeister, 1878 Winve Meimer, 1746 Franz Reimer, Buchjenmacher, 1745 Rosa Neimer, Witwe, 1709 Marl Neimer, Buchjenmacher, 1660 Heinrich Reimer

#### 10. Therefiengaffe 3.

1878 Leopold Mietiche, 1870 Thereie Hegete, 1812 Kerdinand Gegete, Unperfehmied, Frauz Mosaum, Schneider, 1780 Bartel Gontich, Weißbacker, 1778 Wenzel Gallina, 1745 Michael Gunet, Backer, 1726 Beimich Johann Goffmann, ? Anton Josef Sauer, Rathsherr, 1706 Mathias Schobert, Hutmacher, 1685 Ferdinand Herich, Hutmacher, Outmacher, Outmacher,

#### 11. Thereffengaffe 1.

1880 3. Janrich, 1874 Eduard Maner, 1861 Johann und Rassel Wohak, 1859 Alois und Ratharma Archtner? Josef Morcki, 1824 Aranz urejör, Controllor, 1802 Ther Lichtblan, 1799 Witwe Gartleb, 1785 Carl Hartleb, Schneider, 1780 Aranz Richter, k. k. Cherbackermeister, 1778 Joh Rebauer, 1734 Johann Georg Auchs. Lune 1727 Joh Georg Auchs, Hand Inhunacher, 1726 P. Arneth's Bitwe 1889 Paul Arneth, 1688 Katharina Arneth, 1654 Smoon Pseiter.

## 22. Berring 19. Momhafgaffe 7.

1878 Josef Bohad. 1882 Ferd Wintersteiner, Cifenhandler, 1803 Franzista Wintersteiner, 1780 Jos Wolf, 1788 Winte Wolf, 1750 Franz Jurgina, (Piefes Hans wurde von Alters her "zur granen Wenn inde" genannt. 1740 Franz Sebastianskn, (seit 1759 nob v. Z., Inch und Weinhandler, Rathsbert, 1748 Veromfa Sebastianskn, Ann. Winter 1796 Nodius Schastianskn, Inch und Weinhandler, 1715 Jos. Joh. Guttler, Natisherr, 1687 Wich Binging v. Antwreith Natheberr, 1667 Wich Binging v. Antwreith Natheberr, 1669 Point Bodigger.

## 13. Oberring 18.

1878 Johann Göller, Kaffeesieber, (Dieses Haus wurde bis zu Anfang des XIX. Jahrhunderts "zum goldenen Ring" genannt und war einst Schooßhaus des Baron Minkwiz), 1850 Johann Schleif, Kaffeesieder, 1824 Franz Winkler, Postmeister, 1803 Florian Rotleitner, 1787 Wenzel Seeberger, 1778 Balthasar Thanhäuser, 1745 Josef Partsch, Weinhändler, früher Goldarbeiter, 1743 Marie Ther. Gräfin v. Wallis, 1736 Johann Nep. Wodicka. 1732 Paul Ig. Wodicka, J. U. Dr. und Prof., 1717 Anna Marie Wodicka, früher Lederin, 1704 Wenzel Lederer, Rathsherr, 1691 Johann Hauschofka v. Marienberg.

## 14. Oberring 17. Niederring 53.

1878 Rudolf Bischoff und Franziska Kloß, 1859 Rudolf und Franziska Bischof, 1814 Franz Bischof, Apotheker, 1784 Jgnaz Bischof (aus Prag), Apotheker, 1780 Josef Wildgans, Apotheker, 1778 Leopold Rösner, 1733 Franz Anton Sartori (1759 von Sart.), 1728 Franz Johann Stekner, Apotheker, 1726 Pauline Stekner früsher Frank, 1724 Johann Adam Frank, Apotheker, 1702 Franz Meixner, Apotheker.

## 15. Riederring 52.

1878 Anton Meißner, 1848 Anton Meißner, Apotheker, 1834 Johann Faschank, Apotheker, 1826 Franz Roller, Apotheker, 1815 Anton Partsch, 1780 Johann Partsch (aus Fulnet), Apotheker, 1778 Johann Partsch, 1759 Ignaz Stelzk, 1734 Ferdinand Ertl, Apotheker, 1730 Johann Stekner, Apotheker, 1728 Pauline Steckner früsher Frank, 1716 J. A. Frank, Apotheker, 1715 Pauline Frank geb. Selb, 1680 Johann Herrmann Selb, Apotheker.

## 16. Riederring 51.

1878 Johann Löffler, Leinwandhändler, 1860 Karl und Ama Libosvar, Mehlhändler, 1859 Ferdinand Schmid, Leinwandhändler, 1835 Anna Schmid, 1801 Franz Gruber, Jinngießer, 1780 Josef Genisch, Zinngießer, 1778 Josefa Grubner, 1759 Johann Gruber, Zinngießer, 1748 Susanna Thenß, Handschuhmacherin, 1735 Anton Thenß, Handschuhmacher, 1729 Franz Götschel, Handschuhmacher, 1720 Rosalia Herrlein, 1710 Georg Herrlein, 1696 Anton Pachmann, Handschuhmacher, 1686 Karl Franz Frank, Rathsherr.

#### 17. Nieberring 50.

1878 Johann Boifler, 1878 Alfred Mutter, 1868 Alfred Mutter, 1820 Mannig Mutter, Bader, Josef Theiß, Lotterift, 1793 Mathias Marchart, 1790 Joi. Rupprocht, Lebzelter, 1778 Joh. Bunder, 1746 Chiabeth Stephan, ipater Binder, 1717 Franz Stephan, Lebzelter, 1709 Zujanne Allmann, Witwe, 1694 Benzel Allmann, Rathsherr.

#### 18. Hickerring 49.

1878 Aerdmand Eder's Erben, mj. Unton. Marie und Alvis, 1850 Aerdmand Eder 1835 Aranz Auprecht, 1827 Anna Auprecht, 1793 Josef Auprecht jun., Ledzelter, 1780 Aranz Pelikan, Burger, 1778 Andreas Weigl, 1741 Beter Paul Brauner (1759 nobil. von Battelin), Mathebeir, 1734 Anna Josefa Subazki finder Handt, 1697 Johann Ant Handl, Rathshorr, 1687 Max Ernst von Lane. 1683 Georg Brotowin Zialkowsky von Zialkowig.

#### 19. Nieberring 48.

1878 Ignas Machanet, 1824 Ignaz Carl Machanet, 1815 Arangista Machanet, 1794 Ignas Machanet, 1784 Barbara Machanet, 1780 Joh. Machanet, 1716 Simon Thab. Zimmert (1759 nob. von Schneefeld), feniglicher Richter, 1712 Tobias Ignah Mitter, 1706 Teutsches Ordenshaus, 1706 Iranz Billipp Graf von Sodiz.

## 20. Nomhofgaffe 9.

1878 Joief und Aranzista John, Bader, 1878 Joicfa Nather, 1861 Joicfa Nather, Badersgattin, 1826 Junaz Ramfel, Raufmann, 1821 Johann Kamiel, 1812 Franz Ramfel, Badyszieher, 1804 Johann Ramfel, Badyszieher, 1794 Benzel Stama, 1780 Cleonora Stama, 1775 John Ruft, 1749 Marie Antonie Stredron geb. Dimbier, 1790 Johann Christof Dimbier, Primator, 1675 Johann Raipar Alinger, Nathobert

## 21. Pliederring 45. Momhofgane 11.

1778 Leopold Engelman, 1863 Leopold Engelman, 1854 Therefe Schwabe, Brdersgattm, 1830 Josef Zwirzina, Bergweils vestrer, 1832 Josef Engelmann, Alescher, 1808 Martha Stella, 1780 . 1778 Kalian Farfat, 1770 Jahme Schreter, Witwe, 1760 Gettfred Schreier, 1741 Graf v Magni, 1741 Anna Natie Grafin Lichtenstein, 1725 Max Philipp Graf Magni, 1710 Franz Herzmansky v. Heldenherz, 1710 Franz Anton Graf zu Lichtenstein, 1685 Christof Philipp Graf Lichtenstein.

## 22. Niederring 44. Romhofgasse 13.

1878 Dr. Emil Janchen, 1850 Franz Mogl, 1821 Johanna Nogl, Anton Mogl, Fleischer, 1780 Johann Lachnik, Müller, (Im XVIII. Jahrhundert "zum gold. Kisch" genannt), 1778 Franz Richter, 1748 Simon Leizl, Weinhändler, 1747 Franz Zirkendorfer v. Zirkendorf, 1704 Franz Avsky, Hauptmann bei St. Katarein, 1684 Franz Kirschenhackl, Barbier.

## 23. Niederring 43. Romhofgasse 15.

1878 Dorothea Langer's Erben, 1868 Dorothea Langer, Hutmachersgattin, Franziska Mändel, Hauptmannsgattin, 1825 Franziska Klessel, 1799 Josef Ribarz, Fleischer, 1788 Johann Freiwillig, 1780 Johann Schübl, 1778 Viktor Nadiel, 1740 Vernard Badicka. Stadtwaldbereiter, 1717 Ferdinand Schier, 1712 Paul Glock, Schnürmacher, 1667 Paul Glock.

## 24. Niederring 42. Romhofgasse 17.

1878 Franz Papouschet und mj. Franz, Anton, Rudolf und Karl Scherzinger, 1866 Franz Papouschek, Pfaidler, 1826 Veronika Schenk, 1796 Martin Wichodil, Bäcker, 1794—1766 Johann Heinrich Hentschel, Seiler, 1778 Heinrich Hentschel, 1748 Katharina Richter, Bäckerin, 1742 Karl Richter, Bäcker, 1734 Anna Rathar. Richter früher Langer, 1726 Martin Langer, Bäcker, 1709 Franz Thalhammer.

## 25. Niederring 41. Romhofgasse 19.

1878 Fleischerzunft, 1774 Fleisch= und Mehlbänke, später altes Theatergebäude.

## **86.** Niederring 40. Romhofgasse 23.

1878 Viktoria Gotwald, 1878 Viktoria Kelbil, 1835 Johann und Viktoria Kelbl, 1830 Lorenz Hledig, Mehlhändler, 1810 Franz

Rogl, 1796 Anna Rogl, 1781 Anton Rogl. 1778 Joh. Benneich, 1742 Andreas Polich. Muller, 1730 Anna Maria geb. Bierfeind, 1795 Thomas Bierfeind. Nathsfanzellift, Eva Maulford.

## 27. Niederring 39. Niedergaffe 2.

1878 Marl und Franzicka Pietsch, 1865 Marl und Franziska Pietsch, 1848 Kilippine Morbizer, 1841 Johann Morbizer, 1813 Bans Spiller, 1800 Burzenz Roller, 1794 Peter Mirchner, 1789 Seinich Zeidler, Maureimeister, 1778 Marl Hinds, 1759 Sebastian Straßmann, Weinhandler, 1745 Franz Richter, Weinhandler, 1744 Magdalena Miller, Witwe, 1738 Anton Miller, Joh. Franz Steckner, Ladmilla Marschler, 1728 Joh. Georg Marschler, Mathsherr, 1724 Ignaz Nawanet, 1710 Franz von Starnfeld.

#### 24. Niebergaffe 4.

1878 Rait und Frangieta Bierich, 1778 Rarl Bindt.

#### 29. Niedergaffe 6.

1878 Rarl und Franzista Breifch, 1778 Fgnaz Sommer, 1763 Michael Lang, Jimgießer, 1753 Amon Miller, Mater. (Dies Hans geborte zu Nr. 27)

#### 30. Niebergaffe 8.

1878 Rarl und Frangista Bierich, 1778 garl hindl. (Gehorte mie 29 in Rr. 27.)

## 31. Niedergaffe 10.

1878 Theresia Zurek, 1861 Aranz Rleibel. 1859 Johann und Marie Wagner, 1845 Groger's Erben, 1812 Josef Groger, 1785 Josef Gerbrich, 1780 Janaz Egizek, 1778 Andreas Alajchke, 1789 Valentin Voller, Brauhans, Rosa Fricher, 1730 03 Johann Mich, Aricher, Inchhandler, 1684 Gais Rattia, Aleischer, 1650 Thomas Plischke

#### 32. Nomhofgaffe 25.

1575 Gregor und Biltoris Zurel. 1559 Anna Geiblet, Gromes, Wrana, 1512 ulara Dittrich, 1778 Boi. Echnberth 1751 Gromus, Frang Frei, Genhandler.

- bestätigt), Franz Josef Bischoff von Ehrenberg († 24. Mai 1750).
- S.-E. 18. Oktober 1725. (L.-N.-A. d. f.) K.-N. d. f.; St.-N. d. f.; Nov.: Martin Kerd. Forsch († 15. Februar 1730), Ignah Franz Hiebl († 16. Juli 1743 in Brünn).
- S.=E. 16. Dezember 1726. (L.=U.=K. d. f.) K.=R. d. f.; St.=R.: Anton Josef Sauer.
- Im Jahre 1727 wurde keine Senats-Erneuerung vorgenommen.
- S.-E. 11. Oktober 1728. L.-U.-K.: Georg Zialkowsky von Žialkowiz. K.-R. d. f.; St.-R. d. f.
- S.=E. 22. August 1729. Die vorigen.
- S.- E. 30. August 1734. (L.-II.-K. d. f.) R.-R. unbesett. St.-R: Franz Georg Willperth.
- S.=G. 3. September 1731. (L.-II.=K. d. f.) K.=H.: Franz Alois Welkl; St.=H.: Johann Christof Dimpter; Nov.: Franz Anton Sartori.
- S.=G. 31. August 1733. (L.=U.=R. d. f.) K.=H.: Stefan Ricci; St.=R.: Franz Georg Willperth.
- S.E. 13. September 1734. (L.M. d. f.) R.M. d. f.; St.M. d. f.; M. d. f.; Identification.: Franz Leopold Stiedron, Florian Jahn († 29. Juni 1746).
- S.E. 22. August 1735. (L.U.K. d. f.) R.M. d. f.; St.-R.: Joh. Jos. von Walchenheim.
- S.-G. 27. August 1736. (L.-U.K. d. f.) K.-H. d. f.; St.-H. d. f.; Nov.: Joh. Valentin Görtler, Paul Peter Branner.
- S.E. 2. September 1737. (L.M. d. f.) K.M. d. f.; St.M. Simon Thaddous Josef Zimmerl; Nov.: Math. Schwab († 3. Dezember 1747).
- S.=E. 10. September 1738. (L.=U.=K. d. f.) R.=R. d. f.; St.=R. d. f.
- S.-E. 22. September 1739. (L.-II.-K. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R.: Franz Fos. Bischoff von Ehrenberg.
- S.-G. 29. August 1740. (L.-II.-K. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R. d. f.
- S.G. 4. September 1741. (L.N. d. f.) K.R. unbesett: St.-R.: Franz Anton Sartori; Nov.; Carl Joh. Saustal (Spaustal?).
- Im Jahre 1742 wurde wegen der preußischen Occupation keine Senats= Erneuerung vorgenommen.
- S.E. 9. September 1743. (L.M. d. f.) K.R.: Simon Thaddäus Zimmerl; St.R.: Franz Leopold Stiedron; Nov.: Ignaz Dominik Weinmann († 30. Juni 1750), Chrill Jos. Lezatka.
- S.=E. 7. Dezember 1744. (L.=II.=R. d. f.) R.=R. d. f.; St.=R. d. f.
- S.=G. 23. September 1745. (L.-II.-R. d. f.) R.-II. d. f.; St.-II. d. f.

. · -

- S.-E. 19. September 1746. (L.-U.-R. d. f.) K.-R. d. f.; St.-R.: Joh. Valentin Görtler; Nov.: Joh. Kruba (überzählig) fungirte erst im Jahre 1748).
- S.=E. 11. September 1747. (L.=U.=R. d. f.) R.=R. d. f.; St.=R. d. f.
- E.= C. 2. September 1748. (L.= II.= R. d. f.) R.= H. d. f.; St.= H. d. f.
- S.-E. 19. August 1749. L.-II.-K.: Adam Jgnat Graf Berchtold. K.-R. d. f.; St.-R.: Peter Vaul Brauner.
- S.-E. 19. Jänner 1750. (L. II.-K. d. j.)

Die mir zur Verfügung stehenden Aufzeichuungen brechen hier ab. Ich vermag also die Liste nur noch durch die Fuuctionäre des Jahres 1758, welche im Texte, Seite 244, genannt sind zu ergänzen.

Bemerkenswerth ist, daß sich aus dem namenreichen Verzeichnisse nicht ein Einziger Name auf die Gegenwart vererbt hat.

## 4. Therestengasse 15. Romhofgasse 2.

1878 Josef und Marie Suchn, 1836 Karl Mach, Töpfer, 1834 Karl Regensburger, 1795 Barbara Morawitzer, 1792 Katharina Müller, 1778 Wenzl Tangl, 1772 Elisabeth Müller, Witwe, 1759 Anton Müller, 1749 Hollenstein'sche Erben, 1734 Johann Holzlenstein, Windenmacher, 1718 Anton Brenner, Windenmacher, 1708 Joh. Friedr. Liebeskind, Schmied, 1701 Mich. Vinz. v. Kumreith, Rathsherr.

## 5. Theresiengasse 13. Romhofgasse 1.

1778 Johann und Marie Leimser, 1860 Joh. Leimser, 1850 Petronilla Lahola, 1819 Philipp Steipe, 1803 Johann Steipe, Seiler, 1797 Libor Schneider, 1795 Josef Engelmann, 1792 Josefa Beranet, 1778 Joh. Rebhon, 1759 Johann Prokop, 1746 Johann Wickh, Bräuer, 1730 Unna Marie Grüner, 1711 Tavid Grüner, 1709 Witwe Herwith, 1698 Hans Georg Herwith, Mälzer.

## 6. Therefiengaffe 11.

1878 Franz und Franziska Michel, 1859 Wilhelmine Spilka, 1808 Joh. Greiner, Schneider, 1780 Joh. Greiner, Schneider, 1778 Joh. Hofperth, 1759 Witwe Lorenz, 1735 Sebastian Leopold Gastriel, Stadtsch, 1735 Joh. Ant. Ichmann, 1730 Regine Ichmann, 1716 Lorenz Magerl, Stadtsch, 1705 Franz Georg Klement, Stadtsch, 1690 Rosine Augustine Stabel.

## 7. Therestengasse 9. Romhofgasse 3.

I878 Marie Bubik, 1851 Johann und Klara Drescher, 1832 Franz Piffl, Seifensieder, 1814 Ignaz Scholz, Seifensieder, 1798 Ignaz Freiwillig, Seifensieder, 1778 Karl Freiwillig, Seifensieder, 1778 Franz Rambonschek, 1745 Eleonore Schwab, 1735 Math. Schwab, Rathsherr, 1730 Wenzel Wachtel, Seifensieder, 1722 Anna Marie Wachtel, 1696 Jakob Müller, Seifensieder.

## A. Theresiengasse 7. Romhofgasse 5.

1878 Leopold und Morit Wolf, 1867 Joachim Wolf, 1863 Franz Praschil, 1861 Franziska Letter, 1854 Franz und Barbara Mazal, 1838 Thomas Berka, 1798 Martin Knappek, 1778 Joh. Schrener, 1762 Roja Chriften fpater Schreier, 1717 Frang Chriften, Metzer, 1711 Georg Chriften, Miller, 1703 Sams Chrift, ? Johann Reimichtnijel.

#### 9. Thereffengaffe 5.

1878 Josef und Marie Briffouzil und Amzenzia Shlupadet, 1861 Josef Briffouzil. Aleicher, 1847 Johann Briffouzil, Aleicher, 1830, Joh Tent, Glajer, 1840 Panline Tent, 1809 Johann Tent Glajer, 1791 Jakob Tent, 1780 Aranz Schwarz, Maurermeister, 1878 Bitwe Meimer, 1746 Aranz Meimer, Buchlenmacher, 1745 Moka Reimer, Buwe, 1709 Karl Mermer, Buchjenmacher, 1660 Heinrich Reimer

#### 10. Thereffengaffe 3.

1878 Leopold Atetiche, 1870 Thereje Degele, 1812 Acrdmand Segele, Unpierichuned, Franz Mofazin. Schneider, 1780 Bartel Doniich, Weisbader, 1778 Wengel Walling, 1745 Michael Hunch Buder, 1726 Heinrich Johann Hoffmann, 2 Anton Josef Sauer, Mathsherr, 1796 Wathas Schobert, Hutmacher, 1885 Ferdmand Debrich, Hutmacher.

#### 11. Therefiengaffe 1.

1880 3. Janisch, 1874 Eduard Maner, 1861 Johann und Rajacl Wobak, 1859 Alois und Natharma Aichtner, ? Josef Moreli, 1824 Franz Rieset, Controllor, 1802 Ther Vichtblau, 1799 Winve Hartleb, 1785 Carl Hartleb, Schneider, 1780 Franz Michter, I. k. Eberbackenneiset, 1778 Joh. Nebauer, 1734 Johann Georg Auchst Witne, 1727 Joh Georg Fuchs, Vandschuhmucher, 1726 P. Arneth's Witne, 1689 Paul Arneth 1688 Katharina Arneth, 1651 Simon Pseiler.

## 12. Sterring 19.

1878 Zoief Wohnd, 1832 Aerd Winterfietner, Ciienbaubler, 1803 Aranziola Winterfieiner, 1780 dof Wolf, 1788 Istime Wolf, 1789 Aranz durzina, (Dieies Hans wurde von Alters her "auf ges nen Weinte inde" genannt. 1749 Aranz Sebastianolp, isen 1759 nod v S. Indi und Weinhandler, Rathoberr 1748 Veronda Sebastian ofn, Indi und Weinhandler, Kathoberr 1748 Veronda Sebastian ofn, Withe, 1726 Nodus Sebastianoln, Indi und Weinhandler, 1715 Foi Joh Guitter, Nathoberr, 1687 With Bussia v. Kurm reith, Nathobert, 1679 Henrich Bodigger.

## 13. Oberring 18.

1878 Johann Göller, Kaffeesieder, (Dieses Haus wurde bis zu Anfang des XIX. Jahrhunderts "zum goldenen Ring" genannt und war einst Schooßhaus des Baron Minkwiz), 1850 Johann Schleif, Kaffeesieder, 1824 Franz Winkler, Postmeister, 1803 Florian Roteleitner, 1787 Wenzel Seeberger, 1778 Balthasar Thanhäuser, 1745 Josef Partsch, Weinhändler, früher Goldarbeiter, 1743 Marie Ther. Gräfin v. Wallis, 1736 Johann Nep. Wodicka. 1732 Paul Jg. Wodicka, J. U. Dr. und Prof., 1717 Anna Marie Wodicka, früher Lederin, 1704 Wenzel Lederer, Rathsherr, 1691 Johann Hauschofka v. Marienberg.

## 14. Oberring 17. Niederring 53.

1878 Rudolf Bischoff und Franziska Kloß, 1859 Rudolf und Franziska Bischof, 1814 Franz Bischof, Apotheker, 1784 Jguaz Bischof (aus Prag), Apotheker, 1780 Josef Wildgans, Apotheker, 1778 Leopold Rösner, 1733 Franz Anton Sartori (1759 von Sart.), 1728 Franz Johann Stefner, Apotheker, 1726 Pauline Stefner früsher Frank, 1724 Johann Adam Frank, Apotheker, 1702 Franz Meixner, Apotheker.

## 15. Niederring 52.

1878 Anton Meißner, 1848 Anton Meißner, Apothefer, 1834 Johann Faschant, Apothefer, 1826 Franz Roller, Apothefer, 1815 Anton Partsch, 1780 Johann Partsch (and Fulnet), Apothefer, 1778 Johann Partsch, 1759 Ignaz Stelzl, 1734 Ferdinand Ertl, Apothefer, 1730 Johann Stefner, Apothefer, 1728 Pauline Steckner früsher Frank, 1716 J. A. Frank, Apothefer, 1715 Pauline Frank geb. Selb, 1680 Johann Sermann Selb, Apothefer.

## 16. Pliederring 51.

1878 Johann Löffler, Leinwandhändler, 1860 Karl und Anna Libosvar, Mehlhändler, 1859 Ferdinand Schmid, Leinwandhändler, 1835 Anna Schmid, 1801 Franz Gruber, Zinngießer, 1780 Josef Genisch, Zinngießer, 1778 Josefa Grubner, 1759 Johann Gruber, Zinngießer, 1748 Susanna Thenß, Handschuhmacherin, 1735 Anton Thenß, Handschuhmacher, 1729 Franz Götichel, Handschuhmacher, 1720 Rosalia Herrlein, 1710 Georg Herrelein, 1696 Anton Pachmann, Handschuhmacher, 1686 Karl Franz Frank, Rathscherr.

#### 12. Nieberring 50.

1878 Johann Loffler, 1878 Alfred Muller, 1868 Alfred Pfüller, 1829 Mauriz Muller, Bader, Zofef Theiß, Lotterift, 1793 Mathias Marchart, 1790 Zof. Anpprecht, Lebzelter, 1778 Joh. Bunder, 1716 Glifabeth Stephan, spater Binder, 1717 Franz Stephan, Lebzelter, 1709 Susame Allmann, Lottwe, 1694 Wenzel Allmann, Nathoherr.

#### 1%. Hieberring 49.

1875 Aerdmand Eder's Erben, my. Anton, Marie und Alois, 1850 Aerdmand Eder 1835 Aranz Auprecht, 1827 Anna Auprecht, 1893 Josef Amprecht jun, Ledzelter, 1780 Aranz Pelitan, Barger, 1778 Andreas Weigt, 1741 Beter Bant Branner (1759 nobil, von Baltelin), Nathsherr, 1734 Anna Josefa Hubazki fruher Handt, 1697 Johann Ant. Handt, Nathsherr, 1687 Max Ernst von Lave, 1683 Georg Protowin Zialkowsky von Zialkowip.

#### 19. Plieberring 48.

1878 Agnaz Machanet, 1824 Janaz Carl Machanet, 1815 Arangola Machanet, 1794 Agnaz Machanet, 1781 Barbara Machanet, 1780 Joh Machanet, 1716 Sunon Thab. Zimmerl (1739 nob. von Edincefeld), toniglicher Richter, 1712 Tobias Agnak Mitter, 1796 Tentiches Erdenshaus, 1706 Aranz Philipp Graf von Sodiz.

## 20. Pliederring 47.

1878 Zojej und Arangela John, Bader, 1878 Zojeja Nather, 1861 Zojeja Nather, Badersgattut, 1826 Zunaz Ramfel, Naufmann, 1821 Zohann Ramjel, 1812 Franz Ramfel, LBadesgeber, 1804 Zohann Ramiel, LBridozeber, 1794 LBenzel Stama, 1780 Clevnora Stama, 1778 Joh Ruß 1749 Marie Antonie Stredton geb. Timbter, 1700 Zolann Christof Timbter Primater, 1875 Zohann Raspar Alinaer Rathsberr.

#### 21. Pliederring 45. Romhofgaffe 11.

1775 Leopold Engelman, 1863 Leopold Engelman, 1866 Ibereje E.L.wabe. Bidersgattut 1834 Josef Zwirztna, Bergwirl befter, 1832 Josef Engelmann, Ikusher, 1808 Wartha Stell 1780 , 1778 Jabian Jariat, 1770 Sabine Schreier Witwe, 17 Gettirnd Schreier, 1741 Graf v Magni, 1741 Anna Marie Graf

Lichtenstein, 1725 Max Philipp Graf Magni, 1710 Franz Herzmansky v. Heldenherz, 1710 Franz Anton Graf zu Lichtenstein, 1685 Christof Philipp Graf Lichtenstein.

## 22. Niederring 44. Romhofgasse 13.

1878 Dr. Emil Janchen, 1850 Franz Rogl, 1821 Johanna Rogl, Anton Rogl, Fleischer, 1780 Johann Lachnik, Müller, (Im XVIII. Jahrhundert "zum gold. Tisch" genannt), 1778 Franz Richter, 1748 Simon Leizl, Weinhändler, 1747 Franz Zirkendorfer v. Zirkendorf, 1704 Franz Avsky, Hauptmann bei St. Katarein, 1684 Franz Kirschenhackl, Barbier.

## 23. Niederring 43. Romhofgasse 15.

1878 Dorothea Langer's Erben, 1868 Dorothea Langer, Hutmachersgattin, Franziska Mändel, Hauptmannsgattin, 1825 Franziska Klessel, 1799 Josef Ribarz, Fleischer, 1788 Johann Freiwillig, 1780 Johann Schübl, 1778 Viktor Nadiel, 1740 Vernard Badicka. Stadtwaldbereiter, 1717 Ferdinand Schier, 1712 Paul Glock, Schnürmacher, 1667 Paul Glock.

## 24. Nomhofgaffe 17.

1878 Franz Papouschek und mj. Franz, Anton, Mudolf und Karl Scherzinger, 1866 Franz Papouschek, Pfaidler, 1826 Veronika Schenk, 1796 Martin Wichobil, Bäcker, 1794—1766 Johann Heinrich Hentschel, Seiler, 1778 Heinrich Hentsch, 1748 Katharina Richter, Bäckerin, 1742 Karl Richter, Bäcker, 1734 Anna Kathar. Richter früher Langer, 1726 Martin Langer, Bäcker, 1709 Franz Thalhammer.

## 25. Nomhofgasse 19.

1878 Fleischerzunft, 1774 Fleisch= und Mehlbänke, später altes Theatergebäude.

## 96. Niederring 40. Romhofgasse 23.

1878 Viktoria Gotwald, 1878 Viktoria Relbst, 1835 Johann und Viktoria Kelbs, 1830 Lorenz Hledig, Mehlhändler, 1810 Franz

Nogl, 1796 Anna Rogl, 1781 Anton Rogl, 1778 Joh. Bennesch, 1742 Andreas Polsch, Miller, 1730 Anna Maria geb. Bierseind, 1705 Ihomas Bierseind, Nathskanzellist, Eva Maulkorb.

#### 27. Niederring 39. Riedergaffe 2.

1575 Marl und Franziska Pietich, 1565 Marl und Franziska Pietich, 1545 Adupune Morbizer, 1541 Johann Morbizer, 1513 Bank Spiller, 1500 Bingenz Koller, 1794 Peter Kirchner, 1759 Henrich Zeidler, Maniermeister, 1778 Karl Hindl, 1759 Sebasinan Straßmann, Weinhandler, 1745 Franz Richter, Weinhandler 1744 Magdalena Miller, Winne, 1733 Anton Miller, Joh. Franz Steckner, Ludmilla Marichter, 1728 Joh. Georg Marschler, Rathsberr, 1724 Ignaz Kawanel, 1710 Franz von Starufeld.

#### 28. Niebergaffe 4.

1878 gart und Grangiefa Bietich, 1778 Raif Sindl.

#### 29. Pliebergaffe fi.

1878 Kart und Arangola Pictich. 1778 Janaz Sommer, 1763 Michael Lang, Zungwer, 1753 Anton Mitter, Mater (Dies hans gehorie zu Nr. 27)

#### 30. Hiedergaffe 8.

1878 Rarl und Frangista Pretid), 1778 Rarl Gindl. (Wehorte wie 29 gu Nr. 27.)

## 31. Niebergaffe 10.

1878 Therefia Zuret, 1861 Aranz Lleibel. 1859 Johann und Wierre Wagner. 1845 Groger's Erben, 1812 Josef Groger. 1785 Josef Gerbrich, 1780 Jynaz Czizet, 1778 Undrens Alaschte, 1759 Balentin Roller Bründans, Rosa Arscher, 1730 03 Johann Wich. Aricher, Inchandler, 1684 Haus Rattia, Rleicher, 1650 Thomas Bliichte

#### 32. Romhojgaffe 25.

1878 Gregor und Bittoria Auret. 1859 Unna Gerdfer, Gromes, Wrana 1812 Mara Pittrich, 1778 Joj. Schuberth, 1751 Gromus Franz Frei, Effenhandler.

## 33. Romhofgane 21.

1478 Alois narl und Wilhelmine Schlusche. 1876 Alois Echtwiche, Selcher, 1859 Albert Schlusche, Selcher. 1836 Anton Rowal, Bater, Anton Gladit, 1812 Zoiei Gladit, Fleischer. 1778 Friedrich Litexle, 1751 Ignaz Sviller, Fleischer.

## 34. Romhofgasse 4.

1378 Abraham Stoval, 1872 Abraham Stopal, 1859 Anton und Antonia Müller, Heiicher, 1820 Zosef Müller, 1778 Malzhaus, 1751 Gottfried Mick.

## 33. Romhofgasse 6.

1878 Franz Maudry, 1872 Franz Mandry, 1859 Anton Waudry, 1830 Therese Tyma, 1778 Joh. Steigl, 1744 Anna Susama Klippl, Witwe.

## 36. Romhofgasse 8.

1878 Jakob Nowotuy, 1859 Katharina Rowotuy, Zosef Homatka, Fleischer, 1778 Andreas Rohm.

## 37. Romhofgasse 1().

1878 Anna Modestin, 1872—1859 Johanna Modestin, Leonhard Rünstler, 1778 Witwe Friemel, 1774 Raspar Hundloff.

## 38. Homhofgasse 12.

1878 Stefan und Viltoria Vock, 1872 Franz und Scholastika Tokupil, 1859 Nepomuzena Inst, 1845 Just, Schlosser, Torothea Weniger, 1812 Josef Weniger, Schlosser, 1718 Karl Just.

## 39. Romhofgasse 14.

1878 Lown Etorch, 1872 Mathias und Scholastika Haustnecht 1859 Franz Schmaikofski, 1858 Wilhelm Nather, 1850 Apollonia Engelmann, 1812 Anton Rotter, Schneider, 1778 Marstin Gebag.

## 40. Homhofgasse 16.

1878 Johanna Taxa, 1872 Johanna Taxa, Zuckerbäckerin, 1859. Apollonia Engelmann, Zoicja Slawik, 1778 Johann Badskieber.

## Homhofgasse 18. Riedergasse 12.

1878 Städtisches Branhans, 1778 Malz ober Brauhaus.

## 12. Pliedergaife 14. Plühlgaife 12.

1878 Wohnung Des Braubanspächters, 1778 Brauerswohlung.

## 43. Miebergaffe 17. Mühlgaffe 10.

1878 Hermann Michel. 1834 Herrmann und Aranzista Michel, 1825 Sujanna Aroner, Seisensiederin. 1796 Jasob Strohat, Seisensieder, 1792 Paulme Longoseth, 1779 Janaz Longoselh, Seisensieder, 1778 Anna Schaller, 1781 Anton Ludwig, R., Megistrator, 1725 Mathias Aniebandl, Mancermeister, 1719 Agnes Hadwig sinher Mitter, 1706 Johann Mitter, 1686 Joh Martowoti, Nadler.

#### 44. Riebergaffe 15.

1878 Josef Lanbal, 1860 Josef Lanbal, Schloffer, 1844 Rathanna Geilich, 1804 Josef Lindner, 1780 Billoria Lachnit, Stemmallerm, 1778 Agansm Arlmel, 1748 Therese Moller Lein wandich, 1747 Therese Moller die altere, 1730 Mail Roller, Lein wandsch., 1798 Johann Wach, Leinwandsch., 1889 Pano Wustt, Alajcher.

#### 15. Niebergaffe 13.

1878 Aranz Meldoch Landmann, 1852–1836 Thereie 2818, 1810 Antob Barta, 1804 Moiahe Aiicher, 1800 Ang Aolttnovsku, Alcifcher, 1778 Angulun Aolttnowith 1733 Aoh, Bogl, Laipar Burziska, 1690 Thomas Burziska.

## 16. Reamergaffe 11.

1878 Marianne Ungertig 1871 Marie Ungertig, 1870 Mag Puttert, 1840 Christ Polger, 1840 Jos. Schroek, 1830 Math. Schroek, Aleicher, 1822 Franz Schenk, Kontrollor, 1868 Karl Rraus, 1790 Christ Langer jun. Garnhandler, 1778 Christ, Langer, 1724 Christof Langer, Lemmandhandler, 1707 Philipp Rreticker, Junivermeister, 1702 Christof Schutto, 1687 Georg Barths.

## 92. Nramergaffe 9.

1878 Unten, Butte und Marie Groger, 1859 Rob. Blas mager, Franzista Groger, 1781 Johann Camnel, 1778 Ca-

muel'sche Erben, 1750 Franz Samuel, Rathskanzellist, 1748 Anna Katharina Hakl, 1738 Magdalena Hakl, Witwe, 1716 Johann Hakl, Großbinder, 1699 Andreas Plischke, Hufschmied, 1667 Jakob Kosmorth.

## 48. Niedergasse 7.

1878 Johann und mdj. Anna Sopper und Katharina Kleibl, 1867 Johann und Marie Sopper, Schuhmacher, 1859—1827 Elisabeth Opiz, 1818 Josef Wallenda, Jimmermeister, 1817 Lorenz Fink, städt. Bauamtskontrollor, 1785 Wathias Linhard, Schneider, 1781 Franz Winter, Schneider, 1779 Franz Wozil, Krügelmacher, 1778 Michel Waitasch, Binder, 1775 Josef Herb, 1750 Johann Michel Weitosch, Fleischer, 1746 Johanna Thür, Witwe, 1703 Wenzel Thür, Fleischer, 1702 Josef Hanel, Riemer, 1684 Andreas Plische, Hufschmied.

## 49. Niedergasse 5.

1878 Peter und Theresia Hublik, Fleischer, 1859 Anna Mück, 1822 Anton Mück, Fleischer, 1804—1780 Josef Böhm, Großbinder, 1778 Josef Böhm, 1759 Veronika Herb, 1751 Sebastian Herb, Großbinder, 1739 Marianne Janotik, 1717 Johann Janotik, Müller, 1714 Andreas Fleck, Müller, 1705 Andreas Arbesmann, 1702 Georg Herrmann.

## 50. Niedergaffe 3.

1878 Josef und Katharina Zlamal, 1835 Josef Weiß, Schuhmacher, 1801 Anton Weiß, Schuhmacher, 1780 Elisabeth Weiß, Schuhmachersgattin, 1729 Johann Seich, Schieferdecker, 1729 Susanna Körich'sche Erben, 1722 Susanna Körich, 1711 Thomas Körich, Schneider, Christof Fürhäuser.

#### 51. Niedergasse 1. Niederring 38.

1878 Josef Englisch, Kausmann, 1839 Anna Haberda, Beamtensgattin, 1838 Anton Wendel, 1831 Constantin Wendel, 1793 Johann Flaschke, Seiler, 1778 Baron Zawisch, 1760—1718 Bernard Josef Freiherr Strbensky, 1671 Rudolf Freiherr Skrbensky, 1667 Hartwig Erdmann von Eichendorf.

## 58. Niederring 37.

: 144 . .

1878 Marie und mj. Marie, Berthold und Justine Marek, 1868 Mareks Erben, 1854 Karl und Marie Marek, 1824 Josefa Marek,

Mehlhandlerin, 1818 nari Marek, Aranz Zatlaukal, 1804 Zohanna Geister, 1785 Johanna Winter, 1780 Auton Aranz Arizner, Burger, 1778 Mathias Gedenk, 1759 Beronika Gedenk, 1738 Anton Aremer, Echneider, 1728 Aranz Teimer, 1727 Narl Beer, Zinnigießer, 1691 Johann Narl Beer, 1677 Joachum Beer.

#### 53. Plieberring 36.

1878 Alorentume Lindner, IST Afora Lindner, 1812 Janaz Schotz, Beamter, 1803 Anna Schonwerz, 1796 Josef Will, Backer, 1780 Mathias Gedent, Burger, 1728 Anton Will, 1736 Anton Will, Backer, 1719 Martin Trutschmann, Backer, 1684 Johann Rlaber, Backer,

#### 54. Nieberring 35.

1878 Leopoldine und Barbara Buchwald, 1841 Josefa Buchwald, 1834 Franz Rorzinel, Gastwirth, Christian Langer, 1780 Mathias Gedent, Burger, 1778 Josef Schuberth, 1736 Fgnaz von Piltersborf, Postmeister, Georg Geinz, Wildhauer, 1733 Franz Bed, Rassecsieder, 1732 Mathias Josef Schwab, Rathsberr, 1729 Johann Rarl Sponie und Freiherr von Selb.

#### 55. Niederring 34.

1878 Franz und Alocsia Bobatich, 1872 Franz und Atoisia Bohatich, 1842 Anton Merch, Seciensieder, 1837 Appollonia Zemanel, Seciensieder, 1813 Ratharma Prift, 1798 Fafob Pifft, Seciensieder, 1878 Andreas Weigt, 1860 Josef Cottet 1859 Franz Mitschift, 1899 Franz Gregor Willpert, M. Primar., 1897 Johann Emmeran Schmidt, Mathaberr, 1867 Johann Jakob Pladit Nathaberr.

#### 56. Miederring 33.

1878 Moriz Auczera, Arzt. 1846 Moriz Auczera, Arzt. Roja Gallus, verehelichte Auczera, 1832 Roja Gallus, 1817 Andreas Gallus, Echuhmacher, 1808 Ignaz Arrchner, 1793 Anna Ribarz, Reicherin, 1778 Andreas Ribarz, 1760 Beronta Buchal, 1731 Arauz Winkler, 1712 Johann Aniebandl, Maurermeister, 1712 Andreas Holler, 1691 Ig. Debrich, Rauchjangsehrer,

#### 57. Nicherring 32.

1878 Behanna Spanika, 1870 Johann Spanika, 1867 2811 heim Rollary, 1833 Schonwerziche Erben, 1827 Ignaz und Johanna Mroner, 1792 Leopold Aroner, 1748 Wax Mofenberg, Rathshen 1759 nobit, von.) 1743 Joief Schubert, Weinhändler, 1738 Fran Unton Schochofski, 1727 Johann Franz Sauer, 1725 Beronite Sauer, fraher Denmet, 1709 Ferdinand Mauriz Denmet, Maths herr, 1695 Narl Franz Fronik, Nathsherr,

#### 38. Nieberring 31.

1878 Ignaz Rirchner's Erben, Wilhelm, Friedrich, Marie Lud milla und mi, Natharina. 1875 Rirchner's Erben. 1842 Ignaz Rirchner jun.. 1799 Anna Rain, 1790 Franz Rain, Argt. 1781 Fran Samnel, Natholanzellift, 1778 Ludwig Stenzt. 1748 Johann Romal Bader 1737 Johann Frimmel. Muller. 1731 Beronifa und Anna Lovelanofi. 1709 Mathias Sentich. Müller. 1699 Andread Gabreel.

#### 39. Ratharinengaffe 2.

1878 José Bamra. 1884 Josés Bamra. Laufmannswitze. 1880 José Schonwerz Obstanden 1784 Sommer's Erden 1778 José Sommer 1788 Magdaina Sommer Burg. 18692 (Steam Sommer Landlarider 1868) Tromas Nufter Sader 18678 (1982) Sohlbarer Managnetin

#### 860. Satharinengaffe 4.

1878 Miner of Manie Cooles 1874 Artis 220 Menie Sie 1888 Ministra 1887 Cooles de montre de Tooles 1886 George Wordt Ministra Cooles de la Cooles Cooles Cooles Cooles Manageret Signification of the Tooles Cooles Cooles Manageret Signification of the Tooles Cooles Cooles 1741 Secreta Sie on Cooles Cooles Cooles Cooles Cooles 1840 Meniero Sie on Sie on Cooles Cooles Cooles Cooles

#### Gi. Paragentengaffe fo. Platernaffe 4.

## 82. Ratharinengasse 8. Rlostergasse 2.

1878 Ferdinand und Marie Rudolf, Kingelschmied, 1859 Simon Pfopp, Trödler, 1830 Pfopp, Trödler, 1820 Lorenz Appl, 1792 Alexander Appl, Schuhmacher, 1789 Johann Sedlaczek, 1780 Spital Maria in Campo, 1778 Elegius Constantin, 1727 Anna Marie Constantin, Witwe, 1712 Martin Max Constantin, 1699 Adam Valenta, 1689 Dorothea Reudeg, Witwe.

## 83. Rramergasse 15. Rlostergasse 6.

1878 Franz Heilich, 1870 Franz Heilich, Fleischer, 1839 Josef Heilich, Fleischer, 1838 Franz Urbaczek, 1814 Anna Wendl, 1809 Josef Wendl, 1780 Michael Wendl, Fleischer, 1778 Michel Wendl, 1740 Josef Thier, Fleischer, 1730 Judith Thier, 1699 Hans Thier.

## 64. Rramergaffe 13.

1878 Josefa Wamra, 1778 Franz Bend.

## 65. Rramergaffe 11.

1878 Franz und Theresia Hondl, 1778 Wenzl Zlagnovsky.

## 66. Aramergasse 9.

1878 Ignaz und Anna Wlacil, 1778 Schnerchi'sche Erben.

## 67. Rramergasse 7.

1878 Karl Schent jun., 1778 Augustin Friemel,

## 68. Rramergasse 5.

1878 Anton und Ratharina Korkesch, 1778 Johann Seitel.

## 69. Kramergasse 3.

1878 Leopoldine Buchwald, 1778 Josef Schuberth.

## 70. Mramergasse 4.

1878 Josef und Anna Theimer, 1859 Aloisia Link, 1822 Franz Engelmann, 1778 Johann Semler, 1745 Christian Langer, 1720 Dominik Katschin, Kürschner, 1693 Andreas Katschin, 1656 Andreas Schreiber, Kürschner.

#### 84. Blaffusplat 9.

1878 Wilhelm Selinger. Die Numer 85 bes im Jahre 1875 erbauten Hauses, an bessen Stelle damals ein Baumaterialschoppen stand, ist die Numer des stuheren Katharinenthurmes. Im Jahre 1715 war Eigenthumer dieses Playes, wo auch ein Wohnhaus gestanden sein mußte, da es die ehemalige Nummer 507 hatte — Mathias Paul Spinke, Fleischer.) Der Katharein-Thurm wurde 1827 demolirt. Er schloß beim Hau e Nr. 85 die Gasse ab.

#### 85. Ratharinengaffe 13.

1870 Ernst, Heinrich, Friedrich und Gottsried Anisch, 1862 Franziska Anisch verw. Kotal, 1854 Franziska Kotal, Miteigenhimer, 1814 Jakob Rotal, 1814 Agnes Blechtind, 1798 Therese Hain, 1782 Anton Schneider, 1778 Johanna Enhmann, 1750 Johann Bintler, Stricker, 1739 Anton Haschauer, 1734 Theresia Regensburger, 1728 Wenzel Regensburger, Kurschner, 1711 Wenzel Regensburger.

#### 86. Ratharinengaffe 11.

1878 Florian und Marianna Kaslik, 1865 Wilhelm Hoppe, 1849 Ednard und Ugnes Nochowansky, burgl. Lopfer, 1842 Georg Koutny, 1828 Nikolaus Pripadlo, 1817 Unna Wafficzek, 1794 Georg Wafficzek, 1788 Alois Schmidt, 1778 Foachim Schmidt, 1751 Unna Fröhlich, zwei ode Stellen, 1709 Franz Schwäbischer.

#### 87. ' Ratharinengasse 9.

1878 Metropolitan : Napitel, 1859 Domfapitel, 1840 Mosalia Schreier, 1821 Anna Schreier, Johann Schreier, 1778 Aroberin Witwe, 1736 Philipp Aretscher, Jimmermeister, 1716 Christian Schrak, Jimmermeister, 1710 Simon Groß, Topser.

#### Ratharinengasse 7. Blasiusgasse 2.

1878 Karl und Appollonia Rofimal, Aleischer (Renbau.) 1878 Bernhard Molitor's Erben, 1843 Bernhard Molitor. 1834 Thereje Schindler, 1829 Ignaz Wolitor, Johann Schindler, Bäcker, 1796 Agnes Molitor, 1780 Georg Wolitor, Backer, 1778 Josef Peter, 1719 Melchior Gastgeber, Bäcker, 1719 Beronika Gastgeber, früher Miller, 1698 Friedrich Miller, Bäcker.

#### AD. Blaffusgaffe 4.

1878 Baul und Eleonore Smetal, 1859 Josef Dral, Fleischer, Ferdinand Zeiner, 1778 Franz Fliegeln. 1751 Christof Teltsch, Trodler, 1741 Marl Teltsch, Fleischer, 1735 Georg Wagner, Fleischer, 1715 Leopold Fiala, Fleischer, 1713 Johann Flaschner, Echuhmacher, 1710 Gregor Waschicker's Witwe.

#### DO. Blaffungaffe 6.

1878 Agnaz Mirchner's Erben, Wilhelm, Ariedrich, Marie, Ludmilla und my Natharma, 1872 Agnaz und Auma Mirchner, 1839 Agnaz Mirchner son. Barbier, 1778 Josef Engelmann, 1740 Georg Wagner, Aleischer, 1721 Marl Tretich, Aleischer, 1687 Johann Tretich, Aleischer.

#### 91. Blafineplat 14.

1878 Johann Schiedet, 1872 Schiedet's Erben, 1859 unt Schiedet, 1822 Johann Buffas, 1778 Johann Weeber, 1737 Bittoria Prichfritt, 1735 Hanns Smetal, 1731 Bittoria Pifch fittt, 1709 Johann Prichfittl.

#### 92. Blaffnoplat 13.

1878 1850 nart, Iheresia und Anna Schiedet, 1822 Leopotd Rochomanskn, 1778 Zafob Ertrezet, 1749 Andreas Hanet, Lopfer, 1739 Plagdatena Schrock, 1736 Christian Schrock 1730 Chiabeth Neetich, 1871 Gregor Ritich

#### 93. Blafinoplas 12.

1872 Jojef und Leopoldine Schwanda 1859 Agnes Rokal, Isis Barbaia Muller, 1802 Barbaia Convoctu, 1880 Johann Dromatka, Riefcher, 1778 Johanna Stabl, 1759 Jojef Stabl, 1751 Andreas Jahn, Riefcher, 1739 Rianz Hofper, Garmer, 1737 Franz Scharf, 1719 Elisabeth Nitzch, 1710 Gregor Nitich.

#### 94. Blafinoplat 11.

1872 Anton Guftas, 1859 Arangota Ediebet, 1822 Peier Ronofetu, 1778 Anton Spinde, 1730 Mathias Cetuta, Lemmand handler, 1720 Anton Bruftmann, 1997 Thomas Bodwell

#### 03. Blafinoplat 10.

1878 Alembuderbemahr Anfialt, Anton Merbecket, 1822 Lo ptedig 1803 Esofgang Beber, 1780 Mola Bolokung, 1777

## 109. Ratharinengasse 1. Niederring 30.

1878 Občanská beseda, 1872 Slavischer Verein, 1859 **Amalie** Skarnizl, 1802 Anton Alois Skarnizl, Buchdrucker, 1798 **Witwe** Gräfin Stom, 1778 Gräfin von Zinzendorf, 1751 Ludovika Gräfin von Zierotin, 1724 Ludwig Franz Graf von Zierotin, 1672 Bernard Ferdinand Graf von Zierotin.

## 110. Riederring 29.

1878 Josef und Franziska Zapletal, 1859 Josefa Schindler, 1830 Johann Schindler, 1820 Barbara Vorbringer, 1802 Jgnaz Richter, 1786 Rosalie Richter, 1778 Josef Biedermayer, 1722 Mathias Ruchler, 1713 Mathias Bayer, 1702 Mathias Bayer, Schneider, 1686 Martin Durst, 1677 Georg Goth. Stellner.

## 111. Niederring 28.

1878 Karl und Theresia Kornauth, 1851 Mathias Blaschek, Tischler, 1842 Marie Reich, 1780 Hieronymus Soczek, Fleischer, 1778 Josef Koczurek, 1742 Josefa Hradezki, Melzers-Witwe, (Dieses Haus wurde zum "weißen Schwan" genannt), 1700 Anton Hradezki, Melzer, 1682 Franz Hradezki, 1659 Mathias Gold.

## 118. Katharinengasse 27.

1838 Karl Neußel, städt. Beamte, 1801 Wenzel Neußel, Weißegärber, 1793 Johann Habich, 1780 Sebastian Drosdek, 1788 Joshann Ribarz, 1784 Johann Riemer, 1733 Anton Riemer, Zimmermeister, Rathsherr, 1730 Jgnaz Javorek, 1727 Barbara Prüger, vorwhin Schilder, 1705 Hans Georg Prüger, Barbara Schilder.

## 113. Niederring 26.

1878 Bernhard Engelmann, Fleischer, 1822 Veronika Zillich, 1796 Puzmann, 1788 Josef Doležel, 1706 Joh. Janotik von Adlerstein, Rathsherr, 1739 Franz Anton Freiherr von Schubirz, Graf von Sach, 1725 Franz Mich. Freiherr von Schubirz.

## 114. Niederring 25.

1878 Karl Schent sen. und Anna, dann Karl Schenf jun. und Marie, 1875 Karl Schenk jun., Fleischer, 1868 Franz Fleischmann, Fabrikant, 1838 Therese Hain, 1825 Josef Prokop, Obsthändler, 1796 Karl Prokop, Obsthändler, 1780 Katharina Suchanek, 1778 Jos. Suchanek, 1760 Valentin Roller, Schneider, 1759 Wenzel Janska.

#### Töpfergaffe 2. 115. Blaffusplas 4. Rabuzinergaffe 2.

1878 Rapuzmer Alojier und Rirche. Zum Baue derjelben 1652 wurden eine Gasse und 21 hauser verwendet u. z. die hauser des Paul Sneß, Jonas Adler, Urban Wolf, Jak. Willerth, Albrecht Mutal, Joh Kurzeneder, Hermann Zielezki, Ihom. Vaith, Jakob Schon, Raspar Streck, Laz. Fiedler, Math. Weiß, Leonard Vogt, Paul Reller, Mill. Schoberle, Lorenz handacz, Mill. Ochstin, Mart. hansnengel, Frz. Levin, Georg Truckenbrod, Lor. Heinrichin, endlich das Pfarrhaus von St. Blasius.

## Rapuzinergaffe 4. Töpfergaffe 1.

1878 Lorenz Roipil, Sattler, 1832 Thomas Tillich, 1818 Fo. hann Weiß, Schuster, 1803 Anton Ribarfch, 1792 Fohann Anop, Fleischer, 1785 Johanna Nogl, 1778 Franz Bogel, 1735 Chiabeth Meistzti, Fleischer, 1701 Wenzel Otefitzti, Fleischer, 1692 Georg und Urfula Mejitzti.

## Rapuzinergaffe 6. Töpfergaffe 3.

1878 Anton und Anna Bedan, 1868 Anton und Marie Bedan, 1841 Rofine heinrich, 1839 3g heinrich, Rlaviermacher, 1837 Marie Schwanzer, 1814 Anton Schwanzer, Lüchter, 1798, Johann Schwanzer, Tichter (Rathoherr), 1778 Peter Schlegel, 1739 30h. Reichel, Luchhandler, 1737 Katharma Gartner, Witwe, hernach Klampt, 1730 Gabriel Gartner, Maurermeister, 1739 Benzel Wagner, Aleischer, 1688 Austine, Hans Mid'iche Lunge, 1681 Sans Mid, 1668 Simon Hierich, Rathoherr.

#### Rapuzinergasse 8. Töpfergasse 5.

1875 Adolf Sahn, Geiftlicher. 1859 Sofei und Rofa Sahn, Riater, 1822 Johann Schindler, 1778 Johann Brunmeller, 1749 Ratharma Meller, Malerswitwe, 1744 Aredrich Areiherr von Sebluiste. 1733 Joh. Max Areiherr v Sedlnigte, Silvia Sach v. Bohuntowig, Polexina Arena von Strbenske, 1702 Johann Unichandt. (Bom Magiftrate geschenkte, ode Stelle)

## 129. Rapuzinergaffe 10.

1878 Barbara Borinel, 1822 Anton Silefch, 1778 Pangenberger, 1786 Anton Riemer, 1751 Johann Czermal, Topfer, 1724 Jakob Dobrzdiel, Töpfer, 1703 Jakob Wagner, **Weber**, Magistrat.

## 120. Kapuzinergasse 12. Töpfergasse 9.

1878 Johann Brabletz, städt. Beamte, 1855 Anna Brabletz, 1815 Anton Engelmann, Fleischer, 1809 Anton Frank, 1785 Josef Frank, 1778 Panzenberger, 1726 Anton Riemer, Zimmermeister, 1698 Karl Hackenberger, Leinweber.

## 121. Rapuzinergasse 14. Töpfergasse 11.

1878 Balthasar und Josefa Dokonpil, 1859 Piffl's Erben, Katharina Piffl, 1814 Johann Bayer, 1794 Brigitte Schwanzer, 1778 Witwe Bachwieser, 1760 Johann Bachwieser, 1750 Franz Ingeniz, Tuchscheerergeselle, 1737 Regina Smekal, 1728 Johann Winkler, Stricker, 1707 Lorenz Haas, — hieß auch "Destreicher" — Magistrat.

## 122. Rapuzinergasse 16. Burggrafengasse 14.

1879 Adolf Kluger, Seifensieder, 1872 Karl Mück, Seifensieder, 1837 Anton Mück, Seifensieder, 1822 Andreas Horak, 1778 Paul Strohal, 1730 Benedikt Thamm, Seifensieder, 1729 Kath. Kraus, Seifensiederei, 1728 Johann Kraus, Seifensieder, 1719 Therese Hocker, 1719 Johann Komareck, 1703 Johann Schliemann, Schuhmacher.

## 193. Töpfergasse 13.

1878 Ferdinand und Agnes Horaček, 1859 Ferdinand Kreisel, 1822 Elisabeth Hentschel, 1778 Josef Barthel, (Dieses Haus entstand wahrscheinlich aus dem Hinterhause von Nro. 122).

## 184. Töpfergasse 6.

1878 Josef und Johanna Kleibl, 1819 Anna Marschner, verechel. Czibulka, 1780 Franz Schaller, Bräuer, 1778 Leop. Bürgel, 1746 Regina Semmler, 1724 Wenzel Semmler, Leinwandhändler, 1709 Hans Kremser.

## 125. Töpfergaffe 8.

1878 Antonia Thomas, 1859 Andreas und Amalie Dittrich, Christine Löw, 1778 Josef Alt, Gerichts-Citator, 1746 Johann

Rundit, 1783 Johann Chriftof Dimbter, Mothoberr, 1726 Barbara Being, 1708 Thomas Deing, Topfer.

#### 126. Töpfergaffe 10.

1878 Margaretha Echinbler, 1880 Johann Schindler, 1822 Johann Mrazet, 1778 Amon Afoiel, 1749 Aranz Nagel, Aleifcher, 1741 Wenzel Bayer, Strider, 1726 Georg Archter, Fleischer, 1709 Abam Sinterberger.

#### 127. Töpfergaffe 12.

1578 Josef und Natharma Zedlieka, 1872 Nikl's Erben 1859 Josef und Marie Zawodnik, 1822 Magdalena Rleibl, 1778 Andreas Musichick, 1741 Naspar Finsterle, 1730 Josef Habenberger, 1726 Natl Habenberger, Leinwandhandter, 1722 Anton Arcmer, Jimmermeiner, 1707 Bant Laniek.

#### 12%. Töpfergaffe 14.

1878 Johann Richter, chem. Naufmann, 1859 Karl Mach jun., Topfer, 1847 Karl Mach, Topfer, 1822 Lutas Mach, Topfer, 1778 Joicf Beigth, 1751 Chiabeth Kurzer, Topferm, 1733 Unton Kurzer, Topfer, 1732 Chiabeth Brees, Witwe, 1721 Wenzel Prets, Topfer, 1699 Thomas Ritich, Magdatena Jilich, Winve.

#### 129. Töpfergaffe 16.

1878 Anton und Moiña Hornt, 1872 Marie Szlatingt, 1859 Karl Holafel, Tifchter, 1822 Thereie Ezerlich, 1778 Johann Ziegler, 1744 Regina Arombeck, Zimmermeiftergattin, 1780 Zofef Arombeck, Zummermeifter, 1730 Regina Brofch, Witwe, 1708 Martin Projch, Zaßpeher, 1890 Georg Ch der altere. (Bom Magistrate geichenkt.

#### 130. Töpfergaffe 18.

1878 Anton und Karolina Edimidt, 1846 Anton Schmidt, Ivpier, 1822 Zosei Gurtig, Topier, 1778 Wenzel Gurtig, 1743 Aermand Gregor, Topier, 1735 Wenzel Aundragti, Topier, 1733 Anna Marie Banmann, Wiwe, 1701 Georg Banmann, Pflasterer, (Bom Magistrate gelcheuft).

#### 131. Töpfergaffe 20.

1872 Auton und Karolina Echmidt, 1859 Jakob Jaukel, Mehlmandler, 18 - Therefe Epikeureiter, 1778 Johann Choted, 1751 Kafpar Ziniterte Topfer, 1728 Joh. Muffikh der jungere, Topfer,



1718 Joh. Muffith, ber altere, 1709 Bitme Rebmann, 1699 Joh. Georg Rebmann.

#### 138. Töpfergaffe 22.

1878 Johann Grohmann, 1859 Kroner's Erben, Chriftian Bruel, 1778 Theresia Exner, 1751—15 Wenzel Bayer, Stricker, Christian Bruel.

## 133. Burggrafengaffe 16. Töpfergaffe 24.

1878 Theresia Schleif, 1859 Franz Reimer, Giseuhändler, 1822 Anton Grohmann, Weißgärber, 1778 Ignaz Exner, 1747 Paulina Nitsch, Witwe, 1723 Wenzel Nitsch, Töpfer, 1711 Philipp Woschke. Töpfer, 1702 Abam Reinisch, Töpfer, 1700 Salomon Klop, Töpfer.

#### 134. Burggrafengaffe 15.

1878 Eva Doftal, 1872 Selene Prutet, Schuhmacherin, 1859 Antonia Thomas, 1822 Johann Thomas, 1778 Andres Mader.

#### Burggrafengaffe 13. Töpfergaffe 26.

1877 Karl Bottawa, 1872 Josef und Katharina Zedlicka, 1859 Agnes Motter, 1822 Augustin Gabriel, Bader, 1778 Wenzel Gög.

#### 136. Töpfergaffe 28.

1872 Josef und Agnes Parnet, 1872 Josef und Ratharina Parnet, 1859 Josef und Barbara Parnet, 1822 Marta Koniczet. 1778 Witwe Polda, 1745 Elisabeth Schier, 1743 Anna Marie Polzer, 1704 Andreas Polzer, Wafferkunstmeister, Dorothea Machel.

#### 137. Töpfergaffe 30.

1877 Augustin Rlemm, 1859 Marianne Alemm, 1822 Johann Buscha, 1778 Mathes Sandtler.

#### 138. Töpfergaffe 32.

1878 Josefa Rosch, 1822 Franz Siegt, 1778 Johann Wolf.

#### 139. Töpfergaffe 34.

1878 Marie Kaffa, 1872 Franz Kaffa's Erben, Fleischer, 1859 Binzenz Brauner, 1822 Johann Beck, 1778 Franz Wolny.

#### 140. Töpfergaffe 36.

1878 Ther. Stobreat, 1822 Mathias Gregor, 1778 29nwe Bid.

#### 111. Töpfergaffe 38.

1878 Rammind und Ugnes Nietiche. 1859 Barbara Horzinet, 1822 Franz Horzinet, 1778 Chaiff Richter.

#### 1 12. Burggrafengaffe 17.

1877 Rammund und Ngnes Mietsche, 1872 Josef Saget, 1859 Ramarina Saget, 1822 Nort Bitfch, 1778 Naspar Bucganet.

#### 143. Töpfergaffe 40.

1878 Rainmud und Agnes Rietsche 1852 Franz und Therese Hohnt, 1859 Johann Fridrich, Johan Muger, 1778 Ignaz Stabl oder Oppelt.

#### 1.4 f. Töpfergaffe 42.

1878 Josef und Franziska Ruczera, 1872 Josef und Anna Polzer, 1859 Janaz Domes, Mehlhandler, 1822 Josef Michuda, 1778 Leopold Walter

#### 145. Töpfergaffe 19.

1878 Anna Dopita, 1850 Johanna Raimer, 1822 Grang Rreifchmer, 1778 Johann Bonhoff.

#### 146. Töpfergaffe 17.

1878 Barbara Zapletal, 1859 Franz und Franziela Rorunna. 1822 Jalob Strafchta, 1778 Rarl Frata.

## 147. Töpfergaffe 15. Burggrafengaffe 11.

1878 Hermine Ikany, 1868 Therefe Tomas, 1826 Atoman Tomas, 1778 Johann Rrentel, 1745 Aranz Neifel, Größbinder, 1743 Magdatena Aurstl Bitwe, 1796 Benedift Aurstl, Mesotanmacher, 1697 Martin Partisch

#### 145. Burggrafengaffe 9.

1878 Anton und Pauline Filipp, 1859 Franz Riemez und Josefa Nather, 1837 Georg Riemez, Mehlhandler, 1822 Namit Marichner, 1778 Rail Seminter, 1743 Chiabeth Pegemann, Rase handlerin, 1726 Augustin Segemann, 1726 Anna Marie Segemann, vorhin Mausmaar, 1710 Johann Mausmaar,

#### 149. Burggrafengaffe 7.

1878 Marie und mj. Franz Sikora, 1864 Marie und Franz Sikora, 1859 Anna Skribenski, 1830 Binzenzia Santerre, 1828 Magdalena Kobilka, 1822 Jgnaz Klemisch, 1778 Rudolf Koczurek, 1781 Johann Žiesel, 1717 Wenzel Meltsch, Müller, 1707 Johann Gaper, Wehlhändler, Magistrat.

#### 150. Burggrafengaffe 5.

1878 Kajetan Zehnula, Bäcker, 1859 Franz Kaksa, 1837 Linhart, Beamter, 1822 Franz Plaz, Schlosser, 1778 Paulaner-Haus, 1730 Wranauer Paulaner-Haus.

#### 151. Burggrafengaffe 3.

1880 Precechtiel, 1878 Oswald, Johanna, Ludmilla und Albertine Pur, 1861 Anton und Johanna Bur, (Renbau), 1859 Strahal's Erben, 1826 Raspar Strahal, Bierschänker, 1822 August Gabriel, Bäcker, 1820 Kaspar Freund, 1818 Franz Thomas, 1781 Franz Spanier, 1778 Witwe Praschek, 1750 Paul Praschek, Mauermeister, 1747 Barbara Schrötter, Witwe, 1720 Johann Schrötter, Schneider, 1709 Mathias Rürst, Lederzurichter, 1693 Rudolf Losch.

#### Derrengaffe 10. May Josef Plat 3.

1878 Barbara Zakovsky, 1868 Franz und Barbara Zakovsky, 1866 Dr. Trogher, Priester, 1862 Franz und Marie Schablizky, 1841 Josefa Schablizky, Branersgattin, 1825 Peter Gallasch, Lederer, 1820 Franz Schmidt, Justiziär, 1787 Josef Demal, Alosterdiener, (Das haus hieß zum "goldenen Hauas"), 1778—1747 Anton Lang-hammer (1759 geabelt v. Adlersberg und kais. Rath), Bice-Syndistis 1747, 1747 Anna Langhammer, Witwe, 1731 Wichael Lang-hammer, Weinhändler, 1684 Johann Franz von Walchenhaim, Rathsherr.

## 153. Burggrafengaffe 2. 4.

Nro. 153 und 154 find die Grundbuchs-Numern des alten städtischen Realschulgebandes, in welchem gegenwärtig die Volksküche, die Pfandleihanstalt, einige Classen der Mädchenbürgerschule, die Lokale des Wännergesangvereines, der freiwilligen "Feuerwehr untergebracht sind. In dem südlichen Trakte des Hauses befinden sich der städtische Wirthschaftshof und die Stallungen. Numer 153 hieß seit Jahrhunderten das

Burggrafenhaus; Rummer 151 mar am Ende bes achtzehnten Sahrhunderts eine Brandstelle.

#### 155. Burggrafengaffe f.

1878 Zohann und Zofesa Wimmer. 1872 Butschet's Erben. 1850 Franz Butschet, 1822 Schlegel, 1778 Andolf Noczureck, 1728 Balentin Tentsch, Maurermeister, 1726 Torothea Griffenhofer, 1702 Angust Griffenhofer.

## 156. Burggrafengaffe 8.

1878 Johann und Anna Benischet, 1859 Johann Friedrich, Telegrasenbeamte. 1837 Anna Aluger vereh, Friedrich, 1816 Josef Rluger, Bierschanker, 1804—1780 Johann Prehala, 1778 Prachetriche Erben, 1724 Martin Prehala, 1718 Ignaz Olbricht, Binder, 1702 Raspar Schriebl, Binder, Elisabeth Zirkendorfer, Kaiserichters Binve.

#### 157. Biegengaffe 5.

1878 Stadtgemeinde Olman, 1859 mit dem Stallhof vereingt, 1840 Karl Maret, Mehlhandler, 1822 Johann Zahradnit, 1778 Johann Mhomatta, 1745 Johann Franz (Gloger, Fleijcher, 1700) Naspar Bartsch, Rleicher, 1685 Zacharias Schneider, Fleischer,

## 134. Biegengaffe 12. Burggrafengaffe 10.

1878 Gallus und Josefa Annierle, Selcher, 1837 Johann Nather, Backer, 1831 Franz Tomas, Backer, 1822 Florian Tomas, Bäcker, 1778 Rosina Buutich, 1730 Salomon Buusich, Lemweber, 1715 Christof Richter, Fleischer, 1629 Bengel Czipp, Fleischer,

## 159. Burggrafengaffe 12.

1878 Constantin und Aranziska Adamet. 1878 Tworzat. 1867 Constantin Adamet, Beauter, 1861 Julie und Marie Genar, 1846 Johann und Aranziska Konovsku, 1838 Johanna Sobol, 1822 Josefa (Sabriel, 1790 Johann Weitolch, 1778 Janaz Gabriel, 1745 Katharma Zieger vorhin Partich, 1732 Michael Zieger, Karthauser-Umtmann, 1732 Martin Partich'ide Wuwe, Kath 1706 Martin Partich.

#### 160. Rapuzinergaffe 11. Biegengaffe 10.

1878 Lown Storch, 1872 Zerdinand Chubi, 1859 Urfala Chubi, 1830 Zosef Seifert, Schneider, 1778 Anton Schindler, 1751 Johann Engelmann, Fleicher, 1741 Narl Scholz, Boncfant a. d Tom., 1723 Johann Sieber, Großbinder, 1713 Mathias Czech, Lovfer, Hans Georg Wezinger, Lopfer.

## 161. Rapuzinergaffe 9. Biegengaffe 8.

1878 Benzl und Zosesa Dokal. 1872 Franz und Marianne Gradil, 1859 Johann Urbaschet, 1822 Auna Spiller. 1778 Elisabeth Honisch, 1746 Nacl Christeln, chemals Bachsenipanner des Fursten Tutrichstein, 1738 Martin Prohasa, 1730 Johann Undreas Rendeckher, 1722 Martin Molitor, Schneider.

## 162. Rapuzinergaffe 7. Biegengaffe 6.

1878—1872 Franz und Josefa Nowal, 1859 Franz u. Franzista Zujchta, 1812 Ferdinand Echmied, 1778 Josef Morwuker. 1743 Florian Frodl, Brauermeister, 1742 Franz Anton Nill, Buch binder, 1732 Paulina Czech, 1726 Mathias Czech, Topfer.

## 163. Rapuzinergaffe 5. Biegengaffe 4.

1878 1866 Therefia Nickel, 1859 Johann Low, 1826 Aranz Baner, 1825 Roja Pitsch, 1795 Rarl Pitsch, 1783 Peter Rirch ner, 1778 Ignaz Erner, 1762 Therese Erner, Iopsein, 1722 Joh Baner, Stricker, 1721 Arcedrich Bollner, 1711 Leopold Peter, 1682 Franz Peter.

#### 164. Rapuzinergasse 3.

1878 Ignaz Ludwig, 1872 Ignaz und Franziska Ludwig, 1859 Anna Johannes, 1812 Narl Johannes, 1778 Johann Schwarg, 1735 Lorenz Tannenberger, Mathanser, 1608 Bans Hillicher jun Fleischer, 1676 Hans Pillicher sen. Fleischer.

## 165. Rapuzinergaffe 1. Plieberring 24.

1877 Franz und Franziska Tomiček, Apotheker (Fulnet.) 1818 Johann Sobek, Fiaker, 1812 Franziska Wildner verehelichte So bet, 1811 Ignag Wildner, Freunann, 1802 Therese Oftler, 1778 Ignaz von Bowad Istler, 1751 Josef Janalik, 1744 Anna Marie Grasin von Hodiz, 1725 Greekenz Aranz Fortunat Minatti Freiherr von, 1725 Anton Josef Sauer, Nathoherr, Josef Ludwig Piller von Pillerdorf.

#### 166. Plieberring 23.

1878—1845 Zoieja Karliczet, 1827 Pauline Rlemm, 1804 Barbara Langaner, 1792 Magdalena Weber, 1778 Zoiej Weeber, 1726 Wechichmid's Erben, 1711 Christian Weckichmid.

#### 167. Dieberring 22.

1878 Theresia Kupta, Wundarztensgattin, 1838 Benzel Pfopp, Schuhmacher, 1837 Josef Appel, 1828 Josef Engetmann, 1801 Hernz. Advotat, 1793 Magdalena Zerhan, 1778 Johann Zerhan, 1760 Markus Jedlizka, 1750 Susanna Haan, Zinngießerin, 1732 Stefan Haan, Zinngießer, 1724 Franz Anton Hirndl, Buchdrucker geselle, 1717 Johann Heinrich Neunachbar, Anna Marie Neunachbar, 1709 Johann Kausch, 1897 Johann Jakob Hanspiech.

## 3iegengaffe 2. Plieberring 21.

1878 Josef und Aranzista Schwarz, Marktpachter, 1867 Lith. Sotasses ehem. Spengler, Mattener, Lehrer, 1864 Sochert's Erben, 1833 Josef Sechert, 1821 Josef Engelmann, Aleicher, 1780 Aranz Wilpert, Burgermeister, 1778 Theresia Wilpert, 1735 Appollonia Losert, 1735 Melchier Losert, 1701 Aranz Georg Scholz 1680 Johann Bernard du Brueit

## 169. Biegengaffe 1. Plieberring 20.

1878 Wilhelm und Amalia Hoppe, Traiteur, 1862 Anton und Sugo Sar, 1847 Karl Burghauser, Theaterdirektor, 1835 Marie und Adalbert Rosner, 1812 Adalbert Rosner, Windenmacher, 1803 Peter Meldjart, 1797 Johann Pottaschet, 1778 Josef Schmiedt, 1751 Graf Praschma v. P. 1728 Anton Josef Sauer, Rathsberr, 1728 Johann Georg Graf von Walderode, 1709 Christof Rohlfmidt

## 920. Riederring 19. Biegengaffe 3.

1878 Buchelm Gustas' Erben, 1850 Bilbelm Gustas, Postmeriter in Profint 1814 Johann Gustas Bericher, 1813 Thereie

\* . **\* #** #

Starupta, 1798 Johann Starupta, 1779 Max Fiala, Chirurg, 1778 Anton Patosta, 1760 Neunachbar's Erben, 1748 Otto Karl Graf Salm und Neuburg, 1741 Fürst Ernst Bischof von Olmütz und Erzbischof von Salzburg Graf von Lichtenstein, 1720 Maximilian Rudolf Graf von Lichtenstein.

## 171. Niederring 18.

1878 Johann und Cäcilie Ottahal, 1859 Marie Mück, 1832 Johann Scholz, 1818 Josef Schitto, Müller, 1801 Anna Kratochswil, 1791 Anna Morawet, 1780 Adalbert Morawet, 1778 Berosnita Rossiwal, 1759 Jgnaz Rossiwal, Fischer, 1746 Josef Jurzina, tapit. Syndicus, 1732 Josefa Marie Gräfin Korzentin, 1732 Joh. Constanze Freiin von Schubirz, 1709 Johann Wenzel Rzistowsty von Dobrschitz.

## 172. Niederring 17.

1877 Cardinal Fürstenberg, 1870 Salomon Baß, 1842 Georg Strobl, Tuchhändler, 1830 Frau Scholz, 1815 Klara Hiber, 1810 Josef Beck, 1796 Karl Hein, Theaterdirektor, 1778 Med. Dr. Wolf, 1741 Maria Magd. Ricci, 1732 Stefan Ricci, königl. Richter, 1711 Magistrat, öde Stelle, 1695 Rudolf Christof Frh. v. Witten, Ignaz Wenzel Verthodanski von Verthodan.

## 178. Niederring 16.

1878 Morit und Theresia Karger, 1841 Ignaz und Rosa Sonnenberger, Wundarzt, 1834 Johann Heilig, 1829 Therese Sölner, 1820 Franz Sölner, 1798 Joh. Polzer, 1778 Franz Swerzina, 1751 Neunachbar's Erben, 1731 Franz Neunachbar, Barbier, 1717 Thadäus Schnell, Barbier, 1707 Josef Biber, Barbier, 1707 Mathias Franz Hanel.

# 174. Niederring 15. Herrengasse 2.

Jerdinand Scholz's Erben, 1840 Veronifa Scholz, 1832 Ferdinand Scholz, Bäcker, 1828 Anton Scholz, Bäcker, 1782 Karl Joachim Heinz, (Chirurg) Stadtsyndifus, 1778 Karl von Kristely, 1751 Panenka's Erben, 1708 Andreas Panenka von Weißensburg, Med. Dr. und Landesphysikus, 1708 Anna Elisabeth Freiin v. Tharvulle, vorhin Freiin von Hoffmann, 1694 Johann Georg Freiherr von Hoffmann, Magistrat.

#### 175. Berrengaffe 4.

1878 Barbara Heilich, Aleichersgattin, 1825 Aranz Engelmann, Aleicher, 1819 Johann Ribich, 1780 Georg Heilichmann, Aleicher, 1778 Vorenz Zenfinger, 1767 Johann Nafpar Czamski, 1746 Georg Gment, Mehlhandler, 1742 Chrill Jojef Lezakka, Rathsherr, 1740 Anna Marie Styller, 1720 Aranz X. Ant. Styller, 1713 Max Schlemmer, Miniaturmaler, 1709 Joh Franz Fid, Gielbichmieb.

#### 176. Perrengaffe 6.

1878 Atois und Anna Debling, 1838 Atois Hebling, Schloffer, 1809 Josef Clatoich, 1705 Natharina Hadinger, Zeithaueremitwe, 1778 Schaftan Hadinger, 1760 Johann Edart, 1725 Math. Czermał, Zengmachec, 1720 Magritrat, 1720 Rail Anton Luttif.

#### 177. herrengaffe 8.

Belte Muffel, 1859 Karolina Selinger, Kurschnerswitwe, 1812 Josef Ludwig, Raminseger, 1778 Georg Ludwig, 1708 Andreas Wolf, Manchianglehrer, 1699 Johann Branz Walchenheim, Nathsherr, 1698 Wenzel Czipp, Rieicher.

#### 17%. Edulgaffe 9.

1878 Johann und Aranzisfa Schwarz, 1875 Franz und Franzisfa Schwarz, 1868 Franzisfa Nepomucena Zesminet, 1863 Karl Nettl, Unna Zwanet, Franzisfa Schrifter und Jakob Kulan, 1832 Wath, Nitt, Schneider, 1798 Raiharma Brojelmaner, 1795 Johann Sattter, 1786 Marianne Lichownet, 1778 Johann Beeber, 1760 Johann Laue, 1724 Henrich Laue, Tickler, 1891 Albert Simon, Nabler,

#### 179. Edulgaffe 7.

1878 Marie Schmerfer, 1859 Arang und Karoline Ledt, Josef Derng, 1778 Josef Botad, 1728 Andreas Pollas, Schneiber, 1710 Johann Josef v. Walchenherm.

#### 180. Edulgaffe 5.

1878 Antome Plawatich Antome Greiner, Wenzel Buchta, 1778 Kerdmand Schmiedt, 1724 Chriftian Intl, Anrichner, Georg Chriftige Bitwe, 1707 Georg Chrift

#### 144. Edulgaffe 3.

1878 Eterefia Montelik, 1847 Aubn, Maler, Magdalena Ditte

1801 Katharina Theiß, 1797 Johann Theiß Erben, 1778 Johann Thenß, 1711 Johann Josef von Walchenheim.

### 204. Oberring 13.

1878 Adolf und Anna Heinz, 1863 Herrmann Zweig, Kaufmann, 1839 Alois Rautenstrauch, Fourier, Anna Rautenstrauch, Filipp Rautenstrauch, Graveur, 1789 Johann Josef Dittrich, 1781 Johann Georg Braunmüller, Schneider, 1778 Wenzel Göt, 1759 Franz Gregor Stelzer, Kassessieder, 1711 Joh. Jos. V. Walchenheim.

### **205.** Oberring 12.

1878 Dr. Konrad Flögel, 1840 Franz Schmidt, Eisenhändler, 1812 Johann Schmidt, Eisenhändler, 1801 Jgnaz Schmidt, 1778 Witwe Schmied, 1761 Johann Adolf Schmid, Geschmeidler, 1749 Leopold Schmied, Eisenhändler, 1716 Johann Bernard Roller, Landschafts-Einnehmer, 1689 Gottfried Rosowski, Rathsherr, 1658 Wath. Georg Puchet.

## 206. Michaelgasse 2. Berlorenegasse 2.

1878 Josefa Griebler, Witwe, 1859 Mathias Griebler, Weinschänker, 1832 Paul Griebler, Weinschänker, 1827 Lorenz Padowez, Weinschänker, 1812 Josef Höchsmann, Magistratsrath, 1804 Libor Hoschek, 1794 Josef Siegl, 1778 General Graf Podstakky, 1745 Karl Graf von Podstakky, 1709 Karl Max Graf von Podstakky.

## 207. Michaelgasse 4.

1878 Johann und Theresia Fritsch, 1874 Josef und Filippine Sikora, Kärber, 1859 Franz Sklenarz, Kaminfeger, 1812 Franz Schmeißer, 1778 Rosalia Urban, 1740 Josef Urbaneck, Mehlhbl.

## 208. Michaelgaffe 6.

1878 Johann Körner, Tuchmacher, 1812 Karinger, Fleischer, 1778 Wenzl Mahxner, 1751 Magdalena Hoffmann, Schnürmacher, 1702 Stefan Schillinger, "Marktschauer."

## 209. Michaelgasse 8.

1878 Wendelin und Marie Losert, 1872 Josef und Marie Mazal, 1859 Josef und Therese Ruebner, 1812 Gabriel Kunst, 1778 Wenzel Böß, 1705 Franz Wanke, Tischler, 1674 Johann Wanke.

#### 210. Michaelgaffe 10.

1878 Therefia Wrba, 1859 Zofef und Therefe Kouržil, 1812 Nathorina Tomatil, 1778 Zofef Schmidt, 1743 Chiabeth Zuffel, Rurschnerswitwe, 1782 Sinton Zuffel, Rurschner.

#### 211. Mar Josef-Plas 13. Zulinsberg 7.

1878 Steonore Gottwald, fraher Mauerschatt, 1832 Magdalena Lang, ISI2 Ignaz Lang, 1800 Buccuz Ramreith, 1796 Bauline Weidemann, 1778 Multersches Sans, 1759 Ludwig Multer, 1726 Feidmand Multer, 1711 Georg Bos.

#### 212. Mar Bofef Blas 12.

1878 Theresia Mossia Lorenz, Raroline Antter, 1836 Therese Autter, 1812 Johanna Zeichin, Naberm. 1793 Johanna Frant, Naberm. 1790 Franz Niedl, 1778 Johanna Bawliczek, 1744 Johann Wetzler jun, Bader. 1740 Johann Georg Wetzler's Witwe, 1717 Johann Georg Wetzler sen., Bader, 1685 Georg Jahn, Nathediener.

#### 213. Mar Bofef Blat 11.

1877 Franz und Anna Nechwatal, 1872 Thomas Runftler, 1859 Bittoria Janvich, 1812 Jojef Schenarz, 1780 Mathias Harrafiche Witwe, 1778 Mathias Harra, 1712 Anton Korzensti, Großbinder. 1711 Mich. Kirchmaner, Schloffer, 1692 Johann Czapta, Abrofat.

#### 214. Mag Jofef-Plat 10.

1877 Ednard Schwabe. 1812 Johann Schwabe, Bader, 1796 Franz Schwabe, Bader, 1778 Elijabeth Mude, 1747 Johns Mude, Schneider, 1744 Signund Trojer, 1727 Zolef Temel, Schneider, 1723 Eleonora Schauen, 1719 Marie Schenk, 1704 Johann Schenk, Schneider, 1603 Anna Mafalfen.

#### 213. May Josef-Plat 9.

1877 Ednard Schwabe, 1885 Beronta Schwabe, 1780 Georg Mutter, Tühler, 1778 Anton Gunfter, 1728 Johann Bogel's Erben, 1697 Johann Bogel, Tidzter.

#### 216. Mar Zofef-Plat 8.

1878 3gnag und Barbara bobnt, 1837 Rajetan Mull Glafer, 1825 Gerdinand Zeidler, 1802 henrich Zeidler, Ma

meister, 1790 Franz Projchet, 1778 Franz Maßlaw, 1748 Ottilie Josefa Teuerer, Witwe, 1742 Karl Theuerer, Advokat, 1738 Anna Marie Pher, 1736 Barbara Huck, geb. Maher, 1718 Joh. Kaspar Maher, 1705 Karl Seisert, Schneider, 1702 Eustach. Joh. Becker, Advokat.

### 217. Max Zosef-Plat 7.

1878 Franz und Theresia Körper, 1859 Anna Hosmann, 1844 Mep. und Tochter Anna Koloschek, 1841 Joh. und Nep. Ko-loschek, 1821 Therese Stein, 1819 Sebastian Six, 1817 Franz Gautesch, 1812 Josef Peikert, Schuhmacher, 1792 Michael Baar, 1778 Franz Rettin, 1728 Pauline Kohl, Zinngießerin, 1726 Christ. Anton Rohl, Zinngießer, 1725 Pauline Dittrich, 1718 Paul Dittrich, 1710 Andreas Ehrenreich, Zinngießer.

## 218. Mar Zosef-Plat 6.

1879 Karl Zlamal, 1877 Marie Kobliha, 1872 Josef Lössinger, 1859 Therese Kroneiser, 1812 Franz Delatte, 1778 Jgnaz Ferdl, 1744 Johann Ferl, 1743 Sosia Präsenz, Witwe, 1738 Johann Präsenz, 1722 Johann König, Zimmermeister.

# 219. Max Josef-Plat 5. Schulgasse 11.

1878 Franz und Viktoria Opila, 1859 Appollonia Herold, 1812 Karl Rotter, Wundarzt, 1778 Dominik Hoffner, 1751 Franz Anton Sartori, Rathsherr, 1731 Peter Sommer, Schneider, 1724 Todias Ebener, Großuhrmacher, 1718 Daniel Lehmann, Schneider, 1717 Franz Mayer, 1703 Wenzel Böhmer, Barbier.

## 220- Max Josef-Plat 1.

1878 Pfarre Sct. Michael, 1778 Dominicaner-Kloster.

## 31. Frohnleichnamgasse 17.

1878 Anton und Anastasia Bandala. (In den 60ger Jahren kaufte Ignaz Padowez das halbe Haus u. zw. die nördliche Seite. Die sübliche Hälfte erhielt die Nummer 221a.) 1869 Josef und Peter Meitner, 1812 Anna Matauschek, 1778 Franz Schuberth, 1774 Schuberth'sche Erben, 1731 Franz Schuberth, Marktschauer, 1692 Hanns Schuberth, 1691 Anna und Paul Bibermann.

#### 221 a . Frohnleichnamsgaffe 15.

1878 Beter Martner, Marie Poipifchil.

#### 222. Frohnleichnamsgaffe 13.

1878 Leopold Hermann, 1840 Rail Ralab, 1837 Zusanna Aroner (geerbt). 1812 Zakob Strohat, 1786 Tavid Weiß, Inshke, 1778 Anton Regier, 1751 Anna Spazierer, 1746 Zosef Spazierer, Trobler. 1746 Anna Marie Zaworek, 1742 Zgnaz Zaworek, 1742 Zosef Georg Hofmann, Posamentierer, 1724 Zerbinand Sommer, 1700 Generich Wolf.

#### 223. Frohuleidnamogaffe 11.

1875 Etabtgemetnibe Clmun, 1778 Stadigemeinde Sans, 1774 Stadigemeinde

#### 224. Frohnleichnamsgaffe 7.

1878 Zoffe und Guftav Mud, 1872 Alois Mud, Beamter, 1859 Anna Mud, 1778 Spital Set. Jakob und Lazarus, 1725 Janaz Wagner, Leber, 1725 Dorothea Saan, 1711 Hans Haan, 1698 Hans Leaguer.

#### 225. Grobnleichnamsgaffe 3.

1878 Convict Caierne, 1778 Jerdinanderiches Convict. Weiter Umban 1667. In demielben wurden 12 Burgerhauser cedit hans Korner, Balzer Biztuger. Bohull, Molorifn, Hans Gromus, Chrisof Med alias Maden, Andreas Brotickferin, Vorenz Zimmerhattische Erben. Friedrich Protichterin, Etas Hauptner, Hans Frank, Georg Huf Meldnor Doct, Balthaiar Gerger, Sam. Bagner's Erben, Kland, v. Soritus Andr. Pohl sind die Namen der cruirten sinheren und spateren Besiter n. z in den Jahren 1596—1630–1631.

#### 223 a . Grobnleidnamogaffe 5. 2. Thor.)

1878 Convict Caferne, 1778 Berdinandeifches Convict.

#### 226. Grobnleichnamogaffe 4.

1878 Franz und Anna Neutom. 1872 Anton und Antonic Sottif, 1859 Franz und Anna Nebel, Bader, 1812 Barbara Mück. 1778 Paul Baron, 1735 Fohann Schent, Posamentirer, 1715 August Tomasberger, Vilbhauer, 1685 Johann Herzog.

### 227. Frohnleichnamsgaffe 6.

1878 Ed., Emerentia und Rosalia Siegmund, 1872 Emerentia Blaschef und Rosa und Christine Siegmund, 1859 Josef Siegmund, 1812 Josef Spriller, 1778 Anna Ullreich, 1749 Elise Hocheter, Malerswitwe, 1731 Peter Hocheter, Waler, 1720 Anton Günster, Tischler, 1698 Paul Kemsy, 1694 Albin Simon, Nadler.

### 228. Frohnleichnamsgaffe 8.

1877 Theresia Jassensky, 1872 Wenzel und Theresia Jassensky, 1859 Untonie Frei, Beamtensgattin, 1847 Spurny, Schneider, 1812 Heller, 1778 Paulina Schenck, 1751—1708 Franz Bidschofski, Knopfmacher, Marie Sigl, 1670 Hans Sigl, Kürschner.

### 229. Frohnleichnamsgaffe 10.

1878 Johann Löffler, Kaufmann, 1830 Anna Löffler (Mutter), 1812 Franz Löffler, Weber (Gatte der Vorhergenannten), 1802 Katharina Löffler, 1786 Dr. Nerlich's Erben, 1778 Josef Vierlich, 1764 Josef Nerlich, Med. Dr., 1748 Johann Schrötter, Lischler, 1742 Karl Günster, Tischler, 1737 Rosa Günster, 1690 Wilhelm Günster, Tischler.

### 280. Frohnleichnamsgasse 12.

1875 Ottofar Lipowsky (Dieses Haus hieß zum "großen Chrisstof"), 1869 Karl und Antonie Müller, 1850 Katharina Dinner, Oberarztensgattin, 1847 Johann A. Bayerle, Beamter, 1816 Anna Bayerle, 1812 Josef Schikel, 1778 Convict-Waschhaus, 1774 Twarstowski'sches oder Krawarz'sches Haus. Dem Jesuiten-Convicte pfandsweise gehörig.

### 231. Frohnleichnamsgaffe 14.

1878 Franz und Antonia Weiner, 1857 Franz Weiner, Gerichtsbiener, 1855 Josef und Anna Rohaczek, 1843 Franz Petrik, Schänfer, 1841 Johann und Marie Sommer, 1833 Theresia Klemm, 1813 Johann Linek, 1796 Thomas Gottlieb, 1778 Johann Kroball, 1746 Karl Kanber, 1744 Martin Waniek, 1742 Ignaz Berry, Maler, 1733 Johanna Theresia Berry, Witwe, 1719 Johann Christof Schilling, Bader, 1715 Johann Andrei, Bader, 1711 Anna Dorsch, 1707 Johann Georg Dorsch, Bader.

## 232. Frohnleichnamsgaffe 16.

1878 Kath. Gesellenverein, 1827 Katharina Bartsch, Wundarztensgattin, 1812 Katharina Wunsch, 1783 Josef Hug, 1778 Kars Huch, 1724 Ferdinand Hud, Zinngießer, 1710 Johann Hud, 1677 Mathias Hud.

#### 233. Carfanbergaffe 30.

1877 Josefine und mi Sugo und Josef Nameatil, 1859 Mauriz Nameatil, Etenmen, 1812 gart Wichta, 1778 Bittor v. Schneefeldt, 1751 Regina Welfer, 1745 Janus Bauer, Wafferfunimenfter, 1739 Georg Seinz, Bildhauer, 1739 Johann Ad. Buchftadter, Mater, 1727 Therese Brustmann, Witwe, 1710 Andreas Brustmann.

#### 234. Carlandergaffe 27.

1872 More und Karoline Ragn, 1862 Grangela, Christine und Kacoline Ragn, 1837 Anna Schern, 1822 Pauline Schafer, Bam meistersgattin, 1791 Pauline Teidler, 1778 Johann Buchstadter, 1746 Susanna Buchstadter, Malerin, 1733 Johann Ad Buchstadter, Maler, 1733 Johann Ad Buchstadter, Maler, 1733 Johann Arigone, Maler,

#### 235. Cartandergaffe 25.

1878 Relix Profon, 1859 Alliop Profon, 1812 Balthafar Topiner, 1778 Balthafar Cliinger, 1774 Witwe Citinger, 1724 Balthafar Citinger, Jimmermenter, 1692 Jach, Biftrigfi,

#### \*36. Carfanbergaffe 23.

1877 Zosefa Routnu, 1859 Marianne Stefat, 1778 Zechhaus ber Weber, 1724 Zechhaus ber Leinweber.

#### 237. Cartanbergaffe 21.

1878 Marie Brandt. 1867 Marie Groger verehel. Brandt, 1854 Josef Groger, Bader, 1848 Marl Molitor, Bader, 1834 Georg und Anna Nantuil, 1829 Josefa Weitinger, 1817 Schaftian Weitinger, 1778 Engenns Weitinger, 1759 Janas Westinger, 1751 1692 Paul Weitinger, Lempeber, 1691 Leenzel Hubner.

#### 234. Cartanbergaffe 19.

1878 Zartander-Stiftungshaus, 1778 Josef Ladzing, 1759 Ignag Deite, 1725 Stadtgemeinde, 1710 Georg Franz Merfchter, Ratheberr, 1704 Simon Johann Jimmerle, Ratheberr, Wenzel Wiesner,

#### 239. Carlandergaffe 17.

1878 Unna Dimmel, Ontmoderin, 1859 Curtifche Erben, 1886 Bernhard Curti, Galantenewaaren Sandler, 1778 Glierische

Erben, 1737 Ignaz Glier, Kürschner, 1725 Agnes Glier, Witwe, 1691 Hans Glier, 1653 Lorenz Glier.

## 240. Sarkandergasse 15.

1878 Ignaz Meixner, Beamter, 1827 Helene Meixner, 1818 Simon Kussy, Zimmermeister, 1812 Franz Klar, 1778 Josef Losert, 1759 Magdalena Kramer, Witwe, 1735 Josef Kramer, Rathsdiener, 1727 Karl Josef Einwald, "Thumb. Organist," 1717 Bartl. Sedlacet, 1710 Franz Christen, Landkutscher.

## 241. Sarkandergasse 13.

1877 Mudolf Weiser, 1859 Ignaz und Anna Sendler, Kamin= feger. 1812 Johann Weiser, 1778 Georg Kutschera, 1751—1721 Johann Kegler, Schneider, 1695 Joh. Georg Kirchner, Leinweber, 1666 Valentin Heinrich, Leinweber.

### 242. Sarkandergasse 11.

1878 Stefan und Marie Wolfenstein, 1859 Cäcilie Itler, 1812 Karl Itler, Strumpfwirker, 1778 Paul Prochaska, 1751—1727 Leonhard Kaippe, Tischler, 1706 Karl Ludwig Lorenz, Tischler.

## 248. Sarkandergasse 4.

1878 Marie Derrich, 1812 Barbara Klement, 1778 Engelmann'sche Erben, 1751—1707 Martin Engelmann, Koch, 1678 Hans Jakob Popp.

## Sarkandergasse 14. 244. Frohnleichnamgasse 18. Max Josefgasse 1.

1878 Theol. Fakultät; k. k. acad. Gymnasium, 1778 Seminarium. Ucht Bürgerhäuser, welche bemolirt wurden, lieferten den Bauplatz.

## Frohnleichnamgasse 20. 245. Inlinsberg 5. Max Josefgasse 3.

1878 Fortifikations-Schoppen, 1778 Bürgerliches Zeughaus. Vor dem: Alte Vogtei, dann Zeughaus genannt. Wurde nebst dem "öden Kürschnerhäuss" und anstoßenden zwei wüsten Stellen dem Militär-Aerar überlassen.

#### 216. Max Bofefgaffe 2. Sarkanbergaffe 12.

1878 Burgerverforgungs Saus, 1778 Grobn Beite.

#### Zarfandergaffe 10. 247. Juliusberg 4. War Joiefgaffe 4.

1877 Aranz und Marie Frabal, 1872 Magdatena Kliget. 1859 Anna Werner, 1845 Bitwe Janotta, 1834 Hoffmann, Jakobermuder, 1812 Ratharina Koller, 1802 Josef Muller, 1792 Aranz Grizner, 1778 Adam Konig, 1763 Joh. Bogl. 1751—1739 Aranz Leichfenring, Advotat, 1733 Andr Benjamin Frank, Aechtmeister, 1723 Karl Schlemmer, 1719 Max Schlemmer, Bilder mater, 1886 Johann Georg Sommer.

#### 24%. Bulinsberg 3.

1874 Ferdmand und Zoseja Chitik, 1870 Andreas und Kathatina Strasin, 1859 Rojake Gottwald, Stemmengattin, 1856 Bincenz Rloß, Kansmann, 1836 Cacille Korner, Witwe, 1813 Franz Korner, Juchmacher, 1812 Sebasian Six 1798 Matharina Erfenstocker, 1778 Rikodennis Wiedemann, 1746 Johann Rammerreith, Bildhauer, fammt dem Hinterhaus 5901, 1735 Georg Hullsche Erben, 1677 Georg Hulf, Issalter.

## 289. 3uliusberg 2. Sartanbergaffe 6.

1876 Balentin Arank, 1862 Beromka Untrezek, Meblhandt. 1857 Therefia Wifloczik, 1843 Aranz Wifloczik, Landmann, 1836 Thomas und Natharma Greefe, Tresheler, 1824 Johann Broich, Polimeifter zu Amezd, 1812 Chifabeth Aliman, 1797 Chifabeth Weigk, 1796 Anton Weigk, 1778 Josef Sexinda, 1738 Attolans Pawlik, Landickafts Einnehmer, 1737 Tominita Stiedron geb Benda, 1690 Thom. Leopold Benda, Nathsprimator.

## 250. Inlinoberg 1. Michaelgaffe 7.

1877 Balentin Castaveln 1872 Arangela Benfer, Argtensgauin, 1837 Anton Schwanger, Tifchler, 1829 Anton und Anna Silberforn, 1812 Zofef Bogl, Siddler, 1730 Zohann Bogl, 1778 Ignaz Bauer, 1762 Brignte Sommer Bitwe. 1742 Ferdmand Sommer, Wagichreiber, 1720 Zofef Georg Doffmann, Polamentierer, 1692 Friedrich Stubenvoll.

## 251. Michaelgasse 5.

1878 Barbara Graßer, Hebamme, 1859 Johann Rösser, Spengler, 1843 Marie Sklenarz, Kaminsegersgattin, 1822 Gottsried Hollik, Kaminseger, 1812 Anna Pelk, 1793 Mathias Zahradniczek, 1778 Ignaz Peisinger, 1720 Anton Neugebauer, Schneiber, 1719 Ignaz Keltsch, Glaser, 1716 Hans Georg Schimke, 1711 Andreas Martin.

## 232. Michaelgasse 3. Sarkanbergasse 2.

1877 Theresia Gröbner, 1867 Johann Gröbner, 1835 Jul. Gröbner, 1817 Josef Gröbner, Leinweber, 1798 Friedrich Dresscher, Hutmacher, 1786 Libor Schneider, 1778 Jgnaz Moschner, 1738 Jgnaz Moschner, Rathsdiener, 1717 Chrill Walther, Kürschener, 1711 Lorenz Kraus.

# Berlornegasse 4. 258. Sarkandergasse 2. Wichaelgasse 1.

1877 Johann u. Viktoria Schwach, Zwirnhändler, 1877 Schalmeier's Erben, 1839 Anna Schalmeier, Amtmannswitwe, 1812 Anna Kleindienst, 1797 Barbara Meiersfeld, 1796 Viktoria Kursk, 1780 Viktoria Zimmerle von Schneefeld. (Dieses Haus hieß schon 1680 "zum goldenen Hecht.")

## 254. Sarkandergasse 3. Berlornegasse 6.

1872 Heinrich und Pauline Hubatschef, Tanzlehrer, 1859 Rud. und Robertine Zwirzina, erzbischöflicher Diener, 1783 Jgnaz Freund, Buchbinder. (Er errichtete in dem angeführten Jahre die erste Buchschandlung in Olmüß.) 1742 Johann Kanaker, Hutmacher, 1732 Paul Schack, Schuhmacher, 1719 Elisabeth Lischka, Witwe, 1697 Kaspar Lischka, Hutmacher, 1676 Joh. Emmeran Schmid, Eisenhändler.

## 255. Berlornegasse 8. Sarkanbergasse 5.

1856 Franz und Karolina Ledl, Parapluiemacher, 1849 August Lukas, Bäcker, 1838 Pauline Habich und Therese Blatt, 1796 Habich'sche Erben, 1759 Elisabeth Lenendecker, Witwe, 1740 Wenstellin Lenendecker, Glaser, 1725 Franz Wagner, Lebzelter, 1689 Simon Wagner, Lebzelter.

## 256. Sarfandergaffe 7. Bertornegaffe 10.

1872 Franzisla und Franz Batloch, Jahnarzt, 1850 Helm's Erben, 1841 Dr. Josef Helm, 1837 Johann Rugler, 1795 Andr. Rugler, Uhrmacher, 1780 Georg Trantmann, Rathoherr, 1722 Johann Hante, Maler, geb. zu Johnsdorf in Schlesen, gest, zu Cluuch 1772. Arbeiten von ihm sind in der Marca-Schnes Liche und in der Mirche am heit. Berge erkalten. Auch die 1839 demokrte Liebfrauen sirche war von ihm mit Fressen geschmickt worden. 1709 Franz Schneider, Eisenhandser.

## 237. Berlornegaffe 12. Sartanbergaffe 9.

1878 Josef und utdz. Abolf Appel, 1857 Alonia Toldy, Witwe, später vereiel. Appel, 1808 August Toldy, Riemer, 1746 Andreas Johannes, Guttler, 1742 Johann Grunwald, Goldschlager, 1734 Josef Lammel, Trecholer, 1716 Ferd. Josef Nowal, Tuchhändler, 1898 Jafob Franz Nowal, Tuchhandler

#### 25%. Berlornegaffe 14.

1875 Josef Gerndt Echneider, 1859 Janaz Sendter, Raminseger, 1840 Weiser, Seisensieder, 1842 Johann Weiser, Seisensieder, 1743 Franz Josef Freudenberger, Takhner, 1739 Lovenz Haberda, Bader, 1724 Johann Sommer, Echlosser, 1896 Mathias Sommer, Echlosser.

#### 259. Berlornegaffe 16.

1869 Johanna Gabriel, 1812 Jojef Schwegerle, Silberarbeiter. 1748 Briedrich Schmid, Seifenfieder. 1730 Johann Hartleb, Schneider, 1726 Johann Georg Unbaufer, 1683 Michael Jimmer, Schneider

#### 260. Berlornegaffe 18.

1872 Agnas und Antonie Domes. Mehlhandler, 1869 Bauer, (Maier, 1869 Anton Pfopp. 1812 Anton Nietsche, Unpfetschnied, 1719 Jakob Wieser, Aupschichmed, 1719 Obsabeth Wieser, fruher Scherer, 1709 Georg Scherer, supferschnied, 1692 Franz Albrecht, Schneider.

#### 261. Berlornegaffe 20.

1877 Matte Comarczif, 1859 Anton Auszif, 1812 - 1784 Anton Rreifche, Aupferschmied 1748 Weldzier Schwan, Glodengießer, 1747 Theresia Neumaner, Witwe, 1731 Georg Neumaner, Bürstenmacher, 1718 Joachim Jörgens, Klempfner, 1705 Franz Jenner, Klempfner, 1673 Jakob Jenner, Klempfner.

### 262. Berlornegaffe 22.

1877 Magdalena Hausner, 1872 Karl u. Magdalena Hausner, 1859 Karl Hausner, 1812 Josef Klimke, Spengler, 1742 Christian Lankusch, Klempfner, 1735 Martin Nigl, Chorsänger,
1721 Melchior Windhauer, Buchbinder, 1721 Anna Katharina Windhauer, früher Till, 1709 Johann Till, Buchbinder 1709
Justine Huber, Witwe, Christof Huber.

## 268. Berlornegaffe 24.

1877 Franz Nebel, Bäcker, 1859 Pauline Kuppinger, Zinngießer, 1812 Franz Herrman, Nagelschmied, 1751 Anna Göß, Witwe, 1743 Anna Neudorfer, Witwe, 1722 Anton Neudorfer, Gürtler, 1716 Mathias Kuchler, 1696 Andreas Tretsch, Schuhm.

### 264. Berlornegaffe 26.

1848 Franz Niemet, Bäcker, 1830 Anton Wesselh, Bäcker, 1735 Franz Schmidl, Bäcker, 1724 Johann Küttner jun., Bäcker, 1689 Johann Küttner sen., Bäcker, 1668 Hans Soor, Bäcker.

## 265. Berlornegaffe 28.

1870 Dr. Conrad Bayer, 1859 Peter Fleischer, 1830 Christian Weber, Silberarbeiter, 1812 Lorenz Mayer, Uhrmacher, 1734 Michael Spiring, Nadler, 1706 Johann Lammel, Drechsler, 1706 Mathias Franz Hanel.

### 286. Berlornegaffe 30.

1860 Rudolf und Eva Filipp, Schuhniacher, 1859 **Theresia** Pohlmüller, 1832 Theresia Langauer, Witwe, 1812 Josef Langauer, Kettenschmied, 1749 Schindler's Erben, 1726 Anton Josef Schindler, Rupferstecher, 1706 Christof Drechsler, Bäcker, 1702 Michael Frisch, Kammmacher.

### 267. Berlornegaffe 32.

1871 Johann Röhrich, Schuhmacher, 1854 Franz Pisel, 1832 Franz Langauer, Uhrmacher, 1812 Anton Peikert, Schuhmacher, 1722 Franz Reimer, Büchsenmacher, 1699 Mathias Manowiz, Hutzmacher, 1690 Paul Windecker, Handschuhmacher.

#### 26%. Berlovenegaffe 34.

1872 Adolf Cante de Mottinenx, 1859 Jakob Brodtrager, 1812 Anna Wimmer, Binderin, 1738 Christian Wimmer, Größbinder, 1734 Anna Maria Rolbt, 1716 Hanns Henrich Rectorio, Rathsdiener, 1699 Georg Strider, Rupferschnuck, 1689 Johann Peter, Hammermeister zu Rarlsberg.

#### 269. Berlorenegaffe 36.

1876 Johann Lefenda, Schloffermeister, 1854 Rofalie Just, 1802 Ignaz Just, Schloffer, 1786 Franz Blan, 1729 Franz Stabel, Aleischer, 1724 Thomas Boursch, Muller, 1703 Kaspar Just, Seifensteber, 1678 Sanns Georg Manner.

#### 270. Berlorenegaffe 38.

1872 Johann und Natharina Schunke, Zuckerbacker, 1859 Leo pold Stanke, Glodengieber, 1812 Wenzel Lamotta, Buchsennacher, 1744 Anton Polacyel, Schuhmacher, 1743 Brigitte Mutsch, 1736 Unna Marie Maner, 1715 Johann Maner, Schuhmacher, 1695 Hanns Tretsch, Schuhmacher.

#### 278. Glifabethitraße 8.

1877 Thereje Ligontin, Maufmannogattin, 1838 Sofie Neiijel, Beamtensgattin, 1826 Anna Schutt, Tabaltrafitantin, 1801 Josef Langer jun., Buchbinder, 1759 Littie Areund, ipater Langer, 1751 Anton Freund, Buchbinder, 1738 Rojake Chrlich, 1698 Franz Chrlich, Hatmacker, Magistrat, "oh debitse nebst Zulag per 200", Andreas Goldmann, Jinngteffer.

#### 222. Glifabetbitraße 10.

1873 Biftoria Rolbi, Bitme, 1860 Johann Cantor, Mehlhandler, 1843 Aerdinand Mosner, Badhaiss, 1835 Katharina Meixner, Witme, 1796 Leopoldine Tetterbeck, Trechscismitme 1760 Johann Aranz Arahlich, 1759 Catharina Ceberg, 1726 Claus Ceberg, Gloden giefer, 1711 Georg Meriner.

#### 273. Glifabethftrage 12.

1877 Lintuer's Under, 1862 Ferdmand Lentuer, Ranfmann, 1844 Anton Seberle. 1791 Johann Brichof. 1759 Sud's Ciben, 1716 Georg Sud. Tifeller. 1740 Sanns Beter, Maurer (ab uxore).

### 274. Elisabethstraße 14.

1867 Marie Lintner (vereinigt mit dem Hause 273), 1841 Johann und Maria Slavik, Schneider, 1811 Anton Kromer, Zwirnshändler, 1764 Josef Seuch, 1759 Johann Michael Pohl, 1743 Simon Heinrich Goldschläger, 1732 Franz Regenspurger, Kürschner, 1725 Andreas Bauer, Schuhmacher, 1722 Konrad Kridl, Nadler, 1717 Michael Essler, Nadler, 1696 Thomas Popp, Kürschner.

#### 275. Elisabethstraße 16.

1877 Max Schwank, Lebzelter, 1859 Florian Schwank, Lebzelter, 1812 Anton Nowak, Bäcker, 1727 Anton Beer, Buchbinder, 1720 Karl Koreis, Bäcker, 1702 Peter Campanas, Bäcker, 1674 Hanns Psota, Bäcker.

#### 276. Elifabethstraße 18.

1845 Therese Fallus, Witwe, wiederverehel. Mandelzweig, Gürtler, 1809 Martin Fallus, Kupsersticher, 1759 Rosalie Köhler, 1746 Johann Köhler, Pflasterer, 1742 Johann Köhler, Gürtler, 1718 August Weihrauch, Gerichtseitator, 1715 Samuel Krauß, Drechsler, 1707 Hanns Tyll, Weißgärber, 1680 Heinrich Siegl, Kürschner.

### 277. Elisabethstraße 20.

1877 Josef Mazal, 1859 Mathias Blaschet, 1812 Josef Wersott, 1778 Johann Smetana, 1744 Johann Freund, Goldschmied, 1719 Christof Lauterbach, Schuhmacher, 1699 Gallus Müller, Maler.

## 278. Elisabethstraße 22.

1878 Franz und Franziska Pawliczek, 1856 Katharina und Franz Pawliczek, Glaser, 1840 Rosa und Josef Krampla, Wundarzt, 1822 Frz. Rohazin, 1812 Anna Muschka, Knopfmacherin, 1778 Johann Pohl, 1759 Franz Büchler, 1741 Christian Park, Gürtler, 1741 Katharina Park, früher Schatt, 1718 Christof Schatt, Gürtler, 1718 Anna Josefa Schatt, geb. Schmidt, 1685 Bernard Schmidt, Gürtler.

## 279. Elisabethstraße 24.

1879 Franziska Nowak, 1868 Anton Ružowizky jun., 1833 Anton Ružowizky sen., Schneider, 1819 Johanna Bartsch, Arztenszgattin, 1804 Johanna Schaller, 1790 Peter Schaller, 1778 Witwe Oworczak, 1759 Franz Hundsberger, Drechsler, 1689 Johann Weidner, Buchbinder.

#### 250. Glifabethuraße 26.

1878 -1872 Barbara Roxuna, 1838 Mlaca Bruno, 1812 Jatob Bruno, Schuhmacher, 1780 Leopold Pelikan, 1778 Ignak Schinkel, 1748 Josef Ranber, Maler, 1738 Josef Gottwald, Schuh macher, 1736 Unna Marie Engel, Winne, 1732 Wenzel Engel, Schneider, 1694 Andreas Brunner, Mempiner, Jujine Fuchs.

#### 281. Glifabethftraße 28.

1878 1872 Mogia und Anton Schmann, 1839 Barbara Schmidt, 1812 Ratharina Bojch, 1778 Aranz Compfler, 1781 Johann Strobl, Geigenmacher, 1782 Aranz Neunachbar, Barbier, 1694 Lorenz Schan, Schneider.

#### 252. Glifabethitraße 30.

1877 Franz und Alonia Polptichtt, 1859 Wilhelm und Fran pola Golafel. 1812 Rail Gabriel Unischner, 1778 Johann Michael, 1745 Franz Gribner, Berudenmacher, 1723 Anton Teiß, Sandschuhmacher, 1720 Sanus Georg Michelmann's Erben.

## 243. Frohnleichnamogaffe 2.

1878 1874 Etto Subl, Manimann, 1845 Cleonore Stamm, 1812 natharma Stumm, verebel, Ferfel. 1778 Franz Stumm, 1734 J. I. Dr. Johann Sommer (2 Sauchellen 1711 Salpieno Servi hanns Gunther, tonigt, Richter.

## Stellfabethitrafe 31.

1878 f. f. Edulfameine. 1778 Zefauen Schulen; gehorte bis 1567 den Minoriten, die dies ihre Nieche und ihr Koffer hatten, welches an den "Neuen Truem" frieß. Als dieses Minoritentlofter den Zefunden übergeben wurde, cedierte die Stadigemeinde 2 in der Nabe siehende Hinler bebuss Vergrößerung der Schulgevande

## 253. Obereing 8. Wanripplas 16.

1878 1871 Marie Weife 1815 Anna Aung, verebel Leichen ger, 1812 Membard Rung 1775 "Muer Thurm", demoltert 1793 Det "Neue Thurm" schloft die Borbnig bei der ihemaligen Messengischund pvar beim dause Mr. 286 von der inneren Stadt ab. Die Mannmer 255 wurde einem absorbauften Theile des etemits Tutriffernschen

Hauses am Oberring Nr. 364 ertheilt; der Besitzer dieses Letteren, Magistratsrath Josef Höchsmann, verkaufte den an das Haus 364 ansstoßenden Theil im Jahre 1804 an Meinhard Kunz. Vide Conscr.- Nr. 364).

### 286. Elisabethstraße 43.

1878 Antonia Ružičťa, 1856 Johann und Franziska Ružičťa, 1812 Johann Unger, Schuhmacher, 1787 Katharina Prosch, 1778 Norbert Prosch, 1740 Anton Winter, Brantweinbrenner, 1736 Theresia Wester, 1723 Magdalena Wester, 1706 Hanns Georg Wester, 1694 Nichael Schmid, 1694 Franz Sigmund Drahanowsty.

### 287. Elisabethstraße 41.

1878—1835 Adelheid Neswadba, verehel. Müller, 1812 Karl Kotschi, Schneider, 1778 Johann Müller, 1760—1733 Melchior Windhauer, Buchbinder und Buchhändler, Rathsherr, 1730 Franz Anton Sartory, Rathsherr, Elisabeth Hampel, 1730 Christof Klein'sche Erben, 1724 Katharina Klein, 1716 Johann Klein. (An dieses Haus grenzte der "Neue Thurm".)

### 288. Elisabethstraße 39.

1873 Julius und Barbara Kremer, 1824 Josef Ethart, Bäcker, 1812 Unton Hildebrand, 1778 Andreas Perffler, 1746 Johann Popp, Kleinuhrenmacher, 1742 Johann Eno, Perückenmacher, 1695 Johann Baader.

## 289. Elisabethstraße 37.

1878—1852 Josef und Franziska Tellakik, Bäcker, 1847 Amalie Utschik, 1812 Josef Utschik, Bäcker, 1784 Elisabeth Klement, 1778 Kaspar Klement, 1699 Franz Anton Golde, Rathsherr, 1682 Anna Marie Golde.

## 290. Elisabethstraße 35.

1878—1869 Franz Böhm, 1847 Ignaz Heider, Zirkelschmied, 1822 Johann Strohal, 1812 Anna Wistaller, 1778 Simon Förster, 1774 Witwe Förster, 1751 Simon Förster, Goldschmied, 1726 Johann Krast, Goldschmied, 1720 Anton Miller, Maler, Rosalie Schenk.

# 291. Elisabethstraße 33. Entengasse 12.

1876 Otto Hübl, 1836 Wenzel Hübl, Kausmann, 1829 Franz Rogner, Weinschänker, 1812 Anna Leiber, 1780 Johanna Oral verebelichte Fiata, 1778 Trippenbach'ides Saus, 1745 Johann Thaddans Unieb und f. (nach der Belagerung 1758 geadelt: von Ehrenzweig und kaif. Rath.) 1727 Therefia Unieb and ligeb. Horak, 1719 Horak Iche Erben, 1695 Jakob Horak, Rathsheir.

#### 292. Glifabethftrage 31.

1878—1863 Bincenz u. Franzista Bitig, 1839 Emanuel Weiß, Schuhmacher, 1819 Johann Weiß, 1782 Franz Weiß, Schuhmacher, 1778 Martin Deifinger, 1768 Johann Aridt, 1725 Konrad Kridt, Nabler, 1719 Andreas Bauer, Schuhmacher, 1698 Simon Schubony, Schuhmacher, 1674 Paul Grauppe, Pojamentierer.

#### 29:3. Glifabethitraße 29.

1878 1861 Buhelm Nather, 1844 Anton Nather, Bader, 1804 Mois Sawodun, Bader, 1780 Mathias Sawodun, Bader, 1778 1743 Ariedrich Element, Bader, 1705 Josef Handelsberger, Bader, 1699 Ihomas Anger, Bader, 1678 Michael Wiesner, Bader,

#### 204. Glifabethitraße 27.

1878 Louise und midj. Rinder Withelm, Carl, Marie, Ausbrich, Robert, Julius und Enul Braun, 1852 Ariedrich Braun, Buchbinder, 1817 Therena Mrzizanowsku 1812 Johann Giller, 1791 Aranz Tongres, 1786 Chilabeth Pitmann, 1778—1760 Mathias Pitmann, bingl. "Grattltrager," 1754 Anton Hauptmann, 1703 Johann Alaschner, Schuhmacher, 1683 James Jakob Hedrich, Weißgarber.

## 295. Glifabethftraße 25. Gutengaffe 2.

1878 1855 Johann Rietiche, Leberhandler, 1829 Therefe Licht biau, Amimanusgattin, 1812 Zoich Beigl, Ledzelter, 1780 Aranz Schwegerle's Winne, 1778 Aranz Schwegerle, 1738 Domini Wag ner, Ledzelter, Phingaretha Balbert, 1735 Barbara Lenvold, 1710 Aranz Lenvold, Ledzelter, 1680 Chas Schmelzer, Ledzelter,

#### 296. Entengaffe 4.

1878 Zoief und Philippine Erkora, 1872 Aerdmand und Marie Rudoti, Sporer, 1859 Zoief Tapier, Ausseichmied, 1812 Wenzel Biopp, 1778 Karl Pegerle, 1737 August Bohm, 1735 Augustin Neumann, 1724 Anna Thereisa Normann, früher Guttalek, 1705 Johann Guttalek, Schneider, 1868 Aranz Welfer, Lennweber.

## 297. Entergeft fi

1985—1986 Fram and vannam Kroner Ferdenauer. 1912 zei. Bretoria 1884 Freum Berr Sainale 1884 Franz Zobei Breiden 1884 Franz Gerenmann. Freidenster best Name Gerromenn.

## 29%. Entengafe S.

1991 Em Suc. 1999 deset Autre. 1939 P. Jošef Gold. 1918 Tenefi Gold. 1779 Amen Salaranan Amen Socksmann. Sintmanner 1748 Salara Salaran 1711 Johann Anlibann. Sebespanker 1748 Seriel voller Salaraden.

### 299. Entengase 10.

lete Ind hatt. Kaufmann 1979 Mani Tomluwil, 1840 Kemal. Statemater 1914 Heram Maritatal. 1779 Dominik Leufen 1764 Jetann murrtett Sellenaren, 1785 Korenz Donal. Seienfieden, 1714 Franz Searl. Fleiften, 1717 Janaz Keltsch, Helafer, 1746 Franz Ut.

### 300. Entengane 9.

1877 Johanna Korner, Gelbaiekersaumn, 1886 Binc. Steigel, zwindrantler, 1778—1785 Mittael Gedr. Schneider, Franz Grüßener, 1781 Kafear Tribus Gutmater 1748 Johann Miller, Schauer, 1744 Johann Geola Korner, Weikgarber, 1698 Anton Richter, Mater, Maler.

## 301. Entengaffe 7.

1877 zwief Mettner. 1859 Mathias Karaiek. Zimmermann, 1812 Cauline Aleinrat. 1775 Zoief Alemiich. 1741 Wolfgang Alemtich, Lanweber. 1739 Regina Welfer. 1739 Anton Hauer. Georg Milan, 1717 Arans Simonit. 1799 Johann Heinrich Recetorie, Rathsviener.

## 302. Entengaffe 5.

1878 – 1859 Franzista Rowat, 1812 Norbert Spacil, 1778 Johann Libtner, 1750 Josef Schebe, Schmied, 1749 **Marie Vit**toria Muller, Wuwe, 1731 Johann Müller, Schneider, 1**730 Anna** Sosie Neumann, 1724 Johann Neumann, 1696 Kaspar **Müller**.

## 303 Entengasse 3.

1877 Mathäus und Ant. Babieka, Anton Pfopp, 1812 Franz Mazlaw, Schlosser, 1778 Johann Tibtner, 1743 Josef Penesel, Schneiber, 1783 Bofef Gurging, Abrofat, 1731 Zehann Georg Lau ger, Schneiber, Marianne Marzowelly, 1703 Simon Marzowelly.

### 30 4. Glifabethitrage 23.

1877 Sami Pollat, 1861 Franz Nebel, Baker, 1830 Anton Scholz, Seisensieber, 1784 Franz Suchy, Seisensieber, 1778 Lorenz Dostal, Anna Marie Wreser, 1742 Anna Marie Freschberger, hernach Wieser, 1729 Johann Freschberger, Perndenmacher, 1711 Rail Lewer, Stadtoch.

#### 305. Glifabethftraße 21.

1878 1866 Andreas Sug, Uhrmacher, 1840 Johann Benisch, 1830 Christian Benisch, 1796 Anton Salancezet, 1778 Apolloma Herrlein, 1744 Cleonora Birend, Witwe, 1742 Johann Christian Birend, 1736 Anna Marie Maner, 1703 Johann Maner, Schuhmacher, 1695 Johann Tretscher, Schuhmacher.

#### 306. Glifabethitraße 19.

1878 1863 Johann Friedrich, 1825 Josef Lemmer, Goldarbeiter, 1789 1778 Josef Freund, 1728 Anton Freund, Aupferfiecher, 1703 Georg Beisch, Buchburder.

#### 307. Glifabethftraße 17.

1880—1878 Zojef und Susanua Waher, 1816 Lorenz Waher, Uhrmadzer, 1813 Dr. Welebrodt, 1778 Andreas Reuset, 1743 Zosef Popp, Amschner, 1743 Zusanua, Raspar Popp's Luwe, 1715 Zohann Raspar Popp, 1684 Llichael Gurth,

#### 30%. Elifabethftrage 15.

1878—1870 Anton Herng, 1829 Anoll geb. Albrich, Hutmacherogatim, 1812 Therefe Albrich, 1804 Lorenz Albrich, 1780 1878 Marl Pofinger, Anithmer, 1742 Macie Roia Popp, 1736 Thomas Popp's Grben, 1715 Ibomas Popp, Amighmer, 1701 Anna Warie Myrbek. (Tas Hinterhaus vom Ar 308, welches in die Aunfigasse greng, wurde 1871 dem Armenmitans um 8000 ft. verfauft und als Armenhaus benupt.

#### 300. Glifabethftrage 13.

1878 - 1847 Anten Deing, Schmidt, 1808 Ropold Freiwillig. 1778 Rarl Chier, 1736 Ferdinand Both, Bader, Bittoria Gillin,

Witwe, 1730 Johann Georg Gilly, Baber, 1720 Franz Scherer, Kupferschmied, 1704 Andreas Bauer, Schuhmacher, Rathsherr.

### 310. Elisabethstraße 11.

1878—1832 Franz Lachnif, Buchbinder, 1804 Paula Kodim, Notarswitwe, 1778 Johann Starck, 1766 Franziska Kniebandl, Witwe, 1741 Lukas Kniebandl, Glaser, 1731 Rosa Grüzner, 1713 Franz Grüzner, Hutmacher, 1690 Johann Schorschmidt, Hutmacher.

### 311. Elisabethstraße 9.

1877 Albert und Rosa Buchta, 1863 Karl und Therese Kornaut, Messerschmied, 1812 Konrad Fischer, 1781 Johann Wlach, 1778 Franz Nickel, Witwe Manerhofer, 1713 Josef Mayerhofer, 1682 Jakob Klump, Buchbinder.

### 312. Elisabethstraße 7.

1878—1872 Agnes Weinhara, 1853 Christian Langer, Seisenssieder, 1823 Josef Freiwillig, Seisensieder, 1812 Anton Appel, Schuhmacher, Leopold Pelikan, 1778 Anton Hartl, 1741 Christian Hoffsmann, 1741 Franz Prerowsky, Seisensieder, 1732 Brigitte Prerowsky, 1710 Andreas Prerowsky, Seisensieder, 1703 Johann Schweidniz, Stadtthürmer.

## 313. Elisabethstraße 5. Kunstgasse 6.

1878—1855 Josef Weber, Goldarbeiter. (Dieses Haus wurde "zu den 7 Teuseln" genannt), 1832 Christian Weber, Silberarbeiter. 1821 Jakob Janotta, Schuhmacher, 1812 Josef Kontny, 1784 Martin Kontny, Communal-Kanzellist, 1778 Norbert Smetana, 1700 Kloster Brucker Haus, Katharina Kordula Witberg, zuvor Falkner von Falkenseld, 1692 Johann Jakob Falkner von Falkenseld.

# 314. Elisabethstraße 3. Kunstgasse 4.

1879 F. u. A. Janisch, 1822 Karl Osolsobie, Tischler, 1815 August Gabriel, Bäcker, 1782 Norbert Pistel, 1778 Anton Czernh, 1742 Anton Czernh, Schneider, 1735 Franz Leopold Pachmanu, 1735 Sebastian Gabriel, Stadtkoch, 1731 Ignaz Max Schrak, 1711 Barbara Chrlich.

## 315. Glifabethitrafe 1. Stunftgaffe 2.

1878—1872 Johann und Moisia Mantor, Mehlhandler, 1859 Franzista Wintersteiner, mansmanusgattin, 1830 Johann Ribich, Buchsenmacher, 1814 Etnabeth Ribich, 1778 Barbara Ninvst, 1760 Anton Georg Rinost, 1723 Anna Bersali, 1719 Gottstied Bersali, Maler, 1717 Martin Prehala, 1699 Johann Mein.

## 316. Glifabethitraße 6. Berlornegaffe 43.

1977 Theresia Engelhart's Erben: Theresia Reppler, Amalie, Leopold, Ettilie, Marl, Johann Engelhart und Leonora Mazanec, 1826 Zachartas Engelhart, Lotterist, 1812—1794 Franz Edemer, 1782 Zosef Dirjchberger, 1778 Martis Zedliczta, 1745 Leop. Ludwig, Lucker, 1723 Johann Josef Partich, Goloarbeiter, 1729 Urfula Graff, 1711 Franz Graff.

#### BIT. Berlornegaffe 15.

1878 1872 Anton Borree, Spengler, 1858 Ratharina Unger und Antonie Borree, 1812 Ignaz Wegner, 1773 Cphraim Wegner, 1745 Andreas Schmidtbauer, Klempfner, 1733 Chriftian Berger, Klempfner, 1722 Johann Neymaner, Burftennacher.

#### 31%. Berlornegaffe 11.

1878 Rolef Rasparit, 1859 Franz Rasparit, Mehlhandser, 1836 Lorenz Schwabe, Bader, 1812 Raspar Schwabe, 1778 Georg Starch, 1759 Gloriche Erben, 1760 Mathias Rlauds, Schlosser, 1727 Leopold Schmidt, Gefenhandler, 1722 Berenka Schwidt vorher Hante, 1716 Franz Hante, Siluhandler, 1709 Peter Mader, Chenhandler,

#### 319. Berlornegaffe 9.

1878 1859 Franzista Lapfer, 1812 Johanna Lindner, 1778 Jojef Willberger, 1749 Andreas Perfler, Intelichmied.

#### 320. Berlornegaffe 7.

1878—1871 Mois Forazil, Schuhmacher, 1850 Erben nach Bartich, 1836 Josef Bartich, Wantarzt, 1812 Meina Bartich, 1785 Josef Blant, 1778 Mathias Rlauba, 1749 Michael Bierfreund, Schoffer, 1726 Natl Schmidt, 1711 Georg Glock,

### 321. Berlornegaffe 3.

1878 Raimund Klar, 1859 Johann Röhrich, Schuhmacher, 1830 Kreigher, Klempner, 1812 Martin Schmid, 1778 Apollonia Schmidbauer, 1743 Max Mauthner, Goldschmied, 1743 Johann Muschka, 1741 Unt. Jos. Reil, 1731 Wendelin Layendefer, Glaser, 1711 Joh. Ehrlinger, Glaser, 1705 Nitol. Steinhammer, Glaser.

## 322. Berlornegasse 1. Oberring 11.

1878—1861 Franz Reimer, 1850 Josef Herold, Müller, 1838 Diner's Erben, 1794 Ferdinand Diner, 1782 Franz Georg, 1778 Lezatka'sches Haus, 1749 Josef Cyrill Lezatka Mathsherr, 1733 Franz Karl Gasteiger jun., 1722 Elijabeth Karoline Gasteisger, 1709 Franz Karl Gasteiger sen.

## 323. Oberring 10. Sporergasse 2.

1878 Dr. Carl Schrötters Erben, 1859 Dr. Carl Schrötter, 1818 Johann Schrötter, Apotheter, 1780 Josef Schrötter Apotheter, 1778 Jgnaz Zaudil, 1759 Johann Storch, 1758 Thomas Handschuh's Witwe, 1729 Thomas Handschuh, Apotheter, 1729 Marie Clara Handschuh vorhin Zobl, 1718 August Zobl, Apotheter, 1718 Magdalena Meixner, 1709 August Hilpert.

## 321. Sporergaffe 4.

1878—1825 Josef Wallenda, 1812 Jakob Semmler, 1792 Anna Molitor geb. Reitersfeld, 1781 Marie Dorn, 1778 Barb. Kehler, 1760 Franz Finger, 1751 Eleonora Maxm. Hofmann, 1737 Franz Josef Richter, Consistorial-Notar, 1730 Johann Arnold Tabary, 1727 Stefan Ricci, Rathsherr, 1711 Andreas Haas.

### 325. Sporergaffe 6.

1878 Wilhelm Mallener, 1843 Mallener's Erben, 1814 Georg Mallener, Schuhmacher, 1812 Anton Stark, Handschuhmacher, 1781 Wenzel Morawek, Handschuhmacher, 1778 Theresia Mussil, Susanna Windecker, 1723 Franz Windecker, Handschuhmacher, Rechmann, Handschuhm., 1709 Magdalena Pechmann.

Gu Unto Sebast. Barbara

## Sporergasse 8. Verlornegasse 5.

omasberger, 1851 Anton Thomasberger, 7wabische Tochter,) 1812 Franz Schwabe, Weise

schunter, 1791 Janas Schindler, 1778 Johanna Arenzmaner, 1748 Johann Sochheim, Weinhandler, 1746 Ratharina Tiller, 1727 Daniel Tiller, Sprachentehrer, 1726 Ratharina Weinmann, 1709 Georg Weinmann, 1608 Ratharina Barbara Styller, Witwe.

#### 327. Sporergaffe 10.

1878—1872 Franz und Anna Janisch, Blumenmacher. 1867 Johann Bradt und Josef Schwach, Zwirnhandler, 1858 Antome Liwehr's Tochter 1850 Franz Duisel, 1785 Anton Duffel, 1778 Josef Beichmann, 1729 Johann Beniger, Glaser, 1729 Zusanna Musiil vorber Ginnenburg, 1721 Chriman Hinnenburg, Peruckenmacher, 1719 Jakob Meerwald, Peruckenmacher, 1709 Hanne Schinke.

#### 324. Sporergaffe 12.

1875 -1861 Ignaz Mitschla, 1888 Antonie Mitichka, 1814 Auton Schmekal, Lederhandler, 1812 Rranz Koruna, 1793 Ignaz Scholz, 1781 Kranz Creft, 1778 Ethabeth Frohlich, 1765 Joh. Frohlich, 1719 Wathias Hruscha, 1715 Kerdmand Chrlich, Schuh macher, 1711 Sebahian Erbsmann.

#### 329. Sporergaffe 14.

1878 1868 Arang Babiga, 1837 Zoief Waschauer, Schnhmacher, 1836 Etijabeth Lindner, 1847 Sufanna Lindner, 1842 Johann Lindner, Schuhmacher, 1787 Edenzel Sold, 1778 Johann Low, 1751 1717 Arang Schwegerle, Goldarbeiter, 1685 Georg Ezapte, Schuhmacher,

#### 330. Sporergaffe 16.

1878 Unton Aleinschmidt, Friseur. 1865 Ferdmand Ebersberg, 1847 Franz Rossel, Mehthandler, 1830 Vorenz Schwabe, Bader, 1785 Raspar Schwabe, Bader, 1778 Fobann Fatlautal, 1751 Anton Groer jun., Bader, 1717 Leopold Groer sen., Bader, 1692 Mathas Bost, Schuhmacher

#### 331. Eporergaffe 18.

1878—1859 Johann und Josefa Sader, Amichner, 1812 Sofef Baner, 1778 Josef Weinbed, 1749 Josef Pilly Water, 1730 P Pickter, Schuhmacher, 1717 Lorenz Anschiringer, 1884 Unschiringer, Schuhmacher,

## 332. Sporergasse 20. Berlornegasse 13.

1878—1874 Emilie Hora früher Melzer, 1841 Josef und Juliane Melzer, Gelbgießer, 1819 Thekla Paulusch, 1812 Jgnaz Werner, Kupferschmied, 1781 Johanna Werner, verwitw. Reimer, 1778 Mathias Reimer, 1732 Josef Ruff, Schleifer, 1716 Franz Fezmann, Stadtthürmer, 1710 Franz Ehrlich, Hutmacher, 1705 Anna Katharina Rosmin.

## 333. Sporergasse 22.

1878—1847 Anton, Karl und Antonie Borree, 1838 Ludwig Borree, Spengler, 1831 Johann Lichtblau, 1812 Lichtblau's Erben, 1778 Josef Lichtblau, 1749 Anna Richter, Näherin, 1740 Daniel Richter, Schneider, 1737 Marie Nick, 1718 Valentin Nick, Leinwandsch., 1700 Paul Windecker, Handschuhmacher.

# 334. Sporergasse 24. Berlornegasse 17.

1878—1859 Franziska Spunar, 1832 Josef Morawek, Handschuhmacher, 1812 Franz Bayer, 1781 Franz Appl. Schuhmacher, 1778 Theresia Wölfl, 1760 Johann Wölfl, 1722 Helene Pommer, Witwe, (Tochter des Jakob Blattner,) 1699 Johann Jakob Blattner, Consistorial-Kanzellist.

# 335. Sporergasse 26. Berlornegasse 19.

1878—1872 Anton und Helene Prutek, 1837 Karl Lux, Arzt, 1812 Anton Schmid, Schneider, 1778 Elisabeth Ploner, 1743 Masthias Ploner, Schuhmacher, 1742 Johann Schönwald, 1740 Anton Czerny, Schneider, 1736 Martin Brandskätter, Schuhmacher, 1736 Therese Komarek, 1734 Anton Komarek, 1731 Johann Hanel, Schneider, 1726 Witwe Radau, 1711 Barbara Ehrlich, 1710 Johann Lissin.

## 336. Sporergasse 28. Berlornegasse 21.

1878—1836 Johann Höchsmann, Schuhmacher, 1815 Klara Höchsmann, 1785 Anton Scholz, 1778 Josef Schücker, 1759 Lorenz Zenzinger, 1732 Andreas Müller, Zirkelschmied, 1725 Jgn. Max Schrack, 1725 Anna Marie Link, 1697 Christian Link, Hutmach.

## 332. Sporergaffe 20. Berlarnegaffe 23.

1878 1873 Johann Groß, Trechsler, 1869 Hugo Rudolf Neumann, 1842 Barbara Werfer, Wuwe. 1793 Michael Weifer, Trechsler, 1778 Zakob Rautschnif, 1736 Aranz Schwez. Schuhmacher, Veromka Sakob Rautschnik, 1736 Aranz Schwez. Schuhmacher, Veromka Sakomene Haut, 28time, 1732 Georg Henrich Haut, 1712 Kaipar Muller, Voldschmied, 1707 Auton Lautsch, Weißgarber.

## 338. Sporergaffe 32. Bertornegaffe 25.

1878 Josef und Bistoria Schwach, 1872 Janaz Wintler, 1824 Josef Sandbichter, 1796 Amand Lux. Schuhmacher, 1778 Mart Roselsky, 1745 Johann Muhlberger, Nadler, 1718 Franz Schmidt, Bicker, Christof Schmidt'iche Witwe, 1711 Christof Schmidt, Backer, 1709 Augustin Ulbricht, Buchsenschafter.

## 339. Sporergaffe 34. Berlornegaffe 27.

1879 Anna Rowarit, 1880 Jojef Mitiche, Rupferschmied, 1812 Zusanne Sagetmayer, 1778 Josef Tempete, 1766 Therese Sengseisen. Witwe, 1729 Josef Sengseisen, Rupserichnied, Ratharina Schererische Erben, 1676 Andreas Scherer, Rupserichnied

## 340. Eporergaffe 36. Berlornegaffe 29.

1878 Riemens und Amea Namert, 1826 Franz Wenzel, Aurschner, 1812 Johann Gebenk, Schuhmacher, 1778 Henrich Santler, 1760 Anna Bock, 1751—1719 Andreas Bock, Schuhmacher, 1686 Abam Lauterbach Schuhmacher.

## 311. Sporergaffe 38. Bertornegaffe 31.

1878 Deutich Stegl's Erben, 1859 Demtich Stegl, Nagelichmied, 1812 Alara Thill, 1778 Anton honemann, 1746 Andreas Serbl, Nagelichmied, 1740 Janus Gloß, Juchhandler, 1731 Anton Anbel, Schneider, 1723 Abolf Ersentrager, 1705 Benrich Samm, Gurtler.

#### 342. Sporergaffe 40. Berloruegaffe 33.

1878 Josef Branner's Erben, 1850 Josef Branner, Schneider 1837 Unton Melger, 1824 Angujt Appel, 1812 Math Appel,

Schuhmacher, 1778 Jakob Chalaupka, 1748 Theresia Fink, Schuhmacher, 1704 Franz Grüzener, Hutmacher, 1724 Sebastian Fink, Schuhmacher, 1704 Franz Grüzener, Hutmacher, 1680 Valentin Hebrich, Hutmacher.

## 343. Sporergasse 44. Berlornegasse 37.

1878 Natalie Ebersberg, 1812 Franz Gloß. 1778 Franz Gebenk, 1740 Johann Diken, Schuhmacher, 1737 Anna Marie Striff, 1718 Constantin Striff, Schneider, 1685 Rochus Klopser.

## 344. Sporergasse 44. Berlornegasse 37.

1878 Barbara Meixner und Josefine Schmalhofer, 1856 Wilhelm Nather, 1830 Johann Pilz, 1812 Josefa Swozil, 1778 Johann Schreiber, 1751 Anton Gundel, Buchbinder und Buchbrucker, 1730 Andreas Schak, Schuhmacher, 1719 Michael Wagner, Hutmacher, 1708 Georg Keltsch, Schuhmacher, 1701 Joh. Brandner, Schuhmach.

## 345. Elisabethstraße 2. Berlornegasse 39.

1878 Johann Langer's Erben, 1835 Johann Langer, Hutzmacher, 1812 Therese Schich, 1778 Johann Schweb, 1750 Josef Galle, Hutmacher, Andreas Schack, Schuhmacher, Therese Stuttner, Witwe, 1718 Josef Stuttner, Schlosser, 1710 Christof Felber's Witwe, 1702 Christof Felber, Buchbinder.

## 348. Elisabethstraße 4. Berlornegasse 41.

1878 Johann Prawda, 1840 Paul Gschöpf, 1812 Anna Jenkl, 1778—1744 Johann Rodecker.

# **347.** Bäckergasse 20. Sporergasse 33.

1878 Adolf Schewczik, 1855 Eigenthum der Stadtgemeinde; 1834 Magdalena Neswadda, 1791 Katharina Kotsch, 1778 Justine Kno-bloch, 1727 Johann Knobloch, Zuckerbäcker, 1723 Rochus Sebasstiansky, Tuchhändler, 1719 Jgnaz Pilchowitz, Apotheker, Therese Pilchowitz, Witwe, 1711 Joachim Pilchowitz, 1709 Rud. Pilchowitz.

## 348. Bädergasse 18. Sporergasse 31.

1878 August Tongreß (seit 1812 im Besitze der Familie Tongreß), 1778 Franz Frohnbeck, 1746 Josef Schmidl, Bäcker, 1786

Johann Czeglei, Fifcher, 1720 Johann Schiller, Rathebiener, 1717 Gotfried Sommer, 1713 Simon Rohonichet, 1701 Wenzel Robonichet (Buder).

## 349. Badergagaffe 16. Eporergaffe 29.

1878 Merander Lederer, 1841 Johanna und Porothea Lederer und Joh. Weniger, 1821 Mara Tille, 1812 Andreas Tille, Gurtler, 1778 Georg Bender, 1760 Johann Bender, Gartler, Marie Gifabeth Hamm, 1714 Sebaftian Hamm, Gartler, 1709 Seinrich Hamm, Gurtler, 1709 Johann Schlimann's Witwe.

## 350. Badergaffe 14. Sporergaffe 27.

1877 Alois Spurun, 1822 Cd. Rosner, 1823 Joh. Nosner, 1800 Josef Hoffmann, Glaier, 1797 Barbara Weißbed, 1778 Comund Johannes, 1760 Gonfised Baumann, 1746 Franz Roßmaner, Goldichuned, Johann Benaf, Geinticher, 1731 Katharina Maar, Witwe, 1717 Anton Maar, Goldichmied, 1711 Johann Benaf.

#### 351. Sporergaffe 25.

1877 Karl und Marie v. Salatingi, 1859 A., Spurny, 1826 Johann Arbich, 1778 Arang Sinelberg, 1730 Johann Arant, Ruszwaarenhandler, 1731 Urban Arant, Ruszwaarenhandler, 1724 Wende-lin Lanenbeder, Maser, Chiabeth Lagenbeder vorhin Gerstner, 1716 Ambrod Gerstner, Glaser, 1608 Wosf Althammer, Schuhmacher.

#### 352. Eporergaffe 23.

1878 Wilhelm und Anna Lang, 1846 Antome Mandetbluh, 1829 Beter Sader, Uhrmacher, 1812 Joh Bischof, Goldarbeiter, 1778 Amon Rumta, 1748 Anton Mann, Raichner, 1746 Johann Georg Neubauer, Schnecker, 1745 Johann Georg Brunmaller, Schnecker, Maria Therefia Sante, Witne, 1745 Christof Sante, Schuhmacher, 1699 Georg Milan, Schuhmacher

### 333. Eporergaffe 21. Badergaffe 12.

1878 Abolf Bregler feit 1798 im Befite ber Kamilie Ziegler. 1789 Johann Ersenstoder, 1778 Stehan Tens, 1756-1726 Rea Leopold Stiedron, Ramohere, 1723 Franzoka Gustin, 1711 Jan Gaftin, Weinhandler, 1682 Leonbard Gustin Weinhandler

# 354. Bäckergasse 16. Sporergasse 19.

1878 Anna Mayer (seit 1850), 1812 Kaspar Mayer, Obsthändler, 1787 Heinrich Formandl, 1778 Barbara Kundt, 1745 Anton Kundt, Weinhändler früher Bäcker, 1739 Markus Köller, Weinhändler, 1728 Marie Regina Köller, Witwe, 1697 Johann Köller, Weinhändler, 1688 Anton Leopold Mitschki, Advokat.

#### 355. Sporergasse 17.

1878 Anna Schmidt, 1815 Ferdinand Schmidt, **Weber**, 1799 Katharina Schinzel, 1778 Michel Wolff, 1733 Thomas **Wolf**, Schuhmacher, 1697 Michael Wolf, Schuhmacher.

### 356. Sporergaffe 15.

1878 Dr. Albrecht Blumenzweig, 1818 Anton Blnmenzweig, 1812 Joh. Ochmann, Tuchhändler, 1794 Joh. Sark. Skrohofsky, 1778 Franz Skrohofsky (Lorenz Mussil), 1759 Witwe Buggel, 1734 Johann Buggel, Tuchscheerer, Justine Lettner, Witwe, 1692 Martin Franz Lettner, Tuchscheerer.

## 357. Sporergasse 13.

1878 Franz Teuchmann, 1830 Franz Albert, Schuhmacher, 1812 Antonie Albert, 1778—1740 Anton Baudrexler, 1877 Lorenz Mussil, 1729 Johann Adam Wasserbauer vorhin Brandtner, 1708 Johann Brandtner, Schuhmacher.

## 358. Sporergasse 11.

1878 Heinrich Sachs, 1859 Antonie Sachs, 1842 Eduard Zbietek, 1792 Joh. Gabriel, Hutmacher, 1778 Bartholomäus Alberth, 1759 Michael Sorran, Schuhmacher, 1750 Margarethe Brandskätter, Schuhmacher, 1728 Lorenz Anschiringer, 1726 Magdalena Budinger, (Magdalena Hofmann), 1720 Katharina Hofmann, 1709 Janaz Hofmann.

## 339. Sporergasse 9.

1878 Antonia Sachs, 1813 Anton Zbitek, Glaser, 1794 Heinrich Zeidler, 1778 Bernard Löw, 1751—1713 Wolfgang Roßmayer,
1709 Kunstmann's Erben, 1687 Simon Kunstmann, Goldschnieb.

## 360. Sporergasse 7.

1878 Rudolf Burbante, 1865 Peter Burbante, 1853 Johann Burbante, 1845 Josef Radda, Uhrmacher 1840 Anton Meißner,

Apothefer, 1884 Marl Menfchit, Apothefer, 1796 Benzet Menfchit, Apothefer, 1878 Ignaz Sedlaczet, 1713 Johann Baul, Apothefer, 1743 Barbara Madrenus, 1743 Jolef Madrenus, 1724 Mathins Joief Züttner, Apothefer, 1721 Franz Leopold Stiedton, 1721 Franzisch Gräfin Mäder geb. Burtholnisty.

#### 361. Cporergaffe 5.

1878 Morfia, Johann und Aranz Mitula, 1839 Johann Mitula, Schneider, 1803 Johann Hain, 1880 Johann Marschner, 1778 Gottfried v. Manerbach, 1750 Georg Rarl Awrath, Weinhandler, Witwe Tauffer, 1738 Anton Jakob Tauffer, 1722 Johann Wilhelm Pher, Novokat, 1722 Maria Therefia Schwey, 1712 Ignaz Schwey, 1712 Franz Lambert Langer.

#### 362. Sporergaffe 3.

1878 Alemens Rammert, 1839 Tranz Areiml, Burgermeister, 1837 Tranz Nachef, Tabalverleger igroßer Umbau des Sanies) 1812 Joh. Starnpfa, 1780 Georg Nachef, 1778 Tommt Marcelli, 1730 Johann Weniger, 1744 Natl Bohm, 1743 Johanna Schraf, Witwe, 1735 Janaz Mar Schraf, Weinhandler, 1724 Michael Andrides, Weinhandler, 1720 Johann Chryshoums Pjonel, 1719 Regma Riedt.

### 363. Sporergafie 1. Maurizplan 14.

1878 Piftor, Guino und Julius Rengebaner (seit 1836), 1839 Georg und Elisbeth Rengebaner, 1825 Rail Werner (Umban des Sandes), 1780 Rail Werner, Unichner, 1778 Janaz Gottlieb, 1731 Johann Georg Gon, Weinbindler, 1702 Jerdinand Jakob Brickof von Chrenberg, Kathsherr, 1696 Band Troft, J. I. Dr., Stadtigneitus.

#### 364. Oberring 9. Mauriplas 15.

1880 Ednard Maja Plenban des nerdlichen Paastraftes und Tremmung vom Sauptgebaude 1878. 1878 Baronin Clome v Matowey. 1820 Cail die Stomm. 1802 Johann Pochsmaun, Magistraterath, 1778 Anis Tittischiernistes Haus. (Nach Unterdiadung des Aufstandes vom Jahre 1819 wurde dies Haus, welches aus 2 Pausstellen bestand, die dem Georg Wurden und Ganns Acopi gehort hatten, conseciert und dem Kardmal Tittrichitein geichentt. Im Jahre 1804 verfausse Magistraterath Zoief Hochenun, der Eigenthamer, den westlichen Theil dies Pausse. der die Nummer 285 erwelt (Vide Nr 285),

an Meinhard Kunz, dessen Witwe den N. Leschinger heiratete und Mutter der Marie Weiß war.)

## 365. Oberring 7. Maurizplat 17.

1878 Marie Paul, 1862 Dominik Fleßler, 1846 Seibler jun., 1780 Jakob Tiplik, 1778 Franz Groer, 1759 Barbara Engelmann, 1749 Josef Engelmann, 1747 Jgnaz Nowak, Tuchhändler und Weinschänker, 1733 Ferdinand Josef Nowak, Weins und Tuchhändler, 1732 Karl Wenzowsky, 1713 Mauriz Weinmann, Vicesyndicus.

## 366. Oberring 6. Manrizplas 18.

1878 Friedrich Grosse, 1826 Anna und Johann Feistl, Arzt, 1814 Joh. Strohosstn, Tuchhändler, 1790 Appollonia v. Chrenzweig, 1778 Josef von Adlerstein, Rathsherr, 1760 Graf Braida, 1717 Ludwig Beck, Rathsherr, 1712 Jakob Grüzner, Franz Fortunat Miniatti Freiherr von Campoli.

## 367. Oberring 5. Maurizplas 19.

1878 Stadtgemeinde Olmüt, 1778 Herrenhaus, 1719 Stadtgemeindehaus, 1693 Rosalie Gräfin von Proskau, 1664 Franz Josef Graf von Oppersdorf, Landes-Unterkämmerer.

## 368. Oberring 4. Rirchengasse 6.

1877 Franz Fischer, Weinhändler, 1876 Wilhelm Soesser und Wilhelm Fritscher, 1828 Wolfgang Straub jun., 1812 Wolfgang Straub, Glockengießer, 1780 Carl Josef Placzer, 1778 Franziska Schostal, 1748 Johann Carl Schostal, Rathsherr, 1744 Witwe Gräfin von Oppersdorf, geb. Sereny, 1711 Excellenz Georg Friedrich Graf von Oppersdorf, 1709 Adam Pazinskowiz, Weinhändler, 1677 Balthasar Hoffer.

## 369. Oberring 3. Rirchengasse 4.

1878 Barbara Wagner's Erben, 1839 Josef Prachtl, Kupfermüller, 1778 Johann Prosch, 1746 Josef Hartrich, Weinhändler, 1746 Franz Petrasch, 1745 Med. Dr. Paul Michael Petrasch, 1736 Josef Hartrich, Weinhändler, 1735 Johann Meixner, Landessadvokat, 1726 Erben nach Meixner, 1711 Johanna Meixner.

## 370. Mirchengaffe 2. Ferdinand b'Gfiestraße 2.

1878 Raipar und Marie Richter, 1822 Arz. Burichef, Caifcesieber, 1818 José Sollas, 1780 Aranz Jaschke, 1778 Wolfgung Canger, 1760 Martin Macha, 1746 Johann Jahn, Weinhandler, 1725 Johann Kniebandl, Weinhandler, 1725 Marie Chiabeth Ubricht, verebenichte Uniebandl, 1710 Angust Ulbricht, 1690 Johann Benzel Frecherr von Sedlnigfn.

## 371. Littanergasse 2. Ferdinand d'Enestraße 1.

1878 B. Mitter v. Schwerdler jan, mit anderen Erben, 1877 Bubelm Schwerdler, geweiener Bingermeifter, 1840 Antonie Binder von Falbuich, 1812 Bengel Tren, Garjeesieder, 1780 Freiwald aus Bowel (Er baute das jetige Sans, hatte sich durch den Bau aber in Schulden gesinrzt und gieng nach Ungarn) 1778 Graf Salm, 1746 Graf Etto Cart v. Salm und Neuburg. landtaftiches Haus. Nach Lojungsbuch 1641 beständ dieses Haus aus 3 Sausstellen und zwar 1. ans dem kar serlichen Munghause, wösur Graf Julius Salm sein Saus "zum gestenen Baum" überließ, 2. dem Hause des Bobustan Ewesun 3. dem Sause des Herun von Koffmann.

#### 372. Littanergaffe 4.

1878 Joici Low, 1863 Smannel Zuret, 1819 Barbara Roret, 1801 Ihomas Boret, 1780 Had'iche Orben, 1778 Witwe Hack, 1733 Johann Christian Hack, Advokat, 1732 Franz Mors Went, Rathoherr, 1702 Albin Weniger, 1701 Christof Schan, Schneider.

#### 373. Littauergaffe 6.

1878 Arany und Marianna Dradit. 1855 Alois und Eintlie Auffet, 1796 Hemrich Auez, 1778 Rail Schingel 1748 Zosef Peter, Backer, 1729 Melchwer Gaftgeber, Backer, 1701 Aranz Sutter, Barbier, 1692 Georg Brziborffu.

#### 374. Littanergaffe S.

1878 Marie Czock, 1859 Eugen Coureil, 1812 Joh. Molitor, Backer, 1782 Anna Rofa Roller, 1778 Roine Mach, 1768 Anton Wach, Ichneider, 1735 Peter Paul Trabetle Luchscherer, 1719 Peter Techner, Inchicherer, 1707 Chas Plant, 1684 Franz Heilig, Juchscheite

Kürschner, 1691 Georg Groll, Kürschner, 1680 Johann Kotschin, Kürschner.

389. Littauergasse 27. Wassergasse 40.

1878 Josef Koneeny, 1845 Konstanze Wendl, 1812 Anna Ziegler, 1784 Anna Schindler, 1778 Joh. Bayer, 1711 Paul Rusitschka, 1696 Mart. Bayer, Großbinder.

## 390. Littauergasse 25. Wassergasse 38.

1878 Edmund Rossiwal und Theresia Močnik, 1838 Anton Heilich, Maurermeister, 1819 Veronika Trenkler, 1785 Jos. Trenkler, 1778 Joh. Deutsch, 1759 Joh. Donner, 1737 Wenzel Oswald, Tuchscheerer, 1691 Adam Guchs, Tuchscheerer, 1680 Hanns Georg Pher, Postmeister (?).

## 391. Littauergasse 23. Wassergasse 36.

1878 Johann und Julie Bradl, Franz Handl, Tuchmacher, 1814 Vinzenz Trenkler, 1778 Andreas Steippe, 1729 Leopold Steippe, Seiler, 1719 Witwe Gisabeth Steippe, 1686 Joh. Steippe.

# 392. Littauergasse 21. Wassergasse 32.

1878 Vincenz Läufer. 1821 Vincenz Schäfer, k. k. Hoffekretär, 1792 Ant. Schäfer, 1750 Franz (Holdan, Schwarzfärber, 1709) Andreas Hafner, Schwarzfärber.

## 393. Littauergasse 19. Wassergasse 32.

1878 August und Barbara Heinze, 1838—1812 Joh. Weiser, Seifensieder, 1812 Josef Fröhlich, 1778 Franz Richowski, 1737 Andreas Mader, 1733 Anna Maria Seidler, 1682 Franz Lubetich, Freiherr v, Capelet.

## 394. Littauergasse 17. Wassergasse 30.

1878 Joachim Baderle, 1838 Joh. Langer, 1827 Josefa Kirchner, 1802 Peter Kirchner, 1778 Michel Baderer, 1**760** Schnöck'sche Creditoren, 1746 Joh. Fried. Schnöck jun., 1727 Joh. Friedr. Schnöck sen., 1691 Bartholomäus Bogl.

#### 393. Littauergaffe 15.

1878 Antiane Trechffer, 1823 Georg Trexter, Buchienmacher, 1793 Arang Schaub, Buchienmacher, 1760 Eleonore Gerlich, 1736 Innas Bauer, Schuhmacher, 1723 Taniel Lehmann, 1689 Mathias Morbeger, Socienfricker.

#### 396. Littauergafie 13.

1878 Marcus Bentich, 1816 With Czernn, Inchicherer, 1812 Anton Trenffer, Judynacher, 1778 Franz Mranß, 1759 Ferdinand Arumphotz, 1745 Andreas Sammter, Schueder, 1730 Johann Heinrich Bogt, 1718 Franz Kratowski, 1660 Joh. Hanel, Nathsbuttglied.

397. Littauergaffe 11. Farbergaffe 2.

1875 Bietoria Rolbl. 1842 Ihomas Ruegowilt, 1815 Johann Ziegler, Weber, 1787 Abalbert Schembra, 1778 Janag Zwettler, 1718 Bengel Schembra, Riemer, 1711 Jos. Sandl.

#### 395. Garbergaffe 4.

1878 Paul und Therefia Savel, 1850 Bofef Sarra, Binber.

#### 399. Garbergaffe 6.

1878 Maller'iche Erben. 1859 Solef Mutter, Riemer, 1778 Sob. Gloße, 1730 Sanns Meldior Ziegt, Riemer, 1699 Augustin Rattig Alrichhauer.

#### 100. Farbergaffe 8.

1878 Johann Autschera, 1850 Amalie Autschera, 1812 Marvatena Loffter, 1778 Beter Kiftel, 1784 Aranz Ebelzl, Juch mader, 1782 Aranz Mors Welzl, kungl, Richter, 1725 Karl Rossek, Meister.

### 401. Farbergaffe 10. Waffergaffe 28.

1878 Bofeja Anebner (Galtbans "gu den zwei Biftolen"). 1852 DR. Milnas. Buchfenmacher, 1822 Bofef Gergog, Tuchmacher, 1778 hinterbans von Ur. 384.

## 102. Färbergaffe 1. Littauergaffe 9.

1878 Abam Stragnu, 1795 Brg. Stiaenn, Bader, 1778 Loreng Gaberba, 1743 Auton Rundt Bufer, 1697 Andreas Seger, Bader,

## 403. Littauergasse 7. Wassergasse 24.

1878 Josef Rimmel, 1815 Gottlieb Namratil, Steinmet, 1798 Leopold Pelikan, Weinhändler, 1778—1742 Franz Regensburger, 1702 Wilhelm Taßler, Weinhändler.

## 404. Littauergasse 5. Wassergasse 22.

1878 Anna Strohofsty, 1846 Johann Strohofsty, 1798 Johann Handwerk, Weinschank, 1726 Alois Welzl.

### 405. Littauergaffe 3.

1878 Wenzel Linhart, 1846 Thomas Griese, Drechsler, 1820 Franz Petrik, Bierschank, 1802 Mathias Spacek.

### 406. Littauergasse 1.

1878 Marie Illichmann, 1856 Anton Gallasch, 1838 Flozian Bubik, 1830 Franz Trombek, 1812 Franz Gaukisch, 1778 Anton Friedrich, 1741 Franz Anton Schrötter, Weinhändler, 1709 Michael Taumb, Rathsmitglied.

## 407. Oberring 29.

1878—1838 Franz Englisch, Kürschner, 1825 Anna Seifert, 1822 Elisabeth Schwabe, 1778 Eva Neubauer, Witwe, 1766 Jos. Jak. Neubauer, Rathsmitglied, 1759 Josef Hledik, 1716 Johann Gesell, Brandweinbrenner, 1709 Peter Streer, Bräuer, 1703 With. Felix Welzer, 1680 Wilhelm Taßler, Wüller.

### 108. Oberring 28. Wassergasse 20.

1878 Engen und Antonie Englisch, 1828 Anton Englisch, 1824 Franz Rogner, 1812 Anton Zillich, 1746 Johann Anton Orelli, Tuchhändler, 1743 Rochus Sebastiansti, 1727 Ferdinand Sommer, Weinhändler, 1697 Franz Joh. Sommer, Rathsmitglied.

## 409. Oberring 27. Wassergasse 18.

1878 Johann Kolak, 1867 Franz Slabyhondek, 1843 Ferd. Scholz, Bäcker, 1787 Eva Braun, 1778 Valentin Roller, 1739 Marie Cäcilie Gräfin Wallai. (Das Haus wurde damals "zum grüsnen Baum" genannt.) 1724 Joh. Jos. Graf Podstatski, Canonicus,

1714 Franz Bernhard Protop von Rabstein, 1688 Jonas Breger, Bostmeister.

## 410. Cherring 26. Schwedengaffe 2.

1878 Johann und Cheilie Otabal, 1830 Janaz Siegl, Weinschänker. 1793 Josef Beigl, 1778 Ceinrich Beigl, 1759 Janaz Brofch. 1734 Jos. Leop. Freiherr von Petrasch, 1725 Anna Marie Freien von Petrasch, 1719 Stefan Micci, Kathsmiglied.

#### 411. Schwebengaffe 4.

1878 Thomas and Anna Nowotan, 1812 Franz Montag, 1778 Ratharma Archling, 1732 Zafob Frohling, Memer, 1709 Raspar Winkle, 1688 Sams Fredrich Turinger.

#### 112. Schwebengaffe 6.

1878 Emon Schneer, 1859 Bincenz Laufer, 1812 Johann Beittar, 1778 Georg Rin, 1736 Johann Gefell Robenmacher, 1707 Anton Stengl, Schloffer, 1684 Bengel Ernft.

#### 413. Edwedengaffe 8.

1878 Ignaz und Marie Swröet, 1812 Aranzischa Roller, 1778 Um. Praft, 1731 Chas Ond, Tidgler, 1724 Aranz Reimer, Glodengießer.

#### 411. Schwedengaffe 10.

1878 Aranz und Anna Mebel, 1812 Johann Schleif. 1844— 1778 Johann Schleif. Cordnaner. 1723 Ariedrich Mitsichte, Cordnaner, 1722 Natharma Mitichte, (feuher Schleif, 1710 Michael Schleif, Cordnaner.

## 115. Schwedengaffe 12. 2Baffergaffe 16.

1878 Therefia Schleif, 1889 Arang Schleif, 1812 Johann Giter 1751 Jump Ihomas, Schonberger, 1741 Gottstred Gillebrand, Schonfarber, 1723 Arang Schleif, Cordnaner, 1684 Joh. Georg Dorfch, Bader.

#### 416. Waffergaffe 14.

1878 Moriz Beer 1830 Peter Gallasch, 1812 Johann Dit, 1778 Anton Grobner, 1748 Christian Schobert's Witwe, Franz Schleif, 1702 Michael Schleif.

### 417. Schwedengaffe 13.

1878 Moriz Beer, 1812 Katharina Ott, 1778 Josef Neugebauer, 1714 David Neugebauer, Riemer, Lorenz Benisch, Tuchmach.

## 418. Schwedengasse 11.

1878 Antonia Müller, 1812 Jgnaz Müller, Bäcker, 1778 Peter Malet, 1746 Jg. Joh. Swettler, Riemer, 1684 Benedikt Kettner, Rathsmitglied.

### 419. Schwedengasse 11.

1878 Antonie Müller, 1812 Ignaz Müller, Bäcker, 1778— 1740 Peter Groer, Bäcker, 1736 Johanna Kniebandl geb. Reich, 1719 Wolfgang Reich, Maurermeister, 1715 Lukas Glockl, Maurermeist.

### 420. Schwedengasse 9.

1878 Franziska Nawratil, 1812 Georg Drexler, Büchsenmacher, 1778—1746 Franz Rejna, Nagelschmied, 1744 Susanne Neuber, 1724 Johann Michael Neuber, 1713 August Grummelmayer, Nadler, 1692 Johann Georg Schleif, Corduaner.

### 421. Schwedengasse 7.

1878 Franz und Franziska Schmeikofski, 1859 Anton Schleif, 1812 Johann Schleif, 1778 Franz Schwarz, 1731 Math. Schwarz, Maurermeister, 1731 Barbara Lischler, 1710 Benedikt Tischler, Kammmacher, 1693 Nikolaus Reichmann.

## 422. Schwedengasse 5.

1878 Thomas und Anna Nowotni, 1812 Johann Wimmer, Binder, 1748 Anton Josef Ruprecht, (Hinterhaus,) 1730 Maria Glisabeth von Hochberg, 1710 Mathias Reichel.

## 123. Oberring 25. Schwedengasse 1.

1878 Elise Jahn, 1830 Josef Dietrich, 1812 Heinrich Weigl, 1740 Ignaz Prosch, Handschuhmacher, 1714 Johann Georg Prosch, Tuchhändler, (1709 abgebrannt im Besitze der Wittwe Bönisch, die es von ihrem Gatten Lorenz Bönisch geerbt hatte.

# Dberring 24. Schwedengasse 3. Theatergasse 2.

. ,

1881 Hotel Lauer, (Eigenthümer Wilhelm Lauer,) 1840 Anna Lauer, 1812 Therese Eckert, 1802 Antonie Duban, 1797 Josef Langhammer, 1778 Martin Machon, 1728 Josef Belaus, Wemhandler, 1726 Anna Barbara Benda, 1721 Carl Benda, Weinhandler, Ihomas Leop, Benda, Rathsmutglied, 1719 Ratharina Schebesta, Nathswitwe, 1697 Joh, Franz Schebesta, Rathswitglied.

## Dberring 24. 425. Schwedengaffe 3. Theatergaffe 2.

1881 Sotel Lauer, 1872 Wilhelm Lauer, 1821 Carl Lauer, 1812 Math. Zillich, 1778 Elijabeth Müller, 1759 Ant. Müller, 1737 Anton Auprecht, Weinhandler, 1720 Mathias Johann Reichel, Rathsmutalied.

#### 426. Theatergaffe 4.

1878 Josef und Maria Gottwald, 1872 Johann und Barbara Sonnewend, 1859 Anton Stahasa, 1812 Beromta Moller, 1778 (Gottstied Aricher, 1728 Johann Conigschmid, Lederer, (1709 im Besine des Johann Wach abgebramit)

#### 127. Theatergaffe 6.

1878 Johann Spiker, 1859 Andreas Sug. 1812 Johann Wenzl, 1778 Mathes Grobner, 1742 Johann Bogl, Tijchler, 1724 Undreas Arbesmann, Tichler, 1714 Johann Mattia, Aleicher.

#### \$28. Theatergaffe 8.

1878 Joief und Josefa Sannn. 1859 Amalie Widerhold, 1812 Anton Allepp, 1778 Taniel Arreie, 1774 Anna Arrefe, 1743 Joh. Nermer, Tuchmacher, 1709 Marl Beifebach.

#### 489. Theatergaffe 10.

1878 Thella Steiner, 1812 Josef Gein, 1778 Glifabeth Grobner, 1729 Agnaz Frank, Nabler, 1724 Balthafar Bentichl, Gufichmied, 1701 Martin Buff, 1681 Georg Langer.

#### 130. Theatergaffe 12.

1878 Zoicfa Butgert. 1812 Zoicf Teith, 1778 Winve Togt, 1751 Bramlage'sche Erben, 1716 Ignaz Bramlage, Goldichmieb, 1711 Anton Arbunger, 1709 Friedrich Weißbach,

### 431. Theatergaffe 14. Baffergaffe 12.

1880 Boief und Butie Goldmann 1859 Beier Gallaich, 1812 Unten Gante, 1778 Johann Scholn, 1741 Inag Saupt, Tud-



#### Dberring 23. 432. Theatergasse 1. Wassergasse 10.

1878 Stadtgemeinde Olmus (Theatergebäude, 1830 erbaut. Bom Jahre 1692 angefangen bis jum Jahre 1819 war hier die Wohnung des jeweiligen Festungscommandanten. In den Zwanziger Jahren wurde das alte "Commandantenhaus" demolirt. Gin Stadtbuch aus dem Jahre 1749 melbet, daß das haus vor Zeiten "Blauhaus" genannt wurde.)

### 433. Oberring 22. Waffergaffe 8.

1880—1834 Martin Hirsch, (Casehaus,) 1813 Josef Brantschofsti, 1780 Wenzel Gallina, 1778 Witwe Knobloch, 1749 Johann Franz Knobloch, Zuckerbäcker, 1745 Josef Janotik, Weinhändler, 1723 Joh. Jos. Güttler, 1722 Joh. Georg Ruprecht, Weinhändler, 1689 Markus Gottfried Pobetarius. (Die Front dieses Hauses trägt zum Andenken an die Zusammenkunft der Könige Wladislav und Mathias Corvinus im Jahre 1479 die Wappen von Böhnen, Polen und Ungarn.)

### Dberring 21. Waffergaffe 6.

1880 Brüder Bigte, 1861 Josef Bigte, 1844 Math. Bilg, 1831 Johann Anoll, 1815 Josef Beiß, Schuhmacher, 1778 Janaz Cottlieb, 1727 Florian Jahn, Rathsherr, 1711 Clije Zirkendorfer.

#### 435. Oberring 20. Therefiengaffe 2.

1880 Josef und Franziska Tellarik, 1845 Anton Lauger, Badermeifter, 1786 Janaz Lauger, Bader. 1778 Bitwe Langer, 1749 Johann Langer, Bader, 1718 Chriftian Langer, Bader, 1699 Johann Bufte, Fleischer.

#### 436. Thereftengaffe 4.

1878 Josef Lager, 1812-1778 Jatob Becht, Wundorzt, 1713 Frang Bünel, Bader, 1716 David Winkler, 1709 Jatob Roft.

#### 437. Thereftengasse 6.

1878 Matharina Roblifchet, 1861 Anton Korger, 1787 Joh, Fischer, 1778 Balentin Kotter, 1732 Josef Kotter, Bader, 1697 Mathias Nestel, Seiler.

#### 435. Therefiengaffe 8.

1878 Marie Lofter, 1859 Anton Korger, 1812 Rarl Pratis, 1778 Jafef Helbinger, 1737 Tobias Chnet, Grofinhrmader, 1703 Glas Schatt, Badjenmacher, 1686 Beid, Neimer, Buchfenmacher.

#### 439. Therefiengaffe 10.

1878 Marie Lofter, 1859 Ludwig Textor, 1812 Arg. Brauß, 1778 Rail Tenal, 1722 Franz Steippe. Seiler, 1697 Canns Georg Boppel, Mampfier.

#### 110. Therefiengaffe 12.

1878 Johann Lofler, 1826 Ant. Weifeln, 1780 Carl Juft, 1778 Josef Wendelberger, 1737 Wenzel Soppuch, Thousehreiber, 1732 Franz Riegelt, 1727 Joh. Wenzel Engel, Schneiber, 1717 Georg Toutich, 1701 Bal. Haubtmann, 1601 Georg Berrmann.

### 441. Therefiengaffe 14.

1878 Reanz Daniel, 1846 Anna Bracktl, 1798 Leopold Bradil, 1794 Georg Zahrer, 1778 Zofef Stengl, Schwarzfarber, 1732 Anton Lid, Schwarzfarber, 1703 Georg Ziganel, Reicher, 1698 Anton Hirfch

#### 448. Therefiengaffe 16.

1878 Zoich Erdlicka, 1844 Aranz und Ratharma Hoheneiser, 1831 Aeid. Schmidt, 1780 Johann Wagner, Aleicher, 1778 Gottjewe Lindenthal, 1748 Thereie Wagner, 1730 Wenzel Wagner, Aleich, hader, 1722 Aranz Gastgeber, Aleicher, 1700 Josef Berger, Aleicher, 1698 Roja Gastgeber.

#### 143. Thereflengaffe 18.

1878 Bojef Benet. 1833 Bojef Ramfet, 1812 Bucong Broch, 1800 Boj. Mamfel, 1778 Berd. Ramfel, 1786 Taniel Wefenberg, Indier, 1711 Georg Varl Suchanet, 1675 Georg Merkel, 1666 Bains Genrich Annat, 1642 Laipar Schuidt, Schneider.

#### # 1 1. Thereftengaffe 20.

1878 Main Szrozunstn, 1787 Aranz Butschner, 1778 Ausp Putichner, 1738 Main Gliabeth Gaftgeber, 1719 Regina Gaftgeber, 1711 Martin Gaftgeber, 1679 Georg Gaftgeber, 1668 Lorenz Gruntzer, 1666 Hanns Gottomann, Lupferichnied, 1662 Georg Strauch, Schmied,

# 445. Therefiengasse 22. Wassergasse 2.

1878 Josef und Victoria Teinert, 1839 Karoline Pulkert, 1797 Josef Hopp, 1778 Josef Eckerth, 1745 Johann Josef Eckerth, 1726 Simon Kaminator, Schönfärber, 1722 Katharina Christen, 1693 Bartholomäus Christen, 1670 Niklas Müller.

### 446. Wassergasse 1.

Wajjerkajerne, 1746 erbaut.

# 217. Böhmengasse 2. Littanergasse 30.

1878 Johann und Johanna Auer, 1812 Michel Kutalek, 1797 Valthasar Schirmeisen, 1746 Franz Josef Freiherr von Stomm, 1741 Johanna Freiin von Stomm, 1739 Eva Langmaier, 1737 Joh. Dunst, 1699 Franz Justian.

### 448. Böhmengaffe 4.

1878 Carl Werner, 1829 Magdalena Werner, 1812 Vinzenz Wesseln, 1780 Carl A. Semmler, 1778 Wenzel Rupprecht, 1759 Witwe Saiz, 1752 Franz Tischler, Kammmacher, 1743 Franz Graupner, Wagner, 1695 Hanns Georg Mayer, Seiler.

### 449. Böhmengaffe 6.

1878 August Folkner, 1815 Anna Frenzl, 1800 Kaspar Frenzl, 1790 Joh. Wolf, 1778 Karl Scholtz, 1759 Johann Hübner, 1743 Anton Winterhalter, Bildhauer, 1731 August Preher, Tischler, 1695 Hanns (Georg Köller.

### 450. Böhmengaffe 8.

1878 Johann und Božena Demel, 1858 Jos. Pospischil, 1845 Unton Krbeczek, 1839 Karl Hrabal, 1812 Alex. Skácel, 1778 Freiherr v. Adamey, 1759 Wenzel Götz, 1740 Franziska Lichnowsky von Wostiz, 1707 Cyrill Muschka, 1707 Graf Filipp von Gallas, (?) Graf Dietrichstein.

### 451. Böhmengasse 10.

1878 Johann und Marie Reichel, 1849 Josesa Rüdenauer, 1818 Anton Krumpholz, 1795 Joh. Czerlich, 1778 Witwe Kaufleitner, 1743 Georg Kaufleitner, Tuchhändler, 1725 Georg Josef Bintler, 1708 Johann Bab. Neugebauer, 1689 Anna Elifabeth Muichta.

#### 152. Böhmengafie 12.

1878 Zojeia Rubenauer, 1837 Sebajnan Rubenauer, 1819 Unna hammeter, 1794 Joh hammeter, 1778 hemrich heroich, 1746 Bantine Auer, 1712 Chriftian Auer, Jumnermeifter, 1679 Brotop Morbiner.

#### 453. Böhmengaffe 14.

1878 Karoline Bobhaisti. 1829 Joh Winte (Sohn), 1816 Joh Winte, Weber, 1812 Math Wallifch, 1796 Jilipp Manten ftrauch, 1775 Franz Mantennrauch, 1746 Christian Rippan, Schneibermeister, 1726 Martin Ritmaner, Schneiber, 1717 Lorenz Metrner, (\*) Georg Arbesmann.

#### \$51. Böhmengaffe 16.

1878 Marin und Franziska Twokat, 1852 Johann Gerlich, Arzi, 1830 Franz Wabersti. Sattler, 1781 Joh. Urumpar, Sattler, 1778 Ignaz Baut. 1749 Corvin'i he Erben, 1719 Johann Franz Corvin, Landichaftsphysikus, 1713 Franziska Grafin und Graf von Ceridon, 1793 Johann Auton Tropper, Consisteral Registrator.

#### 435. Böhmengaffe 18.

1878 Genoveja Lichtblau. 1844 Amalia Musici, 1819 Martin Burda, 1812 Georg Anappet, 1793 Zosej Langhammer, 1743 Alorian Laugly v. Straußenheim, Sundiens, 1726 Aranz Scheidt, Humadier, 1719 Zosef Georg Schunke, 1709 Hemrich Spitter, 1705 Georg Arett, Historiaue, Uranauer Atofierhaus.

#### 156. Bohmengaffe 20.

1878 Anna Bana, 1860 Natharma Prochasta, 1801 Josef Appel, Schuhmacher, 1798 Negura Seing, 1778 Arang Heing, 1730 bis 1759 Cheganen Midl, 1705 Beter Maner Schuhmacher, 1686 Arang Leblah, Bubhaner.

## 257. Ferdinand d'Efteftraße 15.

1878 Leopold Pfiza 1839 Steonore Bentichta, 1780 Johann Sofer, Glaier, 1778 Graf Rottinolm, 1734 Julius Mexander Bod frakfy Archerr von Pruffinowis, (zwei Saufer, 1732 Max Anton Ladner von Ladenau 1724 Johann Leopold Lichnowsky von Woftis.

### 458. Ferdinand d'Estestraße 13.

1878 Anton Tiefenbach und Pauline Škoda, 1800 **Wenzel** Planarz, 1750 Franz Richter, Kürschner, 1746 Anton Haan, Bäcker, 1689 Carl Flegeli.

### 459. Ferdinand d'Eftestraße 11.

1878 Emilie Stella und Therese Mayer, 1819 Joh. Füssel, Tischler, 1780 Andreas Schimkofski; 1731 Mathias Kniebandl, Maurermeister, 1718 Johann Anton Ludwig, Rathskanzellist, 1714 Johann Brauner, Tuchhändler, 1699 Franz Hirsch.

### 460. Ferdinand d'Estestraße 9.

1878 Carl Kloß, 1855 Vincenz Kloß, 1837 Carl Burianet, 1814 Josefa Treu, 1787 Wenzel Treu, 1778 Witwe Kammel, 1723 Franz Kammel, Sattler, 1705 Melchior Kretschmer, Sattler, 1658 Peter Sudo von Strzemova.

### 461. Ferdinand d'Estestraße 7.

1878 Kloß'sche Erben, 1823 Johann Staudinger, 1796 Jos. Opig, 1778 Anton Hecker, 1747 Andreas Mader, Stadtbierschreiber. 1738 Maria Elisabeth von Hochberg, 1730 Johann Karl Schaustal, 1698 Theresia Veronika Prepitaki von Reichenberg, 1664 Johann Wenzel Spauner von Blinsdorf.

### 462. Ferdinand d'Eftestraße 5.

1878 Josef Mazal, 1840 Franz Koschitka, 1789 Franz König, Schuster, 1778 Witwe Hanpt, 1748 Simon Schweinitz, 1736 Josef Wenzl, 1707 Franz Winkler, Schwertseger, 1691 Franz Wolfgang Liebhardt.

### 463. Ferdinand d'Estestraße 3.

1878 Johann Kollik, 1847 Franz Reimer. 1819 Sebastian Hubeczek, 1791 Elise Wendelberger, 1778 Witwe Lick, 1746 Unna Marie Knosp, 1717 Mathias Knosp, 1701 Johann Franz Klippl.

### 464. Bernardinergasse 3.

1878 Anna Pospischil. (Mit dieser Rummer war die 1833 demolirte auf dem Maurizplatze situirte Cyrill- und Methudkaserne, welche 1800 aus der Cyrill- und Methudkapelle hergestellt worden war, bezeichenet. Im Jahre 1774 befand sich neben der Cyrill- und Methudkapelle noch das Todtengräberhaus und war dieses der Träger von Nummer

464. 3m Jahre 1846, als das Saus Mt. (13 m zwei Theile getheult wurde, erhielt einer diefer Theile die Rummer der Chrill- und Methud-Raferne.

## 465. Maurizplat 20. Mirdengaffe 1.

1878 Therefia WIE, 1833 Monia Leitmether, verehel. Breiß, 1812 Joh. Bertmether, (der im Texte erwähnte Chromit,) 1778 Joh. Och fentopf, 1750 Chill Widemann, 1744 Anton Gold, Wansennotar, 1738 Joh. Marl Schaustal, 1720 Joh. Jak Buggel, 1707 Franz Zelinger, Constabler.

### 466. Ferdinand d'Efteftrage 6. Mauripplay 21.

1878 Josef Dohnal, 1846 Malie Dohnal, 1778 Joi. Schon wald, 1738 Bernard Geppert, Schneider 1729 Balthafar Beer, Schneider, 1706 Chriftof Schay, Schneider, 1692 Clias Mungin.

#### 467. Gerbinand D'Gfteftrage 8.

1878 Berthold und Nette Broch, 1870 Emanuel Anecke, Frafer, 1816 Antonie Wallenda, 1793 Anna Bobin, 1743 Katharina Bobin, 1723 Jalob Braun, Schnecker, 1683 Balentin Leichman.

### 46%. Gerdinand d'Efteftrage 10. Wanripplas 22.

1878 Geichwister Siegt und Armann, Aubolf Trantmann. 1814 Alex. Siegt, 1787 Zoich Hofper, Glafer, 1778 Max von Nojenberg, 1750 Anna Salwa 1700 Anton Schinschinkti. (Borber war bas Gans im Beine bes Magifrates und bieß "zum goldenen Etefanten"

#### 469. Gerbinand b'Gfteftrage 12.

1878 Nonstantin und Franziska Abamet, 1860 Anna Zastrera, 1846 Wenzel Sommer, 1822 Jasef Wokivat, 1736 Johann Trochs ter, Waler, 1717 Carl Morawch, Waler, 1687 Anna Caeilia Britiner.

#### 420. Gerbinand D'Giteftraße 14.

1881—1872 Wubelm Nather, 1866—1820 Johann Stangt. 1801 Roja Niemen, 1778 Dr Jakob Stelzel, 1759 Mathias Arith wanger, Shwerifeger, 1740 Johann Jagiczek, 1738 Franz Filib ter, kammunader, 1704 Voieng Abraham, Kammunader

### 471. Ferdinand d'Estestraße 16. Manrizplas 25.

1881—1869 Wilhelm Nather, 1842—1826 Clara Six, 1812 Sebastian Six, 1792 Witwe Weckebrodt, 1778 Dr. Joh. Weckebrodt, 1760 Magdalena Ricci's Erben, 1745 Wenzel Umlauf, Gerichtsnotar, 1742 Andreas Weigel, Maurermeister, 1729 Jgnaz Johannes Schmied, 1692 Lorenz Sporwort, Hufschmied.

### 472. Maurizplat 24.

1878—1847 Wilhelm Nather, Bäcker, 1808 Josef Nather, Bäcker, 1778 Franz Scholz, 1769 Barbara Scholz, 1759 Mathias Prochaska, 1754 Franz Graf Giannini, 1726 Weixler's Erben 1709 Geord Weixler, Bäcker, 1698 Bernhard Weixler, Bäcker, 1686 Tobias Klippel, Bäcker, 1631 Paul Klippel, Bäcker, 1630 Rosine Gartner, Bäckerswitwe, 1620 Bartholomäus Gartner, Bäcker. Fersner werden als frühere Besitzer noch genannt: Martin Hagek, Bäcker, Stefan Kappel, Martin Lischwitz, Math. Klug und Andreas Oechsel.

### 473. Maurizplat 23.

1878 Städtische Knabenbürgerschule. (Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts: "Scholasteria ad Mauritium, woselbst eine Gemeine teutsche Schule ist und Schulmeister, Regenschori, Choralisten und Organisten wohnen."

### 474. Manrizplat 13.

1878 Ab. und Anna Urbanet, 1778 Joh. Walter. (Gehörte als hinterhaus zu Nr. 362.

### 475. Maurizplat 12.

1878 Margarethe Dwokak, 1812 Andreas Dwokak, 1796 Johann Böhm, Schneider, 1758 Johann Walter, Schuhmacher, 1725 Franz Eckert, Schuhmacher, 1701 Andreas Fest, Schuhmacher.

### 476. Maurizplat 11.

Glöcknerei-Gebäude von Sct. Mauriz, 1877 durch Hrn. N. Langer erkauft und neu erbaut.

# 477. Maurizplat 10. Bädergaffe 2.

Sct. Mauriz-Propftei.

#### 435. Badergaffe 4.

1878 Antonie Brei, 1830 Georg Spurni, 1790 Anna Berbrich, 1766 Beronita Ruff, 1751 Clifabeth Dimbter, Rathonitwe, 1745 Zojef Edert, Stadtfoch, 1735 Bernhard Riemeth, Stadttharmer, 1731 Graf Lichnomiti auf Odrau, Jos. Michael Ingerte.

#### 479. Badergaffe 6.

1878 Anton Brand, 1854 Anton und Therese Brand, 1828 Anton Sebling, Schloffer, 1778 Wenzel Beeda, 1759 Anton Morawißer, 1731 Mathias Alippl, Bicesmedicus, 1690 Georg Chrlich, Lischer.

#### 150. Badergaffe 8.

1878 Heinrich Rupprecht, 1858 Johann Aupprecht, 1801 Urban Aupprecht, 1778 Anton Morawiker, 1741 Johann Arnba, Nathemutglieb, 1732 Sumon Michalfti, Med. Dr., 1731 Friedrich Kranz Edert, 1729 Martin Feed. Forich.

#### ##4. Stunftgaffe 7.

1578 Chuard Bettet und Berd. Schmidt, Babhaus, 1812 Brang Bein, Ind,macher, 1802 Jojef wein, 1740 Johann Markl, Cordnaner.

#### 482. Munftgaffe 5.

1878 Grangista Bernth, 1812 Johann Echmebiger, 1730 Mbam Bonig, Orgelbaner, 1724 Joh. Emannet Gerngler, Orgelbaner.

#### 443. Runftgaffe 3.

1878 Amalie Deing, 1858 Michael Gerng, 1833 Bartl, Beam ter, 1812 Therefo Stacet, 1778 Martin Schrötter, 1748 Arang Arrtich, Weißigarber, 1710 Sebainan Neißel. Weißigarber, 1690 Chriftian Schröner.

### Runitgaffe 1. Badergaffe 23. Pilten 56.

1878 Ednard und Boiefa Bbitet, 1830 Professor Tichint, 1812 Johann Rafin, Jimmermeiser, 1778 Johann Weinmann, 1752 1735 Iguag Weinmann, Rathsmutated, 1726 Porothea Weinmann, 1684 Johann Ludwig Weinmann, Bachermeiter und Rathsmutated.

#### 145 Badergaffe 21.

1878 Stadtgemeinde Elmag. 1801 1796 Reau Saute, 1778 Graf Ondaille. 1774 Baron Kaltid, midt, 1745 Baron Mengel, 1737 Baronn von Aleinburg. 1736 Josef Kotter, Bader.

### 186. Bädergaffe 19.

1979 Markus Zweig, 1979 Ebneriche Erben. 1912 Bezer Ebner. Moch Dr., 1793 Meianie von Hochberg, 1790 Thomas Müniter, Schneider, 1791 sobann zudwig Graf Zierarin. 1727 Martin Ferd Jovich, Mathemitglieb. 1718 Georg Franz Dierichter. 1718 Franz Zialtowift von Zialtowiz.

### 197. Badergaffe 17.

1979 (deichwiste Tuita, 1984 Anna Duita, 1794 Kaipar Müller, 1748 Joici Gottwald, Schuhmacher, 1748 Lauf Leuferriche (örben, 1720) Wenzel Tip.

### 188. Badergaffe 15.

1878 Roialia Wigke, 1831 Joh. Low. Seiler, 1812 Elifaberd Gedenk, 1778 Joiei Laurich, 1722 Barbara Laurich. 1714 Noam Laurich.

### 149. Bädergane 13.

lutte Rudoli Loos. Bader, 1878 Emilie Verniga, 1830 Ferd. Hein, Bider, 1824 Kathacina Stenzl, 1801 Rathacina Fanotta. 1718 non Sebritianitn, 1741 Joief Jurzina. Novetat, 1727 Joief Ichmacz, Waler, 1707 Carl Bohunioviti, Stadtfoch, 1708 Extwe Nexoma, Mathias Redoma.

### 490. Bädergaffe 11.

1878 Kabian und Thereie Witkisal, 1830 Thekla Kreis, 1796 Kominuk Weniger, 1778—1748 Ignaz Rilian, 1737 Casvar Handa, 1791 Taviv Pohl, Mathias Goldensaß.

### 491- 492. Bädergaffe 9.

1-1- Ludwig und Therese Thomas, Franziska Molak und Amali: Urctichmer, 1831 Franz Thomas, 1819 Felix Badities ber. (491 gehorte von 1748 bis 1779 dem Rathsmitgliede August Wiesner, nachherigen Herrn von Lerchenschwung: 492 besaß im Jahre 1736 Halama von Gischin.

### 493. Bädergaffe 7.

1878 Karl Vietich, 1836 Wilh. Hanke, 1812 Carl Peschte, 1786 Wenzel Seeberger, 1778 Mathias Seeberger, 1759 Susanna Trogenius, 1746 Ferd. Hoschke, Gastwirth. Damals hieß das Haus "im weißen Rossel"), 1734 Glias Heinrich Trantwein, 1732 Carl del, Gastwirth, 1709 Judith Opalti.

#### 494. Badergaffe 5.

1880 Mois Nabilla, Ainfer, 1878 Johann Cppen, 1797 Frang Echmidt, Gaftwith, 1778 Boief Straffer, 1721 Moam Straffer, Gaftwith, 1717 Cail Barthonius, 1880 Mart Barthonius, Bater.

#### 495. Badergoffe 3.

1878 Johann Peter, 1826 Anton und Thereita Satran, 1816 Lorenz Wichtl, 1778 Witwe Subel, 1734 Rail Subel, Gastwirth (Tas Schild trug die Bezeichnung "zum weißen Guich"). 1716 Alorian Jahn, Rathsmitglied, 1710 Adam Jaguets.

### 496. Badergaffe 1. Schloffergaffe 2.

1878 Leopold und Moris Wolf, 1870—1820 Marie Schlegt, 1812 Judith Sdiartti, 1778—1730 Chriftof Erdmann Arecherr v. Minguite, 1706 Johann Amedrich Areiberr v. Minguite.

### 492. Maurisplat 9. Schloffergaffe 1.

1881 Sam Pollat. 1889 Dr Adolf Klim, 1878 Krangista Raller, 1843 Anton und Anna Wiana, 1812 Joicía Gallaich, 1888 Franz Reinhard Graf Andler und Witten, 1818 Graf Andolf v. Witten.

#### 194. Maurigplas 8.

1878 Aranzista Enede, 1858 Emerich Enede, Arafer, 1822 Ignaz Machanel, 1798 doj. Lan Statuthl, Bachdender, Sunde's Edwiggerichm, 1778 Witwe Strute, 1734 Aranz Strute, Anchbrucker, 1724 Mazificatsbess, 1718 Joh Abam Aninger, Buchdrucker, 1702 Agnaz Rosenburg, Buchdrucker, 1678 Johann Josef Atlian, Buchdrucker, 1654 Bat Semioch Ettel, Buchdrucker, 1626 Aillas Sradenth, Buchdrucker (erhielt 1640 das Adelsprodikat von Arusnau.

#### 499. Maurigplas 7.

1878 Johann Alimet, 1843 Arang Rechas, Tanbler, 1780 Arang Mechas, Schneider 1778 Jone Langer, 1794 Josef Erint, Schneider, 1748 Carl Langer, Barbar, 1736 Josef Priming Bader, 1723 Peter Bad Brauner, Abvolat.

#### 500. Maurigplat 6.

1878 Riangesta Meimofer, 1811 Arang Seiter, 1716 Anna Robinot, 1718 Nart Robinot, 1738 3ch Grifch Aleinalamacher,

1733 Elias Heinrich Trautwein, 1726 Susanna Pastrana, 1711 Karl Schattkin.

### 501-502. Maurizplat 5.

1880 Neue Oberrealschule. (Das Haus Nr. 502 hieß am Beginne des vorigen Jahrhunderts das "Trübauer Haus"; Nr. 501 gehörte 1749 dem Sattler Joh. Knapp, 1736 dem Bader Joj. Primiz, 1709 dem Kaspar Müller. Nach der neuen Besestigung der Stadt wurde es seit 1750 als Caserne verwendet.

### 503. Maurizplat 4.

1878 Anton Inger, 1847 Martin Inger, Schmied, 1814 Jakob Hubeczek, 1785 Joh. Kolb, 1760 Witwe Weihrauch, 1740 Ignaz Weihrauch, Seisensieder, 1719 Kaspar Weihrauch, Husschmied, 1713 Georg Gruß, Husschmied, 1699 Franz Freih. v. Chorinsky=Ledska, 1696 Kloster Brucker Stistshaus.

### 504. Maurizplat 3.

1878 Raimund Klar und Amalie Vogel, 1841 Frz. Menzel, Arzt, 1781 Anna Kneifl, 1778 Andreas Kneifl, 1759 Josef Scholz, Bäcker, 1720 Kloster Welehrad, 1701 Johann Rubin.

### 505. Maurizplat 2.

1881—1867 Wilhelm Nather, 1826—1801 Jos. Heger, Papierhändler, 1778 Georg Heger, 1735 Johann Heger, Schneider und Papierhändler, 1732 Georg Franz Marschler, Rathsmitglieb, 1727 Jgnaz Andres, 1726 Mathias Malath, 1624 Wenzel Seidenpif, 1611 David Chera, Bildhauer.

## 506. Maurizplat 1. Bernardinergasse 2.

1878 Jonas Löwy, 1840—1812 Veronika Gabriel, 1784 Mathias Wžilka, 1778 Anton Schmidt, 1728 Franz Dietrich, Barbier, 1698 Andreas Fürasser, 1697 Lorenz Christof.

### 507. Bernardinergasse 4.

1778 Jonas Löwy, 1872—1842 Dr. Franz Mandelblüh, 1812 Josef Brüdl, 1788 Ant. Fibich, 1778 Joh. Huber, 1735 Florian Schnerch, Weißgärber, 1696 Sebastian Woser.

### 508. Bernardinergaffe 6.

1872 Anton Meißner, 1818 Susanna Seberger, 1812 Wenzel Seberger, 1790 Elisabeth Schott, 1778 Anton Schott, 1778 Anton Schott, 1760 Panfine Jokamann, 1748 Anton Jokamann, Thurner-gefell, 1687 Andreas Bink.

#### 509. Bernardinergaffe 8.

1878 Bertha Schufter, Wilhelmme Mech, Cloulde Rowal, 1837 Zofeja Urik, 1831 Genoveja Urik, 1825 Math. Urik, 1812 Gatl Tilt, 1878—1850 Ignaz Siegl, Schneider, 1823 Adipp Sattler, Bildhauer, 1808 Zofej Weißtopf, Maler. (Damals hieß das Haus "zur goldenen Rofe".)

#### 510. Bernarbinergaffe 10.

1878 Johann Schwarz, 1869 Moriz Wagner, 1815 Anton Wagner, 1803 Johanna Gold, 1791 Josef Wagner, 1778 Josef Weiß, 1753 Joh. Friedr. Ladner, Inhmacker, 1736 Johann Georg Sterk, Inchmacker, 1722 Joh. Mraner, Mosainnacher, 1791 Andreas Aurasser.

#### 511. Bernardinergaffe 7.

1878 Johann und Joicsa Betl, 1826 Franz Gottwald, Baumeiter (Renban), 1812 Beromla Lukas, 1778 Josef Echmidt, 1747 Franz Unchter, Weißgarber, 1734 Theodor Stromer, Weber, 1709 Tietrich Rußhauer, Buchsenmacher, 1708 Hanns Adam Wetzl.

#### 512. Bernardinergaffe 5.

1878 Rosa Martinez, 1825 Sommer, Auchendiener, 1812 Bolt's Erben, 1747 Aranz Ruchter. Weißgarber, 1738 Aranz Bichoveti, Rarichner, 1727 Marl Bobuntoveti, 1728 Elifabeth Toway, 1709 Ratharma Rappelmaner.

### 513. Bernardinergaffe 1. Böhmengaffe 23.

1878 Soicia Sanke, 1731 Jobit Comund Belling, Advofat. Die Stadigemeinde kaufte bas Sans 1749 von den Belling'ihren Erben, benutte es als Raierne bis etwa 1841 und verkaufte es dann an den Banmeister Belg um 5000 Gulben Conv. M. Pelz baute aus dem nordlichen Trakte ein neues Paus, welches die Rimmer 464 der dentotitten Chrill und Methodkaferne erhielt.)

#### 511. Böhmengaffe 21.

Capitelhaus. (Burde 1620 bem Bernhard v. Zafirgigel confisciet und ipner von Terdinund II. dem Domcaputel geschenkt. Stehe die Geschichte des dreifigjahrigen Rrieges.)

### 515. Böhmengaffe 19.

1878 Thomas Wlf, 1796 Martin Polnitki, 1778 Andreas Wader, 1738 Franz Wüstl, Gastwirth (Sein Schild trug die Bezeichnung "zum blauen Stern".) 1718 Joh. Wüstl, Fleischhacker, 1697 Stefan Friese, Sattler.

### 516. Böhmengaffe 17.

1878 Marie Dieblich, 1833 Eduard Dieblich, 1812 Vincenz Dieblich, 1778 Josef Suchy, 1749 Ferd. Lengsfeld, Seifensieder, 1705 Andreas Ruziczka, 1673 Wenzel Feder.

### 517. Böhmengasse 15.

1878 Franz Loschmid, 1828 Anton Loschmid, 1780 Anton Loschmid (Vater), 1759—1716 Ignaz Johannes, Hufschmied, 1687 Jos. Gruß, Hufschmied.

### 518. Böhmengasse 13.

1878 Alois Husserl, 1858 Alois Zapletal, 1812 Anton Selinka, 1778 Jos. Schwirtlich, 1764 Daniel Steiner, 1759 Johann Rössel, 1728 Franz Gloper, Kürschner, 1725 Joh. Schauberger, Bildhauer, 1695 Leopold Anton Sauer, Hauptmann bei Sancta Clara.

### 519. Böhmengaffe 11.

1878 Carl Pollak, 1815 Filipp Semmler, Weber, 1759 Johann Scholz, Landkutscher.

### 520. Böhmengasse 9.

1878 Claudius Fleischacker, 1854 Anna Strohofski, 1845 Eduard Schwabe, 1782 Peter Piffel, Tuchmacher, 1878 Jgnaz Rotizki, 1744 Johann Rokitki, 1733 Wenzel Rokitki, 1718 Wenzel Render, (Beide sind am Baue der Dreifaltigkeitssäule betheisligt.) 1702 Peter Paul Brauner, Oberglöckner bei Sct. Mauriz.

### 521. Böhmengasse 7.

1878 Brüder Gams, 1858—1819 Anna Czermak, 1778 Chrill Widemann, 1759 Karl Josef Gabriel, 1743 Andreas Zonner, 1699 Wenzel Render.

### 522. Böhmengaffe 5.

1878 Elise Gams, 1857 Anton Buchwald, 1812 Franz Krejei, 1778 Kniebandl, von Ehrenzweig, 1739 Josef Fischer, Paulime

Schreibeifen, 1704 Gran; Gerfier, Edwertjeger. 1689 Salob Strafer, Wachtmeifter Lieutenant (Das Saus wurde ihm vom Maguftrate geschenft.)

#### 523. Böhmengaffe 3.

1878 Franzisch von Turlot, 1849 Albert von Intlot. 1812 Franz Zenginger, 1794 Joh. Stabl, 1775 Foief Stabl, 1748 Unna Liboria Scholz, 1742 Augustin Scholz, Iteinmekmeister, 1787 Leopold Gawel, Steinmekmeister, 1730 Marie Chijabeth Sturmer, 1712 Johann Sturmer, Budhaner, 1684 Benzel Gaas.

### 324. Böhmengaffe 1. Banhofgaffe 2.

1878 Julius Trentter, 1814 Bincenz Trentter, 1778 Matthias Gur, 1765 Pauline Friedt, 1759 Josef Friedt, 1724 Franz Sauptmaun, Schlosser, 1716 Anton Schaf, Orgelbauer, 1711 Marianne Rremser, 1669 Georg Kremser, Mejolanmacher.

### 525. Bilten 2. Bauhofgaffe 4.

1878 Waberstr'iche Erben, 1831 Arang Waberstr, 1812 Arangista Quapil, 1778 Katharma Kurg, 1748 Salome Porn, 1737 Josef Dorn, Mathstangellift, 1730 Wengel Porn.

#### 526. Pilten 4.

1878 Geichwiter Lukas, 1858 Johann Lukas, 1812 Johann Bucht 1, 1778 Janu Mitibel, Mautergeielle. (Gesellen verschiedener Handwerker eischeinen banfig als Handbeither. Sie arbeiteten große Austrage unter der Sberanflicht eines Meisters und durften bei Reparativen und unbedeutenderen Angelegenheiten selbstinandig vorgehen. Als Sunsbeither umsten sie das Burgerrecht erwerben.) 1749 Joh. Thun, Leinweber, 1730 Beronta Thun, 1721 Georg Nedowin, Leinweber, Paul Leitsiche Erben, 1871 Paul Leit.

#### 527. Bilten 6.

1878 Bilbelm Dampel, 1812 Jafob Schneiber, 1778 Sigelbeiger, 1746 Alorian Jahn, Weler, 1730 Joic Storrich, Set. Unna Bruderichafteanfager, 1712 Gabriel Storrich.

#### 524. Wilten 8.

1878 Atois Eder, 1836 Aguag Siegl, 1826 Ulrich, Tichler, 1812 Elfe Angetta, 1778 Bitwe Prieger, 1737 Anton Prieger, Inchmacher, 1736 Johann Paftig, Inchmacher, 1732 Thomas Nißmaner, Leinweber, 1731 Iheresia Flegeli, 1715 Ignaz Flegeli, Wesplanmacher.

### 529. Bilten 10.

1878 Johann Jahn, 1812 Josef Mück. 1778 Witwe Gebel, 1743 Johias Streit, Mutscher. 1734 Wenzel Willer, Thurnergesell, 1782 Matharina Mehlbach. 1731 Regina Welser, 1695 Ferdinand Welser.

### 530. Bilten 12.

1878 Carl und Roja Wlaka. 1872 Max und Vincenzia Wlaka, 1812 Carl Scholz. 1778 Wenzel Peter, 1737 Johann Frisch, Kampelmacher. 1690 Johann Ulrich's "Ratbbäuser" (vielleicht Aufscher des Ratbbausgebäudes.)

### 531. Pilten 14.

1878 Solei und Roia Rudicka. 1812 Johann Wurm. 1778 Anton Lenbart. 1731 Anton Tenbele. Roiarimacher. 1725 Hanns Georg Saner. 1722 Zacharias Hanke. Maurergesell. 1712 Leopold Lerch. 1697 Valentin Michb.

### 539. Pilten 16.

1878 Clara Pandl. 1812 Zoief Schmeiker. 1778 Eugen Weitunger 1751 Natharma Weitunger 1737 Janus Weitunger. 1766 Valentin Rich Beinwandichneider. 1889 Fanns Welfer, Leinweber 1680 Georg Kornricker Zwirner.

### 333. Pilten 18.

1818 Georg Fregel 1812 februi Gand. 1778 Wine Bed. 1711 februi Dereickunger 1771 februi Serickungen 1781 feb. 1801 februik 1769 Americkung februik Hollen februik Gander 1818 Amer.

### 334. Vilna 20.

1878 Andre Van 1872 Toman haddelt III Antre Sier 1748 Amerikangskielt dan 1748 Amerikanskielt 4 m. 1748 Edit Vokad State 1417 Amerikanskielt Frinklich 1749 Zadamas Rodus Schröder

### 22 antiby 22.

en 1797 Albert Green (1897), 1897 ann 1897 et 2012 fereign en 1897 ann 1897

Schneiber, 1748 Maria Thereffa Tabarn, 1741 Johann Arnold Tabarn, 1734 Rarl Josef Perzmanffi von Heldenherz.

#### 536 537. Bilten 24.

1878 Abolf Stegl's Erben, 1877—1858 Abolf Siegl. (führte ben Neuban.) Mio. 536 gehorte 1751 der Rathswitwe Infler und 1687 dem Gregor Ingeniz Neo. 537 war 1734 im Besige des 36. Alein, 1700 des Jakob Rlein und gehorte 1681 dem Math. Schmied.

### 53%. Bernardinergaffe 9. Pilten 26.

1878 Franz Stenstal, 1840 Marie Wolf, 1812 Joh. Wolf, 1778 Andreas Mader, 1723 Mathias Riedl, Landluticher, 1687 Siefan Windisch.

### 539. Bernardinergaffe 12. Bilten 26.

1878 Safob Winter, 1857 Ludmilla Hebling, 1812 Adolf Fournier, 1778 Witwe Rinfth, 1744 Georg Leopold von Frag-Bein und Mimodorf, 1737 Johann Franz Salama, 1731 Johann Kranfer.

#### 540. Bilten 30.

1878 Amalia Prochasta, 1858 Johann und Ama Zaufal, 1812 Ignaz Merta, 1778 Josef Miedl. 1744 Franz Being, Startemacher, 1725 Magdalena Sawel, 1724 Abalbert Ezermal, Zengmacher.

#### 511. Billen 32.

1878 Anton und Anna Kabilla, 1858 Chfabeth Chrenreich. 1812 Josef Juria, 1778 Franz Beichte, 1713 Franz Josef Start, Inchmacher 1727 Carl Tenbele, 1724 Johann Streicher, Vojari macher, 1718 Georg Tenbele, 1680 Hanns Sted, (waste Stelle,)

#### 542. Bilten 34.

1878 Anna Aaxatto und Iherefia Chtadal, 1812 Sebastian Toiral, 1778 Anton Langer, 1749 Ratharina Tillwer, 1735 Michael Rloner, Landlutscher, 1711 Andreas Hipelberger, Leinweber, 1687 Georg Danel, Mesolanmacher.

#### 543. Pilten 36.

1878 Johann und Albert Rlamert, 1812 Anna Quasniczet, 1778 Roja Mann, 1750-1711 Carl Mann

### 511. Finn 3.

e e d'une par per est l'els dimm & s décider l'é limitaire à l'e Bouton de light données l'és la libre emphasis de l'e libre d'espa

### 545. Fran 💸

ist in der Marie der Moster Vermis der in 1965 seinem Erzeite Leiten von Marie der Most Der Leiten der Mille Bereich Erzeit Leiten von Marie der Most Der Leiten der 1711 der eine

### 546. Pritez 12

iefe sie lande Linker Litte der 1912 Amer Eile Ander Eile 1775 i School für Herre bille Tinning für fülle Anders in Arm School für Amerikanskrifte killen.

### 547. Pilten 11.

The discounter Hoose land ing Amer Word Ander Gereich Muncht geber. Streicher Morte deres Ander Mas Ludwig und und der dem Judie Leite Their deres der Amer Ludwig und und dem dem Judie Beiter Theire

### 544. Pilten 16.

lelle Mars 2 an Inde Februste Maren 1875 Two Sein. 1886 Flores Fernmen 1818 Februard voneit. 1835 Johann 1888 Fernmen annwert.

# 349. Bilten 45.

as in 18 Anten Maga. 1868 von Sitara 1878 Amon Ame as IIII Commine Franklinert. 1844 Undreak Ruprecht. Shores. 1821 Medhisa Geokmann, patan 1810 Meara Suchinsti. Ingres.

### 550. Echlenergane 3 und 4.

ducing hierargen, Schlossen, 1724 Krz. Diffenhammer. 1718 Martin Kittenhammer, 1706 Georg Teubele, Mosarimacher. Dieses die Schlossergasse beinahe absverende Haus wurde vor zwanzig Jahren von der Staatgemeinde erkauft und demolirt. Der davon getrenmt liegende ilcher heute als Steinplag benützt wird, gehörte dazu.)

#### 551 a. b. c. Pilten 50, 52, 54.

1878 R. f. Sauptzoltamt, (Im Jahre 1740), nach anderen Quellen sehon 1699 oder 1710) wurde an dieser Stelle das Salzamtszebande errichtet, welches sich spater in das Hauptzollamt verwandelte; vorher u. z. seit der Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts diente der Ort als Schießstatte.)

552. Entengaffe 14. Runfigaffe 9.

Gebäude ber ftabnichen Mutwafferleitung.

#### 553. Lebergaffe 4.

1878 Abalbert und Theresia Rosmitalefn, 1812 Alvis Bittner, 1744 Joh. Lirchner, Lederer, 1730 Raspar Schleif, Kordnaner, 1706 Joh Ludwig Schrener, Weißgarber.

#### 554. 555. Lebergaffe 6 und 8.

1878 Franz Appel, 1812 Angustin Bittner, 1778 Witwe Schufter, 1747 Joh. Birich, Lederer, 1737 Mathes Doman, Lederer, 1720 gehorte Rr 554 dem Georg Laufich und Nr, 555 dem Lederer Ludwig Bed.

#### 556. Ledergaffe 10.

1878 Theresia Rolfner, 1812 Franz Stefan, 1771 Franz Schull, 1742 Lorenz Baul, Lederer, 1732 Martin Prchala, 1708 Unten Mlausner, 1702 Georg Mausner.

#### 537. Lebergaffe 12.

1878 Therefia Namentil, 1858 Arang Appel, 1812 Johann Sanke, 1778 Jakob Smetal, 1742 Stefan Foller, Lederer, 1726 Bartholomano Christan, Lederer.

#### 554. Ledergaffe 14.

1878 Anton Maner, (?) Anton Aruger, 1778 Winne Cotiftea, 1748 Magdalena Wafferbauer, 1744 Gonfried Erb, "Mimftrant auf dem Tom", 1732 Andreas Georg, 1704 Joh. Till, Weißgarber

#### 359. Ledergaffe 16.

1878 Anton und Elconora Maner, 1858 Franz Apnel, 1814 Franz Appel, 1778 Frg. Beiner 1748 Joh. Habel, 1744 Samuel Habel.

#### 560. Ledergaffe 18.

1578 Chiabeth Herold, 1512 Joh Georg Herold, 1778 Georg Thurn, 1714 Janus Wenzl Gop, Indhandler.

### 561. Ledergafie 22 und 24.

Indédiction verter des haus las derraces denign. 1728 Junis Tudédiction verter des haus las derraces denign. 1728 Junis Tudédiction verter Certhian 1712 des Touristes des des deutschem und der hier des las des finances der design der Kannelber und nar hier des las Stiatenms der design dericher. Sum denig fier des Ausfaldienaten un Sammungen.

### 562. Lebergene 3.

1979 Arief und Julium Moder, 1987 Bill. Maner. Seiler. 1779 Andrewus Steiner 1789 Arfan Schleif, Andrewuser. 1713 Klofter Welestad. 1712 Bart. Schlichtig, Costalifim, Botting Seichler.

### 563. Ledergene 1.

1979 keine Model. 1948 Amin Abdel. 1989 heim; Abdel. 1989 heine Andel. 1918 keines. 1779 Omie Stuller. 1788 heim; Anfi. Korduaner, 1781 keinz Stwegele. Geldarbeiter. 1784 Christian Lebwohl, Lederer.

### 564. Pilten 41.

1919 Amon Langer. Ibereie Gilt und Katharina Biske. 1918 Franz Gilz, Bäcker. 1779 Joh. Schreier. (Im Jahre 1751 war es "Gemeinde-Malzhaus, is der Franz Christen genießt". In unmmelbaren Kibe besielben sand das Säuschen des Iborbüters.

### 565. Pilten 39.

1979 Geremann Mitkel. 1912 Sanag Kirchner. Schloffer. 1778 355. Polzer. 1721 Georg Ged. Lederer.

### 366. Pilten 37.

1919 Etmund und Gabriele Lemmer, 1847 Jakob Quasning. 1912 Georg Blooziczka, 1778 Franz Biftrzinkti. 1743 Johann Strommer, Weber, 1738 Franz Frin. Weingarber, 1722 Johann Arm Weiblinger, Weifigarber.

### 367. Bilten 35.

1878 Calentin und Antonia Frank. 1858 Herrmann Michel. 1812 Ignaz Kirchner, Schlosser. 1778 Anton Urban, 1736 Johanna Higelberger, 1739 Barbara Kramer.

### 36%. Pilten 33.

1878 Joh. und Joieja Hlawarichet, 1812 Gottlieb Navratil, 1778 Joiei Fron, Rauchjangkehrer Benger jeit 1748), 1721 Martin imann, Rauchjangkehrer, 1697 Anton Stenzl, Schneider.

#### 569. Bilten 31.

1878 Conard Beith's Erben, 1830 Beith Tischer, 1812 Barbara Bergel, 1778 Josef Albeck, 1746 Johann Josef Beichmann, 1740 Annon Betich, Schnumacher, 1724 Gottfried Mitich.

#### 570. Bilten 29.

1878 Joicf Wallenda, 1778 Joicf Rofner, 1738 Johann Suber, Weber, 1736 Johann Braumandt, Weber, 1724 Johann Chrift.

#### 331. Bilten 27.

1878 Emanuel Cieler, (?) Aloxian Miedel, 1778 Joh. Binder, 1717 Arang Steian, Lebzelter.

#### 572. Bilten 25.

1878 Brauberechtigte Burgerschaft, (3m Sahre 1859 murde bei Garten des Nachbarhauses Ur. 573 um 3000 fl. angefaust), 1835 Aranz Barnet, 1812 Anton Nutner, Schwarzsarber, 1778 Josef Godel. 1751 Aretherr Rattschmied v. Eisenberg, 1729 Franz Rarl Baron Minguitsburg, 1713 Joh Ariedr. Baron Minguitsburg, 1686 Johann Franz Schebesta, Nathsmitglied.

#### 573. Pilten 23.

1878 Noia Alexichmann, 1812 Bernhard Lifchka, 1716 Johann Saxtmann, Etichker, 1700 Johann Sutter, Eijchker, 1694 Johann Aranz Schebeska, Nathomitzlied.

#### 571. Bilten 21.

1878 Josef Wallenda, 1801 Joh. Waltenda, Zummenneister. 1778 Josef Zelinger, 1743 Johann Wenzel Purich, Buchsenmacher, 1723 Franzola Panenta v. Weißenburg, 1699 Aug. Gilbert.

#### 575. Bilten 19.

1878 Josef Kramat, Buchdruder, 1852 Domfapellmeister Pilhatich, 1812 Barbara Grobner, 1778 Wime Grobner, 1740 Kaspar Grobner, Lemweber, 1795 Johann Georg Projch, Inchbandter, 1688 Hams Sorat.

#### 576. 577. Bilten 17.

1878 M. f. Wente-Direction, 1778 Standische Mettichule. (Um bas 3abr 1750 find die Sausnummein 576 und 577 in den Sanden versichiedener Besitzer.)

### 578. Bernardinergasse 14.

1878 Dominikanerkloster, 1778 Franziskanerkloster; um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts zu Ehren des Predigers Capistran erbaut. Neben der Kirche "bei Sct. Bernardin" ließ 1653 der Stadthauptmann von Rez ein heiliges Grab nach einem Modelle des heiligen Grabes in Jerusalem herstellen.

### 579. Pilten 11.

1881—1799 Brauberechtigte Bürgerschaft. (Es wurde 1804 als Bräuhaus aufgebaut. Die Bauarea umfaßte sechs, früher dem Urfulinerinnen-Aloster gehörige Höuser.)

#### Pilten 9. 580.

1881—1836 Brauberechtigte Bürgerschaft.

### 581. Pilten 1.

1878 Fortifications-Bauhof. Gehörte 1734 dem königlichen Richter Simon Thaddäus Zimmerl.

### 582. Oberring 54.

1878 Hauptwache, 1778 Casematten, 1739 Franz Kern, Stärkemacher, vordem "Prager Bothe," 1732 Wenzel Render, Steinmen, 1720 Christian Schroech.

Rreisgericht 30.
Steueramt 53.
Bezirksgericht 63.
Stadtwaage 52.

### Rathhaus.

1278 auf Grund des Privilegiums von Premysl Ottokar als Raufhaus, 1378 mit Bewilligung des Markgrafen Jodok als "Theatrum" von Grund aus neu gebaut.

#### Pilten 7. 584.

1881—1839 Brauberechtigte Bürgerschaft, 1796 Josef Beiß, 1748 Beronifa Lammel, Drechslersw., 1685 Elisäus Georg, Handelsm.

#### Pilten 5. 585.

1878 Dr. Josef Reim, 1858 Antonie Hausknecht, 1812 Marie i ek, 1751 Johann Scholz, Tuchmacher, 1685 Elisäus Georgi, mann.

#### 586. Bilten 3.

1881—1863 Frad, Cultusverem, 1839 Franziela Machanel, 1812 Anton Storch, 1747 Anna Faworl 1685 Chians Georgi, Sandelsmann.

### 557. Bernardinergaffe 11. Bilten 13.

1878 Mufterschute ber Behrerbildungsanftalt, 1778 "beilige Stiege" 1702 von den Franziskanein angelegt, 1751 geweiht, 1790 caffirt.

#### 55%. Frahnleichnamogaffe 9.

1878 Coffe und Guftan Mud. 1859 Anna Mud. 1763 Josef Fiber, 1746 Franz Atein, Lafai, 1708 Maitin Jaworffy.

### 549. Burggrafengaffe 1. Mar Jofef Blas 2.

1878 Stadniche Burgerichnte fur Madchen. (Erbaut 1845; bis ju diefer Zeit bestand hier ein stadnicher Bauschopfen und der Wirthicknis.

#### 500. Carfandergaffe 8.

1878 Grang Brochaeta, 1812 Paul Sajet.

391. Lebergaffe 24.

1878 Dr. Carl Edrotter's Erben.

#### 592. Garbergaffe 3.

1878 Gliabeth Rieger, 1812 Grangota Chrasta.

#### 593. Ledergaffe 20.

1575 Conftantin Rotter, 1559 Baufme guichner,

#### 501. Bernardinergaffe 13.

1875 Mengelande der Mafreg finde der Lehrerbildungsanftalt, eruchter um 1840 an Stelle eines Seinentralies des Dominifanerflofters.

#### 595. Bor bem Matharinenthore.

Gaft- und Badband "jum Wanderer."

### 396. Farbergaffe 5. Baffergaffe 26.

1878 Ands und Ernft Schretter, centifanden aus einen Jaustheile von Mr. 408.)

### 597. Ratharinengaffe 12.

1878 Schlachtgebäude der Fleischerzunft beim ehemaligen Katharinen-Thore.

598, 599, 600, sind die Grundbuchsnummern der Mauthäuser beim Theresienthore, dem ehemal. Katharinen= und dem ehemal. Burgthore.

801. Aunstgasse 8. Entengasse 11.

1878 Armeninstitut.

**602.** Pilten 15.

1878 Slavische Volksschule.

603. Grundbuchsnummer der "Wilhelms-Halle" im Stadtpark.

## Vorburg.

### 1. Franz Josefs-Plat 5.

1878 Jesuiten-Kaserne, 1778—1567 Jesuiten-Collegium.

2, 3, 4, 5, 6, Franz Josefs-Plat 4 und Residenzgasse 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24.

Capitular=Residenzen.

### 7. Residenzgasse 10.

1878 Landestranken-Anstalt, 1778 Minoritenkloster, 1567 Sct. Jacobskloster.

### 13. Residenzgasse 20.

Fürsterzbischöfliches Palais. (Letter Umbau: Ende des siebzehnten Jahrhunderts durch Bischof Carl von Lichtenstein.

15 - 16. Residenzgasse 26. Residenzgasse 28. Franz Joseskstraße 34.

Vicariats Bäujer.

### 17. Franz Josefsstraße 36.

1881—1875 Olmüger Sparkasse, 1828 Franz Lachnik, Buchbinder, 1812 Franz Schwegerle, 1778 Adam Kraus, 1749 Therefia Beuer, 1739 Maria Therefia Urauß, 1721 Johann Krauß 1721 Rarl Roreis, Badet, 1707 Johann Barl Brenner. Echwarzfarber.

## Badhausgasse 1. Franz Zosefsplat 8. 18. Lebergasse 28. Bibliothefsgasse 2. Franz Zosefostraße 1 izweites Thor.

1878 Spuals Raferne. (Die Grundbuchsmummer 18 ift die Rummer des Burgthorthaemes. Un der Stelle der Spualskaseine stand die Karthause, welche 1442 auf dem Cite, wo ein Canonicatshaus stand und mehrere Bauplane sich besanden, erbant wurde. 1784 wurde sie als Philitarbachbaus eingerichtet und im Beginne dieses Jahrhauderts demolirt.

#### 19. Frang Zojefoftraße 25.

1878 Juftine Stengl, 1812 Zwief Boß, Bundarzt, 1778 Jojef Stengl, 1774 Augustin Bornschlagel, 1742 Elisabeth Gurtler, 1710 Achann Gurtler, 1699 Johann Brenner, Schwarzfarber.

#### 20. Grang Bofefoftrage 23.

1878 Rareline Edjud. 1819 Anna Bornschlagt, 1790 Johann Lufas, Wenfigarber, 1778 Anton Hawel, 1747 Rarl Mutfowis, 1731 Franz Anton Regna, Maurergeschle, 1704 Johann Untfowis, Nathediener, 1679 Nitolans Mutfowis.

#### 21. Frang Jofefoftrage 21.

1878 Zoicia Broteich und Marie Schalchet, 1846 Zoief Proteich, Tichter, 1820 1778 Franz Bornichtogel, 1728 Joh. Michael Bornichtogel, Sabine Knirsch, 1707 Andreas Muirich.

#### 22. Frang Zofefoltraße 19.

1881 1862 Jatob und Marie Zahalta, 1804 Baueriche Erben, 1780 Rranz Bauer, 1738 Branz Brenner, Backer, Johanna Simon, 1730 Beinkard Simon,

#### 23. Frang Zofefoftraße 17.

1878 Karoline, Marie, Bictoria, Anna Thereita und Leodolbine Desumann, 1838 Kuri hera, Leiftenfinniber, 1778 Georg Auri hera, 1774 Krang Sawel, Kranz Brenner, Bucker

## 24. Frang Julefoftrage 15.

1878 Bincenz Läufer, 1842 Sofef Brainer 1778 Sci. Korberner, 1746 Schanna Ralup, Rollin, 1734 Anna Poja Bobed. 1720 Franz Bobed.

### 597. Ratharinengaffe 12.

1979 Schlackebäude der klericherzunft beim ehemaligen Kanbaamen Thare.

594, 599, 600, Ind die Grundbucksnummern der Manchäuser bem Theressenthare, dem ebemall Katharinen- und dem ehemal. Burgebore.

# 801. Aunugane 8. Entengane 11.

lel's Armeninitiur.

### 603. Bilten 15.

Irin Elaviiche Bollsichule.

603. Grundbuchenummer der "Wilhelme-Salle" :m Stabtvart.

## Vorburg.

### 1. Franz Josefs-Plat 5.

1878 Zeiniten-Raierne, 1778-1567 Zeiniten-Collegium.

2, 3, 4, 5, 6, %, 9, 10, 11, 13, 11. Franz Josefs-Plat 4 und Residenzgasse 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24.

Capitular Residenzen.

### 7. Refidenzgasse 10.

1878 Landesfranken-Anstalt, 1778 Minoritenkloster, 1567 Sci. Jacobskloster.

### 12. Residenzgasse 20.

Fürsterzbischöfliches Palais. (Letter Umbau: Ende des siebzehnten Jahrhunderts durch Bischof Carl von Lichtenstein.

# 15 16. Residenzgasse 26. Residenzgasse 28. Franz Josefsstraße 34.

Vicariats Päuser.

### 17. Franz Josefsstraße 36.

1881 1875 Elmüger Sparkasse, 1828 Franz Lachnik, Buchbinder, 1812 Franz Schwegerle, 1778 Adam Kraus, 1749 Therefia Bener, 1739 Maria Therefia Rranf, 1721 Johann Krauf 1721 Rail Moreto, Badet, 1707 Johann Rarl Brenner, Edmarafaiber.

## Badhausgaffe 1. Frang Josefsplan 8. Sebergaffe 28. Bibliothefsgaffe 2. Frang Josefschraße 1 igweites Thor.

1878 Spitals Raserne. (Die Grundbind, snummer 18 tit die Rummer des Burgthorthurates. Un der Stelle der Spitalskaserne stand die Karthanie, weld, e 1442 auf dem Dite, wo ein Canonicatohans frand und mehrere Bauplage sich besanden, erbaut wurde. 1784 wurde sie als Philitarbachhaus eingeruhtet und im Beginne diese Jahrhunderts demoliet

#### 19. Grang Zofefoftraße 25.

1878 Buftine Stengt, 1812 Jojef Boje, Bundaryt, 1778 Jojef Stengt, 1774 Mugufinn Bornichtaget, 1742 Gifabeth Gurtler, 1710 Johann Gurtler, 1699 Johann Brenner, Edwarzjarber.

#### 20. Grang Boicfoftrage 23.

1878 Karoline Edynd, 1819 Anna Bornschlagt, 1790 Johann Lukas, Weißgriber, 1778 Anton Dawet, 1747 Marl Mutkowin, 1731 Rranz Anton Regna, Maurergeselte, 1704 Johann Rutkowin, Nathebiener, 1679 Arfolans Anthowen.

#### 21. Grang Jofefoftraße 21.

1878 Beiefa Broteich und Marie Schafchet, 1846 Bofef Brotefch, Lift, er, 1820 1778 Frang Bornichtoget, 1723 Joh, Michael Bornichtoget, Sabine Unirich, 1707 Andreas Unirsch.

#### 22. Grang Josefsftraße 19.

1881-1862 Sateb und Marie Zahalfa, 1804 Bauer'khe Siten, 1780 Riang Bauer, 1738 Rimg Brenner, Bader, Johanna Simen, 1730 Beinhard Simon.

#### 23. Frang Zojefoftraße 17.

1878 Maroline, Marie, Bictoria, Anna, Thoresia und Leopoldine Renmann, 1838 Antichera, Leifenichneider, 1775 Georg Lenfichera, 1745 Franz Sawel, Aranz Brenner, Backer

## 21. Frang Jofefoftrafe 15.

1878 Bincenz Laufer, 1812 Ami Bratner. 1778 Jof Forberger 1746 Johanna Kaluo, Kolin. 1734 Anna Noja Bobed. 1720 Franz Bobed.

### 25. Ermples i. Ermples i. Ermples L

Tim Tuckere.

### 26. 26a. 26b. Ermies 3 4.

Tin Terinic

1

M

33

7

1

### 27. Ermsies L

### 89. 29. Semeredennigere 9. 7.

### 30. Senerstenniger: L

The second secon

# 31. 31a. Arm: Brigiste 18.

1979 Latinus Linera and a since and a sinc

### 32. Brun Britistrif: 🗀

multin 1775 de min ju din Tendration de la Communité de l'Agrand de la Communité de la Communi

### 33. Grun: Bufrieftrufe .

Land Company of the c

# 24. Terar Josefermigen: -

And the second of the second o

Bader, 1719 Barbara Richter, 1703 Johann Richter, 1681 Chriftof Thimm.

#### 49. Grang Bofefftrage 22.

1878 Zofeja Buchinger, 1840 Arz. Petrif, 1820 Josef Dole-Zel, 1778 Aranz Grotich, 1740 Johann Sieber, Binder, 1738 Aranzista Schimfe. 1706 Aranz Schimfe, Stadtwachtmeister-Lieutenant, & Hanns Wondia.

#### 50. Frang Zofefftraße 24.

1877 Zalomon Echuck, 1802 Zojef Wenzel, Tild,ler, 1878 Ausp Wangbach ober Kerd. Gottwald, 1831 Kerd. Gottwald, 1842 Mojalix Mulfer, 1840 Zohann Naspar Mulfer, 1837 Ratharina Richterig 1823 Zohann Georg Richterig, 1693 Mathes Zohannes, Husschafte.

#### 51. Frang Josefitraße 26.

1878 Unna und Nonstamm Saberda. 1796 Lorenz Lazar. 1778 Gottfied Glockner, 1749 Gottfied Gmelkner, Memer, 1738 Warten Windhradnik, 1745 Joh. Georg Weiseln, 1679 Christof Bernhauer.

#### 52. Frang Josefftraße 28.

1981 1854 Arbor und Josepa Mitulajch, 1813 Theresia Reichner, 1778 Georg Eigenland, 1737 Joh. Weber, Tickler, 1706 Gallus Preher, Tijchler, 1685 Hanns Mutter, Aleischhader.

#### 53. Frang Jofefftraße 30.

1878 Geidwilter Alumpner, 1799 Acideich Land, 1778 Joief Molitor, 1749 Pauline Molitor, 1745 Aerdmand Gottwald, 1742 Unna Vojaha Muljer, Johann Raspar Muller, 1735 Kaspar Clennik, 1711 Johann Strobadk.

### 54. Frang Josefftrage 32. Refibenggaffe 11.

1878 Vicariatshaus, 1812 Johann Lorenz, 1728 Sebastian Schmidt, 1765 Ratharma Aink, geb. Sommer, 1739 Baibara Bakentin, Gastwickin "zum goldenen Rossel", 1737 Johann Georg Sommer, 1729 Rarl Levde, Stadicath, 1724 Georg Berg, 1717 Kranz Lendel, welder es auf dem Greuntonswege von Taniel Schein erfauste.

## Bischofsplat 2. Residenzgasse 9. Zeughausgasse 3.

Fürsterzbischöfliche Stallungen. (Nach dem Losungs-Buche des Jahres 1663 werden drei Häuserstellen zwischen dem "goldenen Rössel" und dem Blage vor der erzbischöflichen Residenz "bischöfliche Pferdestallen" genannt. Sie gehörten 1601 der Abtei Hradisch.

# 36. Beughausgaffe 5. Refidenzgaffe 7.

R. k. Arienal. (Es wurde zwiichen 1750 und 1758 gebaut. Auf dem Plaze franden früher Bicariatshäuser.)

# 37. Residenzgasse 5. Zenghausgasse 8.

1878 f. f. Stallungen, 1778 Zeughaus.

# 38. Refidenzgasse 1. Franz Zosefsplat 3.

1878 Friedrich und Withelm Schindler, 1812 Ignaz Schmidt, 1778 Anton Loserth, 1748 Victor Ankermüller, 1747 Johann Schrötter, Tückler, 1730 Josef Franz Sendek, 1701 Ferdinand Ernst Münger v. Lowenstein.

# 39. Franz Zoiefsplas 2. Frauengaffe 2.

1878 Franziska Muller. 1812 Baron Buttler. 1778 Beneficiatenbaus zu ll. 2. F.. 1748 Johann Schrötter. Tüchler. 1748 Joh. Michael Plan. Schloffer. 1748 Karoline Alexia Berthodenski v. Berthoden. 1723 Johann Berthodenskin. 1715 Beronika Fanisch.

# BO. Rendenzgaffe 3. Frauengaffe 4.

1875 Dr. Rob. Schofft, 1812 Bincenz v. Bavern, 1778 Johann Bohm v. Bavern 1741 Johann Richter. Bildhauer, 1785 Polirena Mutter.

### 61. Frauengane 6.

1575 Janas und Marie Sonenn 1512 Anton Schiffardt. 1778 Johann Georg Schmidt. 1774 Johann Moifet 1749 Joh. Kibicht.

### 62. Frauengaffe 8.

Vicariatebaus mar 1680 Choralistenhaus und gehorte 1735 bem Dufich Siliep Schmidt.

#### 63. Frauengaffe 10.

1878 Georg und Anna Rubanel, 1870–1830 Josef Koutný, 1774 Buwe Gureyfi, 1748 Josef Gurenfi, Domlapellmeiser, 1735 Johann Schrotter, Isikhler, 1727 Johann Ancharzel, Unwersitats pedell, 1725 Bictoria Theresia Brauner, 1698 Georg Preutschel, ? Ursula Graff.

#### 64. Frauengaffe 12.

1881—1859 Aranz und Anna Dominvil die Golfte des Haufes gehort der Stadtgemeinde, ? Baron Bojakowsky, 1778 Johann Aranz Padratich, 1731 Wenzel Sednetischek, Tomchoralin, 1729 Iobias Schober.

### G5. Frauengaffe 14. Beughausgaffe 6.

1878 Emdie Sartelmuller, 1839 Antonie John heiser, 1800 Unna Samuel, 1778 John Reanz Trutichmann, 1749 Aranziska Goldemund, 1733 Johann Goldemund, Maurermeister, 1729 ode Stellen.

### 66. Fronengaffe 11. Beughausgaffe 4.

1881 1877 Franz und Bibiana Stenskal, 1840 Präceptor, Stabsarzt, 1778 Wilhelm Trexel, 1770 Marschofer.

#### 67. Frauengaffe 9.

1881 Aufine Bohm, 1878 Narl und Karoline Uhl, 1859 Katharma Czerwenta. ? Franz Littan, 1778 Anton Morweyer.

#### 69. 69. Frauengaffe 7 und 5.

Capitularresidenzen.

#### 20. Granengaffe 3.

1881 -1859 Zofefine Metnintn. ? Zojefa Trager, 1778 Pfarrei zu U. L. A.

### 71. Francugasse 1. Franz Zosejohrake 2.

1878 Stadtzemeinde Dlmich Bezirkehauptmannichaft und Telegrafenant), 1778 hier und zum Theile auf dem gegenwartigen Arang Josefischene frand die Rirche zu U. L. Fr., auch "getbe Rirche" genannt

#### 22. Domgaffe 4.

1878 Ameenz Laufer. Entfrand 1860 burch Abtheilung vom Grafe Rr. 21 ber Dongaffe.

73. Ledergaffe 15.

Militär=Backhaus.

74. Laudongasse 1.

Wachhaus.

75. Laudougasse 3.

1881 Adolf Ziegler, 1881—1880 Anton Sieber (Neubau auf dem Stadterweiterungsterrain).

### 76. Laudongaffe 5.

1881 Adolf Ziegler, 1881—1878 Anton Sieber (Neubau auf dem Stadterweiterungsterrain).

#### 77.

Im Baue begriffenes Wohnhaus, einer Privat Baugesellschaft gehörig.

### Verzeichnis der benühlen Quellen und Silfswerke.

Archiv für öfterreichilde Geichichte. Einschlauge Artitel in verichiebenen Jahrgangen. Bifchoff Rerd. Tentiches Recht in Stimily 1855

- Urber bas altefie Cliniger Stabtbuch. Gipungsberichte ber f. Acabemie ber 28iffenicaften. Bbil.-bift. Ctaffe Bb 85

Blutter, gierrechiche, fur Literatur und Runt Derausgegeben von Dr Apolf Comibt. 3abrgang 1846.

Brandl B. Glossarium illustrans bobenico moravicae historiae fontes. Bulun 1876. Chlumecly Beter R. v. Rarl von Bierobit und feme Beit. Balun 1860.

- Darftellung der geiftandichen Berfaffung bee Platigeglebume Mabren. Brunn 1861. Codex diplomaticus et opistolaris Moravine Clmny 1856

Tiarium ober Grundliche Ameige Bon ber Belagerung ber neuen Granty-Reftung Dinnity Cinnen, 1758

Tubif Beba, Mabrene Geichichtsgaellen. Brann 1960. 1. Banb.

- Mabrens allgemeine (Ceichichte. Beinen 1860). Bisber 9 Bante.

T'Givert. Berind einer Geichichte ber Gtabt Binnn Britin 1828

- Die Edmeten ver Billun Briton 1845

Hinde Liter einegeschichte von Mabren und einere. Schieften Brunn 1860. Engel Joier v Reiegstageburd aus dem Judie 1866. Manneript im stadt Archive. Filder Jo er Weatstaw Geschichte ber lenigt. Paupinadt Camin Clinich 1808, 2 Bbc. Gindeln Anton Geschichte des breis grabeigen Reieges Prag 1849.

- Bobmen und Mahren im Beitalter ber Rejormation. Prag 1858. 2 Banbe. Gingel Josef Augunin, Geichichte ber Clavenopenel Chill und Method. Bien 1861. Grannes, Les, du 1468. Liege 1877.

Pawlif Einft. Bur Geichichte ber Banfunft, ber bilbenten und zeichnenten Rlinfte im Maifganbame Dabren Behnn 1858

Beliert, Joles Angander Areibert v. Die Thionbesteigung Rauer Frang 3ofels I. Prag 1872

- Dus und hierenvinus. Prag 1851

Bireiel Boiel u. Permenegad Uiber bie Chibeit ber Ronginbofer Pandichtift. Prag 1862. Rirchhueber Bacabas Murger Begrin beg leben beg D Batters Johannes von Capifica i und beft D Bintere Bapton. Minden 1691.

Peitmeber Joe Angereing, die Begreichterten in bei fen al Panpffladt Climft. Peanmerpt aus ben Jahren 1826 1828 In fiebt Arctive.

Lulicite John Ret en von der pe anden und Importraffung M brens. Beiten 1808. Leulant Jaques Mistoiro de la guerre des Massites. Amfierdam 1731 Magazin, Makindes 1 Band s. 1 1780

Manuferipte ber Getren ichen Gammang Commy betrepent, im lantewardire.

- bes Cimiter Sapiane Griebel in ber Cimiter Embienlibliothef

bee Beren Memeinre,athen to b. Rather ater ben piet, Pameibefit.

Maner Chunt v Des Den ber Burton Bernen Bamiemel's Gefandichaftereien nad Polen Reacher 1861.

#### 57%. Bernardinergane 14.

1878 Comminnerlieben, 1978 Franceilmerlieben um die Mine bes furfischen gabroundiere unstehen die Britigere Capitican erbam derem der serbt. Der Sie wermarbing des 1868 ber Stadisbauptmann von nie ein der der Sieligen Grades im verribeiem derftelen.

#### 379. Bilten 11.

lool -1766 Brauberechnigte baraericaft. Es wurde 1844 als Braubaus aufgebaut. Die Bauarea umfakte feche, fruber bem Urfulinerinnen-Alofter geborige Haufer.

#### 540. Bilten 9.

1581-1536 Brauberechtigte Burgerichaft.

#### 551. Bilten 1.

1575 Formications:Bauboi, Geborte 1734 bem foniglichen Richter Simon Thaddaus Fimmert.

#### 542. Cherring 54.

1878 Sauptwache, 1778 Cafematten, 1789 Grang Renn, Starte macher, vordem "Brager Bothe." 1782 Bensel Mender, Steinmes, 1720 Chriftian Echroedh.

583. Oberring

Rreisgericht 30. Steueramt 53. Bezirtsgericht 63. Stadtwaage 52.

#### Rathhans.

1278 auf Grund des Privilegiums von Premys Ottokar als Kaufhaus, 1378 mit Bewilligung des Markgrafen Jodok als "Theatrum" von Grund aus neu gebaut.

#### 584. Bilten 7.

1881—1839 Brauberechtigte Burgerschaft, 1796 Josef Beiß, 1748 Beronita Lammel, Drechelerem., 1685 Elifaus Georg, Sandelem.

#### 585. Pilten 5.

1878 Dr. Josef Reim, 1858 Amonie Saustnecht, 1812 Marie Zajiect, 1751 Johann Scholz. Inchmacher, 1695 Glifaus Georgi, handelsmann.

## Aotiz für den Buchbinder.

|             | Die Illustrationen sind in nachstehender Ordnung   | g ein       | puhefte   | n:  |       |       |             |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|-------------|
| 1.          | Anficht von Olmütz im Jahre 1674 (Doppelbilb)      | •           | •         | •   | паф   | Seite | XVI         |
| 2.          | Romanische Fenster aus bem Areuzgange ber Domkirch | e unt       | (Fru      | ıb- | -     |       |             |
|             | riß der Domkirche                                  | •           | •         | •   | "     | "     | 32          |
| 3.          | Situationspläne bes Lanbes-Krantenhauses und ber   | <b>B</b> la | fiustir   | фе  | "     | "     | 44          |
| 4.          | Kreuzgang der Domfirche                            | •           | •         | •   | ,,    | "     | 70          |
| 5.          | Text und Urkundensacsimile                         | •           | •         | •   | "     | "     | 72          |
| <b>6</b> .  | Titelblatt aus bem Cober bes Wenzel von Iglau      | •           | •         | •   | "     | "     | 82          |
|             | 8. Hotel Bietsch und Erker vom Hotel Pietsch .     | •           | •         | •   | ,,    | 11    | <b>13</b> 0 |
| 9.          | 10. Rathhaussacade und Erfer                       | •           | •         | •   | "     | "     | 134         |
| 11.         | Dreifaltigkeitsstatue und Rathhaus                 | •           | •         | •   | "     | "     | 218         |
| <b>12</b> . | 13. Maurizfirche. Aeußere und innere Ansicht .     | •           | •         | •   | ,,    | "     | 248         |
| 14.         | 15. Liebfrauenkirche und Blafiuskirche             | •           | •         | •   | "     | "     | 250         |
| 16.         | Der Maurizplatz in den Jahren 1780—1830 .          | •           | •         | •   | "     | "     | 268         |
| 17.         | Kloster Hradisch                                   | •           | •         | •   | 1/    | "     | 304         |
| 18.         | Ansicht der Domkirche (Rordseite)                  | •           | •         | •   | "     | "     | 356         |
|             | Anficht von Olmitz im Jahre 1881 (Doppelbilb)      | •           | •         | •   | ,,    | "     | 358         |
|             | Die heihen Dannelhilber find selbstwerklindlich :: | . f œ       | a 1 2 a · | )   | Mehen | **    |             |

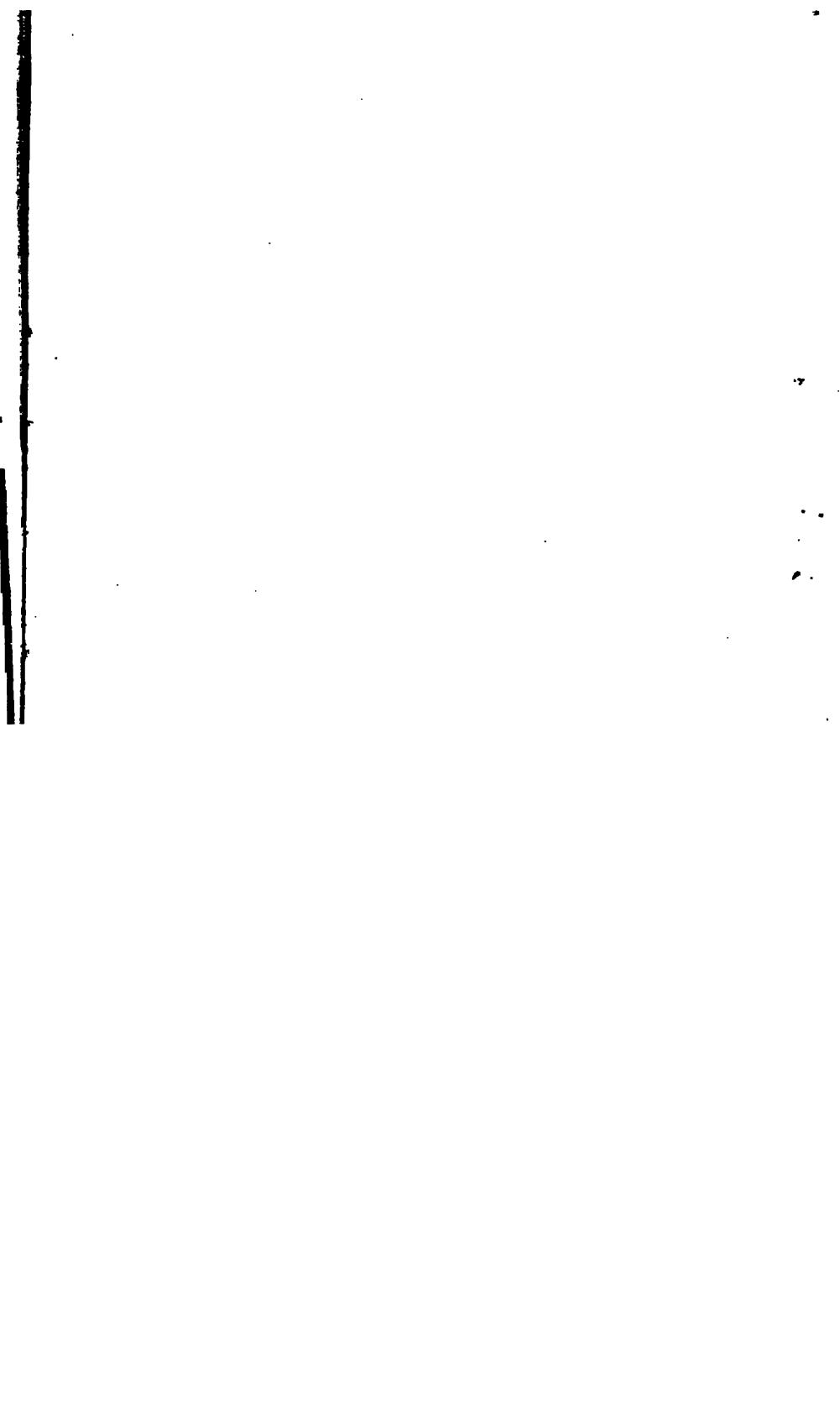

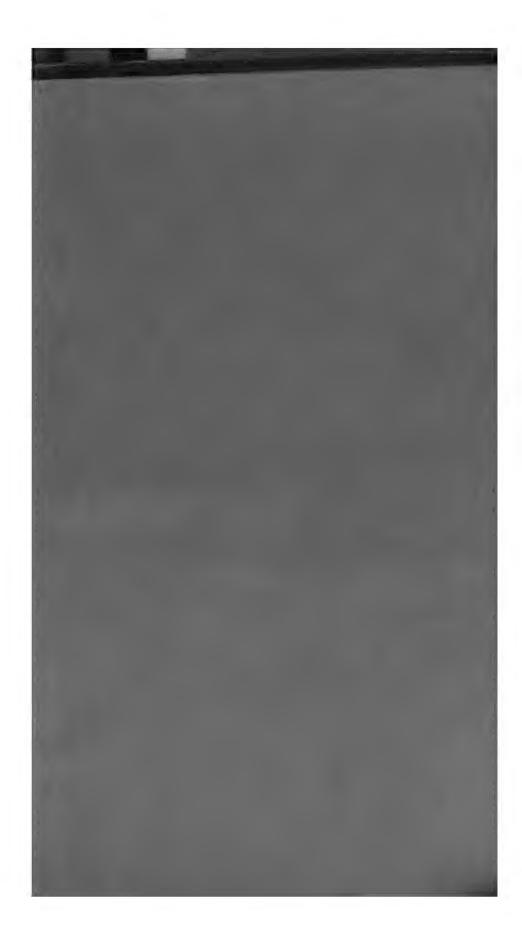

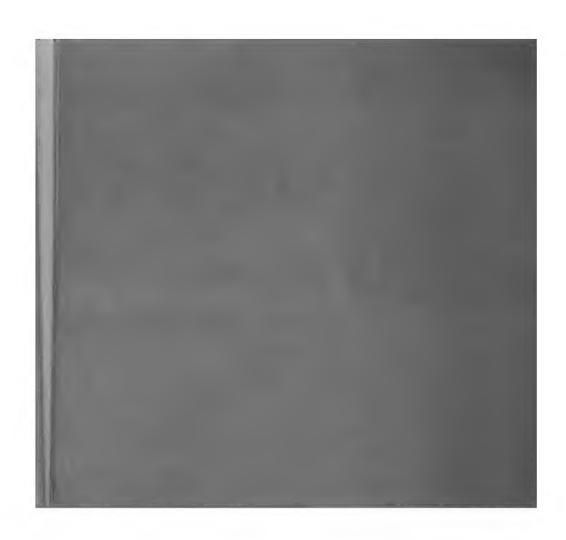

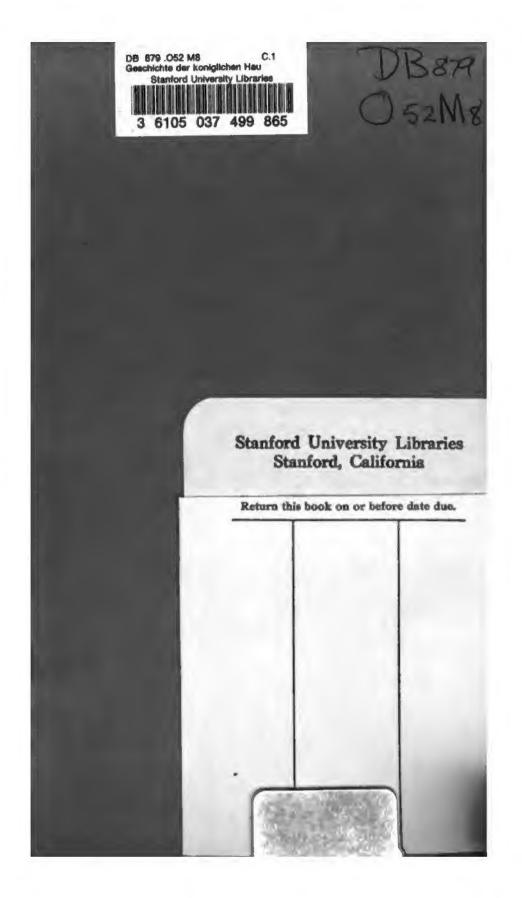